

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





.

·





|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

. • . . . . .

# LEBEN UND WERKE

DES

# DIO VON PRUSA

MIT EINER EINLEITUNG:

# SOPHISTIK, RHETORIK, PHILOSOPHIE IN THREM KAMPF UM DIE JUGENDBILDUNG

VOS.

HANS VON ARNIM.

BERLIN.

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1595



# LEBEN UND WERKE

DES

# DIO VON. PRUSA

MIT EINER EINLEITUNG:

# SOPHISTIK, RHETORIK, PHILOSOPHIE IN IHREM KAMPF UM DIE JUGENDBILDUNG

VON

HANS VON ARNIM.

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1898.

5. (

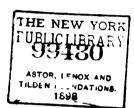



# ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF

ZUGEEIGNET.

# 



# Vorwort.

Dass ich dieses Buch, das erste größere darstellende Werk, mit dem ich an die Öffentlichkeit trete, meinem hochverehrten Lehrer, Professor von Wilamowitz, darbringe, bedarf keiner wortreichen Begründung. Schon lange habe ich gewünscht, ihm meine Dankbarkeit für alles, was ein akademischer Lehrer, für die Wissenschaft und über die Wissenschaft hinaus, dem Schüler geben kann, durch die Widmung eines Werkes, das nicht unwürdig wäre, seinen Namen auf der Stirne zu tragen, auch öffentlich zu bezeugen. Ich kann nur wünschen, dass meine Arbeit ihm selbst und anderen als ein Beweis erscheine, dass seine Aussaat bei mir nicht auf die Heerstrasse und nicht unter die Dornen gefallen ist. Auch hoffe ich, dass er, der das Interpretiren für die schönste Aufgabe der Philologie hält, und meint, dass ein Document voll verstanden mehr wert sei als alle Aperçus und alle Stoffsammlungen, meine Arbeit, in der die Interpretation Anfang und Ende ist, als eine nach dem Verstehen in diesem Sinne ringende, wenn auch leider hinter dem "voll verstanden" weit zurückbleibende gelten lasse.

Zu lebhaftem Danke fühle ich mich auch meinem Collegen und Freunde Otto Kern verpflichtet, der mich bei der Drucklegung des Werkes in aufopferndster Weise mit Rat und That unterstützt hat.

Rostock, den 4. Februar 1898.

Hans von Arnim.



# Inhalt.

| leitung                                                             | Seite<br>1 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| tes Kapitel. Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die | :          |
| Jugendbildung                                                       | . 4        |
| eites Kapitel. Dio als Sophist                                      | 115        |
| ittes Kapitel. Das Exil                                             | 223        |
| ertes Kapitel. Dio nach der Restitution. Die bithynischen Reden .   | 309        |
| nftes Kapitel. Dios letzte Lebensperiode                            | 393        |
| chtrag                                                              | . 515      |
| chregister                                                          |            |

# Einleitung.

Die folgende Untersuchung stellt sich die Aufgabe, eine richtige Beurteilung des Dio von Prusa als Redner und Philosoph anzubahnen. Für eine allseitige und erschöpfende Darstellung dieses Gegenstandes ist die Zeit noch nicht gekommen, ich hoffe aber schon jetzt das Bild des Autors wesentlich deutlicher und richtiger zeichnen zu können, als es bisher geschehen ist. Möge die Unvollkommenheit dieses Versuches Mitforscher zu vollkommerer Darstellung des Gegenstandes anregen.

Dass Bedürfnis nach einer monographischen Darstellung des Dio von Prusa vorhanden ist, wird Niemand bestreiten. Denn es finden sich in der philologischen Litteratur zwar einzelne Ansätze und Vorarbeiten zu einer Schilderung des interessanten Mannes, z. T. von hohem Werte,1) aber bisher ist nicht der Versuch gemacht worden, auf Grund des ganzen vorhandenen Stoffes ein Gesamtbild seines Lebens und seiner Leistungen zu entwerfen. Dio ist neben Plutarch der hervorragendste Vertreter des Hellenismus seiner Zeit. Für das Verständnis dieser Zeit birgt er die reichsten Aufschlüsse. Ich denke dabei nicht an einzelne Thatsachen der Sittengeschichte oder der römischen Verwaltung oder sonstiger Lebensgebiete, die zufällig von ihm erwähnt werden. Das tiesere geschichtliche Verständnis einer Epoche wird durch nichts so stark gefördert, wie durch die lebendige Vergegenwärtigung bedeutender Persönlichkeiten, die in ihr gelebt haben. Wie sich ein begabter, über das Alltägliche hinausstrebender Mensch in ihr entwickelt, ist das beste Zeichen der Zeit. Schon der Umstand allein, dass wir von Dios mensch-

<sup>1)</sup> Außer dem bekannten Außsatz von Burckhardt im Schweiz. Mus. IV 97—191 und den Beiträgen in Dümmlers Antisthenica (Halle 1882) nenne ich Paul Hagen Quaestiones Dionae (Kiel 1887), E. Weber De Dione Chrysostomo Cynicorum sectatore Leipz. Studien Vol. V, Joh. Wegehaupt De Dione Chrysostomo Xenophontis sectatore Götting. Diss. 1896, Carl Hahn De Dionis orationibus VI. VIII. IX. X Götting. Diss. 1896.

licher Individualität und persönlicher Entwicklung etwas wissen können, sichert ihm unser besonderes Interesse. Die verschwindet nicht hinter seinen Werken. Denn er ist ein höchst subjectiver Schriftsteller. Überall leuchtet sein Ethos durch die Darstellung hindurch. Im Ethos haben schon antike Beurteiler den Reiz seines Stils gefunden.

Glücklicher Weise sind die Zeiten vorüber, wo man in unsrer Wissenschaft nur die Werke der sogenannten klassischen Zeit für einen würdigen Gegenstand der Forschung hielt und alle jüngeren Erzeugnisse teils mit dem Massstabe der Klassicität mass und schulmeisterlich abkanzelte, teils als bloße Stoffmasse für die Erkenntnis der klassischen Die einseitige "humanistische" Auffassung ist in Periode ausnutzte. unserer Wissenschaft verdrängt worden durch die unendlich tiefere und großartigere der Geschichtswissenschaft. Die Kenntnis der geistigen Physiognomie der Flavierzeit ist ebenso unerlässlich wie die der perikleischen für die Erreichung unserer letzten Ziele. Wenn wir die ganze Folge verschieden gearteter Zeiten von dem ersten fernen Aufdämmern der Cultur bis zum Zusammenbruch der antiken Welt durchlaufen und nicht nur in jede einzelne dieser Zeiten uns hineindenken und fühlen können, sondern auch das sinnvolle Ganze verstehen, zu dem diese Zeitenfolge sich zusammenschließt, so haben wir unstreitig für die Erkenntnis der menschlichen Dinge viel mehr gewonnen als durch die Anschauung einer einzelnen Zeit, wäre sie auch die schöpferisch herrlichste, gewonnen werden kann.

Dios Verhältnis zur Vergangenheit könnte leicht dazu verführen, ihn auch nur als Fundgrube für ältere Zeiten zu benutzen. Gewiß sind die Quellenuntersuchungen von hoher Bedeutung, die bei Dio Aufschlüsse über die Geistesgeschichte der vorausgehenden Jahrhundert suchen; aber neben ihnen hat auch die von mir gewählte Betrachtungs-weise ihre Berechtigung, welche die Quellenfrage vorläufig beiseit schiebt und Dio selbst in den Brennpunkt rückt. Einen Autor, der kein Compilator, sondern eine schriftstellerische Individualität ist, kann man nicht quellenkritisch analysiren, ohne seine Individualität zu kennen.

Man wird mir entgegenhalten, ob bei einem Manne wie Dio überhaupt von Individualität die Rede sein könne. Gilt es nicht auch von ihm, wie von allen Autoren dieser Epoche, dass er nur den alten Kohl auswärmt? Kann man von Individualität sprechen bei einem Autor, der nicht aus der Anschauung des Lebens neue eigene Gedanken erzeugt, sondern wiederholt, was andere vor ihm gedacht und ausgesprochen haben? Hoffentlich werden die solgenden Betrachtungen in ihrer Ge-



samtheit eine genügende Beantwortung dieser Frage enthalten. Natürlich kann es sich nicht um Individualität im Sinne schöpferischer Ursprünglichkeit handeln. Es ist kaum nötig auszusprechen, das Dio so wenig wie irgendein anderer Philosoph dieser Epoche die Menschheit durch neue, Wissenschaft oder Leben fördernde Gedanken bereichert hat. Es ist selbstverständlich, das ein Grieche der Kaiserzeit nur charakterisirt werden kann durch sein Verhältnis zur Vergangenheit.

In der Art und Weise, wie ein solcher Mann aus dem von früheren Generationen erworbenen Geistesschatze auswählend für sich und andere Bildung schöpft, kommt seine Individualität zum Ausdruck.

Es gilt also für die Darstellung seiner Person und seines Lebens zunächst das Fundament zu sichern: die Geschichte der für ihn bestimmenden und von ihm gepflegten Bestrebungen. Sophistik, Rhetorik, Philosophie sind die drei Dinge, um die sichs bei unserm Autor handelt. Wie sie in seinem Leben und Wirken teils als gegensätzliche Pole sich abstoßen, teils wider ununterscheidbar in einander fließen, so hatten sie schon seit einem halben Jahrtausend gegen und in einander gewirkt und dadurch die Geschichte des griechischen Unterrichtswesens bestimmt.

lch versuche im ersten Kapitel die Grundlinien dieser Entwicklung zu ziehen. Teils handelt sichs um allbekannte Thatsachen, an die nur des Zusammenhanges wegen kurz erinnert werden mußte, teils um nicht hinlänglich gewürdigte.

### Erstes Kapitel.

# Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung.

Ī.

Die Geschichte der griechischen Philosophie beginnt mit den naturphilosophischen Speculationen der Ionier, einem Erzeugnis der ionischen Aufklärung des 6. Jahrh. Die Vertreter dieser Naturphilosophie heißen im Sprachgebrauch ihrer Zeit nicht Philosophen. Der Begriff φιλοσοφία war noch nicht erfunden. Sie können σοφισταί genannt werden, aber sie teilen diesen Namen mit den Vertretern jeder andern Art von Intelli-Soll ihre besondere Bestrebung genz oder künstlerischer Fertigkeit. charakterisirt werden, so heißen sie φυσιολόγοι. Der Name σοφιστής bezeichnet einen Mann, der die Bethätigung irgendeiner σοφία (d. h. eines das Durchschnittsmaß übersteigenden geistigen Könnens) gewohnheitsmäßig oder als Beruf übt.1) Von vornherein mag diesem Ausdruck etwas von der Zweischneidigkeit inne gewohnt haben, die er in seiner späteren Bedeutungsentwicklung bewährt. Es war ein stolzer Name. aber er konnte leicht gebraucht werden, um gegen den Träger Misstrauen und Missgunst zu erregen. Nach der bekannten Stelle im platonischen Protagoras p. 317 ist es eine Neuerung des Protagoras, dass er sich selbst den Namen Sophist beilegt. Das ist kein geschichtliches Zeugnis, sosern sich's um Protagoras handelt, aber die Stelle beweist doch, dass der Name Sophist ursprünglich einen zu stolzen Klang hatte, um ihn sich selbst beizulegen.

Wie die ionischen quouolóyou, so sind auch die Vertreter der ostgriechischen Philosophie, die Pythagoreer, die Eleaten, Empedokles als Sophisten nur in jenem allgemeineren Sinne bezeichnet worden, der

<sup>1)</sup> Vgl. die Belege über den älteren Gebrauch von oogsorsis bei Zeller Philos. d. Gr. 115 p. 1074 Anm. 2.

dem Worte ursprünglich eigen ist. Aber unverkennbar tragen Empedokles und die jungeren Eleaten schon mehr von den Charakterzugen an sich, die uns als bezeichnende Merkmale der später κατ' ἐξογήν so benannten Sophistik gelten. Dem Empedokles hat Aristoteles die Erfindung der Rhetorik zugeschrieben. Sein Schüler Gorgias betrachtet es als seinen Lebensberuf, Rhetorik zu lehren, und gilt uns als ein Hauptvertreter der Sophistik im gewöhnlichen Sinne. Diels hat in seiner bekannten Abhandlung<sup>1</sup>) die Richtigkeit der aristotelischen Nachricht zu erhärten versucht, indem er in den Resten des empedokleischen Lehrgedichts den Gebrauch rhetorischer Figuren nachwies. Es bleibt dabei zweifelhaft, ob sich Empedokles schon mit der Technik der Rede theoretisch befast und - was auf dasselbe hinauskommt - rhetorischen Unterricht erteilt hat oder ob er nur praktisch unter der Einwirkung der in seiner Heimat hochentwickelten Redekunst stand. Mir ist das letztere wahrscheinlicher. Sicherlich konnte er in seiner Vaterstadt nicht die Rolle spielen, die er thatsächlich gespielt hat, ohne selbst Redner zu sein. Empedokles macht schon den Übergang von dem älteren zu dem jüngeren Sophistentypus. Es genügt ihm nicht, "weise" zu sein, er will auch in der öffentlichen Meinung als weise gelten und mit seiner Weisheit auf das öffentliche Leben einwirken. Das Vordrängen seiner Person, die Eitelkeit und Ruhmredigkeit, die in den Bruchstücken hervortritt, ist ein echt sophistischer Charakterzug. Durch den Wunsch, in die Weite zu wirken, wird die Redekunst als unentbehrlicher Bestandteil der gowla erkannt. Die gowla, deren Besitz der σοφιστής beansprucht, ist hier nicht mehr ein einzelner geistiger Vorzug, sondern ein erhöhter Zustand des ganzen Menschen, ein gesteigertes Wissen und Können, das den Menschen zur Götterwürde emporhebt und zur Herrschaft über andere Menschen befähigt.

Nach anderer Richtung bildet die Wirksamkeit und Lehre eines Zenon und Melissos den Übergang zur Sophistik  $\kappa\alpha\tau^2$   $\xi\xi o\chi\eta\nu$ . Wie Empedokles als Erfinder der Rhetorik, hat Aristoteles den Zenon als Erfinder der Dialektik bezeichnet. In den Beweisführungen dieser Philosophen gegen die Wirklichkeit der Erfahrungswelt und der Bewegung entwickelt sich zuerst die Virtuosität, im Frage- und Antwortspiel zu beweisen und zu widerlegen, die als Elenktik und Eristik bei den eigentlichen Sophisten eine wichtige Rolle spielt und zugleich die Vorläuserin der sokratischen Dialektik wird. Bei den Eleaten hat diese

<sup>1)</sup> Gorgias u. Empedokles, Sitzungsberichte der Berl. Akad. d. Wissensch. 1884.

Eristik einen philosophischen Zweck. Aber man brauchte nur von der eleatischen Ontologie abzusehen und die den Eleaten abgelauschte eristische Technik auf andere Stoffe zu übertragen, um ein neues Machtmittel der  $\sigma o \varphi l \alpha$  zu gewinnen, das sich ergänzend zu der rednerischen Peitho gesellte. Zenon und Melissos sind in unserem Sinne Philosophen; aber ihre Methode athmet sophistischen Geist. Sie haben den nach ihnen kommenden Sophisten die Waffen geschmiedet.

Der Fortschritt, auf dem die weitere Entwicklung beruht, liegt in der Erhebung der σοφία zum Bildungsideal der Nation, nicht der σοφία in dem alten engbegrenzten Sinne eines einzelnen geistigen Vorzugs, sondern in dem höheren einer an Wert und Macht gesteigerten Gesamtpersönlichkeit. Dem so gesassten Begriff der  $\sigma o \omega l \alpha$  ist der der άρετή nah verwandt, der in dieser Zeit noch kein ethischer Begriff ist; nur dass bei σοφία mehr an das intellektuelle Können, bei ἀρετή an Leistung und Erfolg gedacht wird. Das allgemeine Bildungsbedürfnis ist ein Erzeugnis der attischen Aufklärungsepoche. Es ergreift vorwiegend die Staaten mit demokratischer Verfassung. Der Vorrang des privilegirten Standes ist gebrochen, für den Wettbewerb aller Bürger um die Macht freie Bahn geschaffen. Dieser Wettbewerb erzeugt mit innerer Notwendigkeit den Trieb nach σοφία, als dem nun wichtigsten Mittel, andern den Rang abzulaufen. Mit diesem Trieb verbindet sich der Glaube, dass die oopla durch Unterricht und methodische Schulung angeeignet werden kann. Früher hatte man den σοφιστής mit halb bewundernden, halb misstrauischen Blicken angeschaut. Jetzt wagt das Volk selbst nach dem Kranz der σοφία zu greifen. Dadurch eröffnet sich dem σοφιστής eine ganz neue Bahn. Wo Nachfrage ist, bleibt auch das Angebot nicht aus. Wo ein Bildungsbedürfnis im Volke hervortritt, stellen sich alsbald die Männer ein, die es zu befriedigen versprechen. Unter dem Druck der Zeit wandeln sich die σοφισταί, an denen es in der griechischen Welt niemals gefehlt hatte, in Lehrer und Erzieher um.

Wer andern Weisheit mitteilen soll, der muß selbst Weisheit besitzen. Darum ist es natürlich, daß der Sophist diesen Anspruch erhebt. Wer als Erzieher etwas leisten soll, der muß alle seine Kräste diesem schwierigen Beruse widmen. Darum ist es der Sophist, der Lehrer und Bildungsapostel von Berus, dem die bildungsdurstige Menge zuströmt. Wer sein Leben dem Lehrberus widmet, der muß auch von diesem Beruse leben können. Darum fordert der Sophist sur seinen Unterricht Bezahlung. Da der Unterricht reine Privatsache ist und es der Staat

noch nicht als seine Aufgabe betrachtet, für die Geistesbildung seiner Bürger zu sorgen, so bestimmt sich der Preis des Unterrichts, wie der jeder andern Waare, durch Angebot und Nachfrage.

Natürlich war es vor allem die Jugend, die sich an die Sophisten anschloß. Mochte auch der eine oder andere reife Mann eine verspätete Wissbegier fühlen, der Hauptnachdruck in der Lehrthätigkeit der Sophisten fiel naturgemäß auf den Jugendunterricht. Viele Väter besuchten die Vorträge der Sophisten, um den geeigneten Lehrer für ihre heranwachsenden Söhne ausfindig zu machen, während andere sich grundsätzlich ablehnend gegen das neue Unterrichtswesen verhielten und in den Sophisten nur Verderber der Jugend erblickten. Neben lebhaftem Bildungsdrang herrschte über Wege und Ziele der Bildung einstweilen die größte Unklarheit. Wie hätte es auch anders sein können? Noch bis vor kurzem hatte ein dürftiger Elementarunterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen, Musik als standesgemäße Ausbildung freigeborner anaben gegolten. Die weitere Anleitung für das praktische Leben empfing der Jüngling nicht durch Lehrer von Beruf, sondern durch seine Angehörigen, die, selbst in der Praxis des Lebens stehend, ihm aus dem Schatze ihrer Lebenserfahrungen mitteilten. Die Entwicklung des Unterrichtswesens hatte nicht Schritt gehalten mit dem raschen Culturfortschritt. Das liess sich nicht von heute auf morgen nachholen. durch längeres Herumtasten und Probiren, wobei es nicht ohne schwere Misgriffe abging, konnten die Erfahrungen gesammelt werden, die zu einer dauerhaften und bewährten Gestalt des Unterrichtswesens führten. Die Begriffe σοφία und ἀρετή waren so allgemein und unbestimmt, daß für die Unterschiede individueller Auffassung weiter Spielraum blieb.

Unser Zweck erfordert nicht eine eingehende Darstellung der mannichfaltigen Erscheinungsformen der Sophistik; es soll nur das Verhältnis dieser Bestrebungen zu Rhetorik und Philosophie dargelegt werden. Da ist es denn von vornherein klar, dass die niedrigste und hausbackenste Aussaung des Bildungsideals, die von den Lehrern der gerichtlichen Beredsamkeit vertreten wird, auf den größten Erfolg rechnen und die weiteste Verbreitung sinden konnte. Denn täglich konnte der Bürger einer griechischen Demokratie in die Lage kommen, Leben und Eigentum vor dem Volksgericht verteidigen zu müssen. Die Technologie der Gerichtsrede war zuerst in Sicilien ausgebildet worden. Dort waren die ersten theoretischen Lehrbücher erschienen. Auf dieser sicilischen Technologie, verbunden mit praktischen Übungen, beruhte der Unterricht der vulgären Rhetorschule. Wir dürsen an-

nehmen, dass diese Vulgärrhetorik sich schnell in allen demokratischen Staaten verbreitete. Denn sie vertrat eine Aussassung des Bildungszieles, die wegen ihrer Beschränkung auf die grobe praktische Nützlichkeit der Mehrzahl der Menschen einleuchten musste.

Aber freilich die Höherstrebenden hielten den Inbegriff von Advocatenkniffen, den die Vulgärrhetorik ihren Zöglingen überlieserte, für eine traurige Weisheit. Sie beurteilten sie von vornherein, so wie noch Isokrates in der Sophistenrede.1) Diesen Höherstrebenden schwebte als Bildungsziel die bürgerliche Tüchtigkeit vor (πολιτική ἀρετή). Das war freilich ein höheres Ideal, aber auch ein unbestimmteres und schwerer fassbares. Je nach seinem Charakter konnte es der einzelne mehr im egoistischen oder mehr im altruistischen Sinne auffassen. Und vollends herrschte über die Mittel und Wege, durch die man zu bürgerlicher Tüchtigkeit gelangt, die größtel Unklarheit. Jeder Lehrer pries ganz naiv sein Wissens - und Könnensgebiet als bestes Bildungsmittel an. Zu dem Begriff der παιδεία und πολιτική ἀρετή liess sich ebensogut die jonische Naturphilosophie in Beziehung setzen, wie die jungeleatische Eristik, die Synonymik und Etymologie wie die Dichtererklärung und Genealogie der Heroen. All diese Studienzweige, für die in der früheren Entwicklung Ansätze vorhanden waren, hatten unmittelbar mit dem bürgerlichen Leben nichts zu schaffen. Sie konnten teils als geistige Gymnastik (formale Bildungsmittel), teils als Bereicherung der Welt- und Lebensanschauung (materiale Bildungsmittel) aufgefasst werden. Bei den bedeutenderen Lehrern tritt naturgemäs das Bestreben hervor, die ganze Bildung und Weisheit ihrer Zeit zu umfassen, in allen Sätteln gerecht zu sein. Denn die Zeit ist aller fachmännischen Arbeitsteilung abhold. Ihr Ideal ist der πολιτικός ἀνήρ, der durch seine allgemeine Bildung den Fachmännern zu gebieten und jeden an seinen Platz zu stellen versteht. Einseitige Fachbildung gilt als banausisch. Mit ihr begnüge sich, wer das höhere Ziel allumfassender παιδεία nicht zu erreichen vermag.

Nun ist es ja klar, dass die Überlegenheit des πολιτικός ἀνής über die Fachleute nicht darauf beruhen kann, dass er technische Kenntnisse

<sup>1) § 19:</sup> οι τινες ύπεσχοντο δικάζεσθαι διδάξειν, εκλεξάμενοι το δυσχερέστατον των όνοματων, δ των φθονούντων έργον ήν λέγειν, άλλ' ού των προεστώτων της τοιαύτης παιδεύσεως, και ταυτα του πράγματος, καθ' δσον εστί διδακτόν, ούδεν μαλλον πρός τοὺς δικανικούς λόγους ή πρός τοὺς άλλους άπαντας ώφελειν δυναμένου. — έκεινοι δ' έπι τοὺς πολιτικοὺς λόγους παρακαλούντες, άμελήσαντες των άλλων των προσόντων αὐτοις άγαθων, πολυπραγμοσύνης και πλεονεξίας ύπεστησαν είναι διδάσκαλοι.

der verschiedensten Gebiete in sich vereinigt. Es wird ihm doch in jedem einzelnen Gebiete der Fachmann überlegen sein. Seine Überlegenheit muß darin bestehen, daß er das Wissen und Können der Fachleute für die allgemeine Wohlfahrt in Staat und Gesellschast auszunutzen versteht. Das ist der eigentliche Inhalt der πολιτική ἀρετή, der staatsmännischen Fähigkeit. Wie aber wird diese Fähigkeit erworben?

Indem der Gedanke sich verbreitete, dass auch sie und sie vor allem Gegenstand des Unterrichts werden müsse, war streng genommen das Postulat einer ethisch-politischen Wissenschast gegeben. Es ist charakteristisch für die eigentliche Sophistik, dass sie diese Aufgabe nicht klar erkannt hat. Eine objective Wissenschast von Staat, Recht und Sittlichkeit hat sie nicht für möglich gehalten und deshalb statt der materialen eine blos formale Bildung zur politischen Tugend gegeben.

Es zeigt sich das am deutlichsten bei den beiden hervorragendsten Sophisten des 5. Jahrh., die auch für die Geschichte der Philosophie in Betracht kommen, Protagoras und Gorgias. Es ist von der größten Bedeutung für die Beurteilung der sophistischen Bewegung, dass auch diese alle übrigen um eines Hauptes Länge überragenden Männer nicht eigentlich wissenschaftliche Forscher sind. Der Skeptizismus und Subjectivismus bildet die wissenschaftliche Voraussetzung und Grundlage ihrer Lehre, aber nicht ihren Kern. Auch bei ihnen liegt der Schwerpunkt nach der praktischen Seite hin: sie sind in erster Linie als Lehrer aufzusassen, die ihre Schüler zur πολιτική ἀρετή anleiten wollen. Rhetorik und Eristik bilden für beide den Inhalt dieser ἀρετή. Von ethischen und politischen Dingen kann es ein Wissen überhaupt nicht geben, weil sie rein conventioneller Natur sind. Der Redner und Dialektiker ist es, der mit diesen Dingen frei schaltet und waltet. Er hat die Macht, seine subjective Aussassung von dem was gut, nützlich und gerecht ist, durch Überredung und Überführung zur allgemeinen Geltung zu bringen. Diese Macht auch den Schülern zu verleihen, ist der Zweck des ganzen Unterrichts.

Gorgias hat in seiner Jugend die empedokleische Physik kennen gelernt und sich als ihren Anhänger bekannt. Auch später hat er wohl, wenn er auf physikalische Dinge zu sprechen kam, mit empedokleischen Lehrmeinungen gewirtschaftet. So ist bekanntlich die gorgianische Definition der Farbe im plat. Menon p. 76 c von Empedokles entlehnt. Dagegen knüpft die Schrift  $\pi \epsilon \varrho \ell$   $\varphi \acute{\nu} \sigma \epsilon \omega g$   $\mathring{\eta}$   $\pi \epsilon \varrho \ell$   $\tau o \tilde{\nu}$   $\mu \mathring{\eta}$   $\mathring{o} r \tau o g$  an Zenon den Eleaten an. Anderseits wissen wir aus dem platonischen "Gorgias", daß Gorgias die Redekunst ausdrücklich als den einzigen

Gegenstand seines Unterrichts bezeichnete. Dass er die Lehre des ziemlich genau gleichaltrigen Empedokles sich aneignete, macht ihn noch nicht zum Philosophen. Die Schrist περί φύσεως mit ihrem radicalen Nihilismus und Skeptizismus widerspricht der empedokleischen Physik. Sollen wir deshalb verschiedene Entwicklungsperioden des Philosophen Gorgias annehmen, eine empedokleische und eine eleatische, und ihn dann erst, in seinem höheren Alter, auf die Rhetorik sich zurückziehen lassen? Ich möchte eher glauben, dass Gorgias von Anfang an in der Rhetorik seinen eigentlichen Beruf fand und dass jene philosophischen Studien zu ihr in einem dienenden Verhältnis standen. Die Unmöglichkeit der Erkenntnis, die in der Schrist περί φύσεως bewiesen wird, bildet die Voraussetzung für die Allgewalt der rednerischen Kunst. Wenn man beweisen kann, dass nichts ist, so kann man alles beweisen. Ich könnte mir denken, dass Gorgias in derselben Epoche seines Lebens. die jene nihilistische Schrift zeitigte, doch auch von der empedokleischen Naturerklärung Gebrauch machte. Wo Sein und Erkennen geleugnet wird, da bleibt nur die δόξα übrig, mit welcher der rednerische λόγος nach Belieben schaltet; da wird die Rhetorik (oder Eristik) zum Inbegriff der σοφία und ἀρετή.

Auf anderem Wege gelangt Protagoras zu demselben Ergebnis. Von der heraklitischen Physik ausgehend, begründet er, in seinem Buche Άλήθεια η Καταβάλλοντες, jene subjectivistische Erkenntnistheorie, die in dem Satze gipfelt: πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος, τῶν μὲιόντων ώς ἔστι, των δὲ μὴ όντων ώς οὐκ ἔστιν. Das heist, nach der in diesem Falle wirklich maßgebenden Erklärung Platos im Theaetet: Wie die Dinge mir erscheinen, so sind sie auch für mich, und wie sie dir erscheinen, so sind sie für dich. Durch diese Lehre werden die Begriffe Irrtum und Wahrheit aufgehoben. Es bleiben wiederum nur die δόξαι, die subjectiven Vorstellungen übrig, die alle untereinander gleichberechtigt und weder wahr noch falsch sind. Wenn nun derselbe Protagoras als Menschenerzieher auftritt und seine Hörer in der πολιτική ἀρετή auszubilden verspricht, so kann unter dieser wiederum nichts andres verstanden werden, als die Fähigkeit, sei es in zusammenhängender Rede, sei es in Frage und Antwort, nach Belieben die Dinge so oder so erscheinen zu lassen. Auch hier ist das, was philosophisch ist an der Lehre des Protagoras, die skeptische Erkenntnistheorie, nicht ihr eigentlicher Kern, sondern nur der Unterbau für die rhetorische und eristische Kunst.

Betrachtet man beide Männer in dem geschichtlichen Zusammen-

hang, dem sie angehören, so wird man nicht geneigt sein, das philosophische Element in ihrer Lehre als das beherrschende anzusehen. Philosophie und Rhetorik sind bei ihnen so innig mit einander verquickt, dass keines der beiden Elemente zu voller Ausgestaltung kommt. Sie beschränken nicht ihre Lehre auf die Form der Rede, wie die eigentliche Rhetorik; sie sind auch nicht wissenschaftliche Forscher, denen die Erkenntnis der Wahrheit höchster Zweck ist. Sondern Form und Sache, Philosophie und Rhetorik, sließen bei ihnen unterschiedslos in einander. Sie sind sich selber nicht bewufst, zwei unterschiedene Dinge zu vermischen. Sie glauben eine einheitliche  $\sigma_{\alpha} m l_{\alpha}$  zu besitzen und zu lehren. Denn einheitlich ist der Zweck ihrer Bestrebung: die Macht in Staat und Gesellschaft durchs Wort zu wirken. Fragt man oun, welcher der beiden mit einander verwachsenen Zwillinge am meisten beeintrachtigt und in der freien Entfaltung seines Wesens gebemmt ist, die Wissenschaft oder die Redekunst, so kann die Antwort nicht zweifelhaft sein.

Wir haben die beiden Männer betrachtet, die alle übrigen Sophisten an geistiger Bedeutung weit überragen und noch am ersten beanspruchen können, als Philosophen zu gelten. Bei der Mehrzahl wird der philosophische Gehalt noch weit geringer gewesen sein. Es ist damit natürlich nicht gesagt, dass nicht auch der Ausdruck φιλοσοφία auf diese Bestrebungen angewandt wurde. Der Gebrauch von φιλοσοφείν und φιλοσοφία bei Isokrates macht den Eindruck, dass diese Ausdrücke zur Bezeichnung höheren Bildungsstrebens längst allgemein üblich Die Sophisten schrieben sich ursprünglich den Besitz der Wer sich bei ihnen in die Lehre gab, bekundete dadurch den Wunsch, selbst σοφός zu werden. Sein Studium konnte kaum reffender bezeichnet werden, als mit den Worten: φιλοσοφείν und φιλοσοφία. Es wäre merkwürdig, wenn während der langen Zeit, in der dieses Streben viele Tausende von Männern und Jünglingen beseelte, der einzig dafür zutreffende Ausdruck nicht geprägt worden wäre. Bei den Sokratikern hat er eine ganz veränderte Bedeutung bekommen, weil sie den Begriff der σοφία selbst vertieften.

Gorgias ist in erster Linie Rhetor. Auch eine réyrn hat er geschrieben.1) Nur vereinzelt, wie in der Schrist περί φύσεως, hat er sich auf dem Gebiet der Eristik versucht. Seine Rhetorik unterscheidet

<sup>1)</sup> Vgl. darüber jetzt A. Gercke die alte Τέχνη όητορική und ihre Gegner Hermes XXXII.

sich dadurch von der Vulgärrhetorik, dass er sich nicht auf die Gerichtsrede beschränkt, sondern vor Allem auch zur politischen Beredsamkeit erziehen will. Das zeigen seine Reden in der olympischen und pythischen Festversammlung, die zwar dem γένος πανηγυρικόν angehören, aber die Richtung seines Unterrichts auf die Staatsberedsamkeit erweisen. Er ist in dieser Beziehung durchaus der Vorläuser seines Schülers Isokrates. Neben den großen ἐπιδείξεις politisch-symbuleutischen Inhalts verfasst er παίγνια, d. h. Reden, die an einem willkürlich gewählten und an sich bedeutungslosen Gegenstand die formale Kunst des Redners zur Schau stellen und zugleich dem Hörer oder Leser Unterhaltung bieten sollen. Hauptsächlich sollen diese malyria die sophistische Kunst des Lobens und Tadelns in Musterstücken veranschaulichen: die Macht der Rede, das kleine groß, das große klein, das gute bös, das böse gut erscheinen zu lassen. Die sogenannten άδοξοι ύποθέσεις bieten die beste Gelegenheit, für diese Kunst des Redners Reclame zu machen. Wenn auch die erhaltenen Declamationen, die diesem Genre angehören. nicht echt sein sollten — durchschlagende Grunde gegen die Echtheit sind niemals vorgebracht worden - so könnte doch nicht bezweiselt werden, dass Gorgias παίγνια versalst und ἄδοξοι ὑποθέσεις behandel Isokrates spricht sich geringschätzig über diese Gattung aus, hat sich aber doch nicht enthalten können mit der Helena und dem Busiris dieses Gebiet zu betreten. Wir dürfen annehmen, dass dies im eigentlichen Sinne epideiktische Genre von allen δητορικοί σοφισταί cultivir wurde. Auch Lysias hat es ja gepflegt.

Neben der Beweissührung hat Gorgias auch die elocutio zuerst kunst mäsig ausgebildet. Sein Streben ist, eine Kunstprosa zu schaffen, di an Formschönheit und an Wirkung auf das menschliche Gemüth mi der dichterischen Darstellung wetteisern kann. Daher in der Wortwahl die Vorliebe für ποιητικὰ ὀνόματα, daher die Γοργίεια σχήματα, die den antithetischen Charakter der Darstellung auch im Klange zum Ausdruck bringen. Die ἰσόχωλα, πάρισα, ὁμοιοτέλευτα u. s. w. dienen nicht allein, die vom Gedanken geforderten Parallelismen und Gegensätze zum klanglichen Ausdruck zu bringen, sie beeinflussen auch ihrerseits die Ausprägung der Gedanken, indem der Klangschönheit zu Liebe Gegensätze und Entsprechungen in den Gedanken hineingetragen werden die nicht aus seiner inneren Beschaffenheit entspringen.

Die Lehrthätigkeit des Protagoras ist uns weit weniger bekannt, als die des Gorgias. Aber wir dürfen uns nicht durch die Zusälligkeit der Überlieferung beirren lassen, welche uns nur über seine Erkenntnis theorie genauere Nachrichten ausbehalten hat. Der durch sie erweckte Eindruck, als ob Protagoras selbst in der Vertretung dieser subjectivistischen Erkenntnistheorie seine Hauptausgabe erblickt hätte, ist sicherlich salsch. In dem Cursus bürgerlicher Tüchtigkeit, für den er 100 Minen Honorar verlangte, wird die Erkenntnistheorie nur eine Nebenrolle gespielt haben. Mag er auch für die Geschichte der Philosophie durch sie allein Bedeutung haben, vom allgemein geschichtlichen Standpunkt ist sie nicht die Hauptsache. Dass der teure Cursus zu einem praktisch brauchbaren Ergebnis sühren musste, ist einleuchtend. Konnte dies den ganzen Verhältnissen nach ein anderes sein, als Fertigkeit im Reden und Disputiren über ethische und politische Gegenstände? Nach Plato Phaedr. p. 267 C hat Protagoras außer einer \*OpGoéneia\* noch vieles andere sür die Rhetorik geleistet.

Das Gesagte beweist wohl genügend, dass von Protagoras und Gorgias das durch das Bildungsbedürsnis der Zeit aufgestellte Postulat einer ethisch-politischen Wissenschaft nicht erfüllt wurde, dass vielmehr ibre ooola, von der Leugnung der Wissenschaft ausgehend, in rednerischer oder elenktischer Kunst gipfelte. Von beiden kann gesagt werden ότι τὸ εἰχὸς ἐτίμησαν ἀντὶ τοῦ ἀληθοῦς. Wie sollten wir minder bedeutenden Vertretern der Sophistik die weltgeschichtliche That der Begründung einer Staats- und Gesellschaftswissenschaft zutrauen? Die politischen Fragen waren in Folge des leidenschaftlichen Parteikampfes ein Gegenstand allgemeinen Interesses. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Staatsformen und die politischen Institutionen auch theoretisch auf ihren Wert oder Unwert geprüft wurden. Natürlich haben auch die Sophisten, welche zur πολιτική ἀρετή erziehen wollten, schriftstellerisch und in ihren Lehrvorträgen, diese Fragen behandelt. Aber sie haben nicht Systeme der Staatslehre errichtet auf dem Grunde rationeller Weltanschauung oder empirischer Beobachtung des Staatslebens — sie haben nur für den im Parteileben vorhandenen Gegensatz der Meinungen den dialektischen und rhetorischen Ausdruck entwickelt. Ein im Sinne der Sophistik gebildeter Mann, wie Euripides, ist im Stande, den entgegengesetzten politischen Auffassungen Worte zu leihen. Das geht aus Dümmler's interessanter Zusammenstellung deutlich hervor. 1) Ebenso weiß Isokrates im Nikokles das Lob der Monarchie nicht minder beredt zu singen, als er im Panegyricus die Demokratie verherrlicht. Auf dem Gebiete der Individualethik ist ebensowenig vor Sokrates

<sup>1)</sup> Prolegomena zu Platon's Staat, Basel 1891.

an wissenschaftliche Forschung zu denken. Wie die Sophistik des 5. Jahrh. ethische Fragen behandelte, veranschaulichen die Bruchstücke Antiphons  $\pi \epsilon \varrho \lambda \delta \mu ovol\alpha g$ . Der Sophist folgt anscheinend in seiner Darstellung dem Gange des menschlichen Lebens. Für jedes seiner typischen Stadien giebt er in gewählter blumenreicher Sprache nützliche Lehren der Lebensklugheit. Aneinanderreihung von Gnomen, nicht zusammenhängende Gedankenentwicklung war bis auf Sokrates die übliche Form ethischer Darstellungen. Auch die Ethika des Demokritos scheinen noch den Charakter der Spruchweisheit gehabt zu haben.

Auch wenn es nicht ausdrücklich bezeugt wäre, würden wir annehmen, dass diese Zeit die rednerische Improvisation besonders hochschätzte. Das Ideal der σοφία, welches das ganze sophistische Treiben beherrscht, schien nur da verwirklicht, wo sich die Persönlichkeit allen auch unvermuthet an sie herantretenden Anforderungen des Lebens gewachsen zeigte. Weder im Privatleben noch vor Gericht noch in Volksversammlung und Rath konnte man ohne improvisatorische Schlagfertigkeit auskommen. Die Lehrer der σοφία mussten also vor allem diese Fertigkeit bei sich selbst ausbilden. So tritt uns denn auch inden platonischen Schilderungen der Sophisten dieser Zug deutlich entgegen. Gorgias macht sich anheischig, auf jede aus der Versammlung an ihn gerichtete Frage sofort aus dem Stegreif zu antworten; un Protagoras beantwortet die Fragen des Sokrates in langen wohlgesetzte Stegreifreden. Aber sobald an die künstlerische Durchbildung des Stilgesteigerte Anforderungen gestellt wurden, musste neben dem ursprunglichen Ideal schlagfertiger Stegreifrede ein neues, von ihm verschiedeness und in seiner höch ten Steigerung nicht mehr mit ihm vereinbares rednerisches Ideal entstehen: die ἀχρίβεια. Während Gorgias offenbar beide Gattungen, die sorgfältig ausgearbeitete und die extemporirte Rede neben einander mit gleicher Virtuosität handhabte, sehen wir bei seinen Schülern, Isokrates und Alkidamas, den Unterschied der Gattung zu einem Schulgegensatz führen. Der eine vertritt das Ideal der anolbeia mit solcher Einseitigkeit, dass er die Fähigkeit für die Stegreifrede darüber einbüst, der andere hält an dem alten Ideal der Schlagsertigkeit sest und möchte es nicht für die Vorzüge des geseilten Stils dahingeben. Beide Richtungen haben sich durch die Jahrhunderte hindurch mit wechselndem Erfolge neben einander erhalten, und noch der Rhetor Aristides führt mit seinen Gegnern denselben Kampf.

Im 5. Jahrh. führen die bedeutendsten Sophisten ein Wanderleben. Leute wie Gorgias und Protagoras ziehen von einer Stadt zur andern; von jenem sagt Isokrates ausdrücklich, er habe keinen festen Wohnsitz gehabt und deshalb in keiner Gemeinde zu Steuern herangezogen werden können.1) Die verschiedensten Gründe wirkten hierbei zusammen. Da sie nur persönlich und gegenwärtig ihre σοφία entfalten konnten, so muste schon das Streben nach panhellenischem Ruhm sie wanderlustig machen. Auch die von Isokrates angedeutete Rücksicht auf die Communalsteuern mochte mitsprechen. Wenn Gorgias irgendwo unter starkem Zulauf seine Rhetorikvorlesung gehalten und sein Honorar eingestrichen hatte, so konnte er sie nicht gleich am selben Orte widerholen. Daraus darf man wohl schließen, dass ein solcher Cursus nicht von langer Dauer war. Sonst hätte nach seiner Beendigung ein neuer Jahrgang von Schülern den vorigen ablösen können. So war s nicht: die ganze nach solcher Unterweisung begierige Altersklasse batte den Cursus mitgemacht. Es ware vorläufig auf eine gleich zahlreiche Zuhörerschaft nicht zu rechnen gewesen. Indem nun der Unterricht im Laufe der Entwicklung an Reichthum des Inhalts und damit auch an Zeitdauer wuchs, schwand ein Hauptgrund für die unstäte Lebensweise der Sophisten. Sie wurden sesshaft und gewöhnten sich, jahraus jahrein ihren Lehrcurs in derselben Stadt zu wiederholen; denn wenn sie ihn einmal zu Ende geführt hatten, war schon wieder Nachfage vorhanden. Diese Entwicklung wurde unterstüzt durch das im Publicum immer weiter verbreitete und immer fester sich einwurzelnde Bedürfnis nach solchem Unterricht. Anfangs hatten nur die fortschrittlich gesinnten nach dem neuen Bildungsmittel gegriffen. Allmählich war es in Aufnahme gekommen, sodass jede bedeutendere Stadt einem oder mehreren solchen Lehrern dauernd auskömmlichen Erwerb gewährte. So entwickelt sich aus den Cursen der Wanderlehrer die ortsansassige Schule mit fester Tradition. Daneben blieb immer noch Raum genug für die Wanderlehrer. Das Publicum lauschte gern dem fremden Redner, von dessen Weisheit Fama berichtet hatte; und mancher Lehrer fühlte sich durch Sinnesart und Begabung mehr auf rhapsodische Lehrweise hingewiesen. So war für den geschickten Stegreifredner, der mehr augenblicklichen Erfolg als tiefer gehende Wirkung anstrebte, das Wanderleben nach wie vor am geeignetsten. Auch liefs sich für neue Gedanken so am besten Propaganda machen, zumal wenn sie für die breite Masse des Volkes bestimmt waren, die wenige oder

<sup>1)</sup> Isocr. Antid. § 156 πόλιν δ' ούδεμιαν καταπαγίως οίκήσας ούδὲ περί τὰ κοκά δαπανηθείς οὐδ' είσφορὰν είσενεγκεῖν ἀναγκασθείς etc.

gar keine Bücher liest. Es erhielt sich daher die Zunst der Reiseprediger und Wanderredner auch nach der Entstehung ortsansässiger Schulen.

Die Sophistik des 5. Jahrh. ist hauptsächlich charakterisirt durch ihre formale Eigentümlichkeit als Rhetorik und Eristik; und wir hören nicht, dass diese zwiesache Methode zu einem principiellen Gegensatz innerhalb der Sophistik geführt hätte. Mochte auch der eine in Frage und Antwort, der andere in zusammenhängender Rede sich leichter bewegen, die ganze σοφία besass doch nach der Anschauung der Zeit nur, wer beides konnte. An die Eristik hat Sokrates angeknüpft, aus ihr hat er seine Methode der Begriffsforschung entwickelt. Dass er den zusammenhängenden Lehrvortrag verwarf und gegen alle Rhetorik sich ablehnend verhielt, mußte den Zeitgenossen als eine auffällige Besonderheit erscheinen. In seiner Gesprächführung dagegen galt er ihnen einfach als Eristiker. Es entging ihnen der Unterschied, welcher darin lag, dass Sokrates nicht aus Rechthaberei disputirte, um persönliche Triumphe des Scharssinns zu seiern, sondern um die Wahrheit an's Licht zu stellen. Sokrates überwand den Skeptizismus und Subjectivismus. der die sophistische Bewegung beherrschte und von den Häuptern der Sophistik auch wissenschaftlich formulirt worden war. Der gesunde und natürliche Glaube, dass es auch auf dem sittlichen Gebiete allgemein gültige Wahrheiten giebt und dass also eine Wissenschaft von den menschlichen Dingen möglich ist, bildete die Voraussetzung seiner Forschungen. Die dialektische Methode benutzte er, um aus dem Denken der Menschen das subjectiv willkürliche und als solches irrtümliche auszuscheiden. und um das allgemein und notwendig von uns gedachte und als solches wahre zu ermitteln.

Es ist hier nicht erforderlich, die Eigentümlichkeit der sokratischen Methode genauer zu untersuchen oder auf die schwierige Frage nach dem positiven Gehalt von Sokrates' Lehre einzugehen. Wichtig für unsern Gedankengang ist nur die unbestreitbare Wahrheit, dass erst durch Sokrates die von Protagoras und Gorgias geleugnete Möglichkeit einer ethisch-politischen Wissenschaft nachgewiesen und zu ihrer Ausbildung ein gangbarer Weg eingeschlagen wurde. Das Postulat einer solchen Wissenschaft, wie schon gesagt, lag in dem Bildungsbedürfnis der Zeit, das einen Unterricht in der  $\pi o \lambda \iota \tau \kappa \dot{\eta}$  å $\varrho \epsilon \tau \dot{\eta}$  forderte. Diese å $\varrho \epsilon \tau \dot{\eta}$  kann nur dann lehrbar sein, wenn sie auf einem Wissen beruht. Ist dies der Fall, wie Sokrates glaubt, so ist die Aneignung dieses Wissens der einzig mögliche Weg zur å $\varrho \epsilon \tau \dot{\eta}$ . Die wahre Erziehung kann nur auf Wissenschaft beruhen, und zwar auf der praktischen Wissenschaft,

die uns über die Aufgabe unseres Lebens und über die Mittel und Wege zur Erfüllung dieser Aufgabe belehrt. Nur der ist  $\sigma o \varphi \delta \varsigma$ , der diese Wissenschaft besitzt. Eine  $\sigma o \varphi \delta a$ , die durch dialektische Überführung genötigt werden kann, sich selbst zu widersprechen und ihr Nichtwissen einzugesteben, verdient diesen Namen nicht. Das wahre Wissen, das sich gegen alle Einwürfe behauptet und den widerwilligsten Gegner zur Anerkennung zwingt, entspricht allein dem intellectuellen Ideal ( $\sigma o \varphi \delta a$ ). Das praktische Ideal ( $\sigma \delta e \delta a$ ) ist untrennbar mit ihm verbunden. Wo das rechte Wissen ist, da versteht sich das rechte Handeln von selbst.

Die Ideale der Sophistik, σοφία und ἀρετή, werden von der Sokratik vertieft und geläutert und damit auch dem Bildungs- und Erziehungswesen neue Wege gewiesen. Nicht als gelehrter Forscher mit rein beoretischem Interesse ist Sokrates an die ethischen Fragen herangetreten, sondern als Erzieher. Die Jünglinge, die sich ihm anschlossen. m tüchtigen Männern zu erziehen, war der Zweck seiner Wirksamkeit. la dieser Hinsicht gehört er ganz zur Sophistenzunft. Aber in seiner Erziehungsmethode ist die Wissenschaft Anfang und Ende, Weg und Ziel zugleich. Es ware ein grobes Missverständnis, wenn man sagen wollte: er trieb Wissenschaft um des praktischen Zweckes willen. Er verwirft die Beschästigung mit Naturphilosophie, weil es ihm thöricht scheint, das Fernliegende und vielleicht Unerforschliche ergründen zu wollen, ehe wir über das Nächste und Notwendigste, über die menschlichen Dinge, im Klaren sind. Aber die Erkenntnis, die er sucht, ist ihm nicht blofs ein Mittel zum Zwecke richtigen Handelns; er unterscheidet nicht das theoretische und das praktische Ideal, um das eine in den Dienst des andern zu stellen, sondern beide sind ihm ein und Die Wissenschaft ist selbst unsre höchste Aufgabe; dass ihr die Kraft innewohnt, auch unser Leben und Handeln zu bestimmen, gilt ihm als selbstverständlich.

Nach der Anschauung des Volkes war Sokrates ein  $\sigma o \varphi \iota \sigma \tau \eta g$  (Aesch. I 172). Er selbst wies diesen Namen weit von sich. Denn er behauptete nicht, im Besitze des Wissens zu sein. Diesen Anspruch kann nur erheben, wem der Begriff der Wissenschaft in seiner Erhabenheit und Unendlichkeit noch nicht aufgegangen ist. Daß schon Sokrates dem Wort  $\varphi \iota - \lambda o \sigma o \varphi \iota a$  die Bedeutung beigelegt hat, die ihm für immer geblieben ist, wird sich zwar kaum exact beweisen lassen, ist aber doch sehr wahrscheinlich, weil die veränderte Bedeutung sonst kaum so allgemeine Verbreitung gefunden hätte.  $\Theta \iota \lambda \delta \sigma o \varphi o g$  ist nach diesem neuen Sprach-

gebrauch nicht mehr der bescheidene Name des eifrigen Studiosus; mit stolzer Bescheidenheit nehmen ihn die wissenschaftlichen Forscher und Lehrer selbst für sich in Anspruch. Isokrates gebraucht den Ausdruck noch in seiner ursprünglichen Bedeutung. Seine Anwendung der Worte φιλοσοφείν = "studiren" und φιλοσοφία = "Studium" zeigt keine Einwirkung der Sokratik; noch viel weniger ist in ihr eine persönliche Überhebung des Isokrates zu erkennen. Auf Grund des vorsokratischen Sprachgebrauchs hatte er das unbestreitbare Recht sich so auszudrücken. Er nennt sich selbst, soviel ich sehe, niemals φιλίσοφος, kennt dieses Wort überhaupt nicht als Bezeichnung eines Lebensberuses. Schwerlich hatte er etwas dagegen einzuwenden, das man ihn σοφιστής nannte. Bei Platon dagegen werden die Begriffe ochoooog und ooφιστής in scharfem Gegensatze zu einander ausgebildet: σοφιστής wendet er ausschliesslich an für die Vertreter der von ihm bekämpsten Richtung des Unterrichtswesens, φιλόσοφος ist das Schlagwort für sein eigenes Ideal in Lehre und Leben. Diese Umprägung der Ausdrücke hat Epoche gemacht. Es ist aber nicht ganz leicht festzustellen, wanm und in welcher Weise der Wandel des allgemeinen Sprachgebrauches eingetreten ist. Erst nachdem die Scheidung der geistigen Bestrebungern sich klar und in einer auch dem Volke verständlichen Weise vollzoge hatte, konnte der Sprachgebrauch diese Scheidung zum Ausdruck bringen -Es muss scharf unterschieden werden zwischen der Selbstbenennung der einzelnen Lehrer, der Benennung, die sie auf andre ihnen ähnliche oder unähnliche Lehrer anwenden, den im Publicum für die Lehrer verschiedener Richtung üblichen Ausdrücken, und endlich der Bezeichnungsweise, die nach unsrer Meinung den geschichtlichen Sachverhalt am Besten zum Ausdruck bringt.

Durch Sokrates war, wie wir sahen, ein neues höheres Bildungsideal dem alten gegenübergestellt worden. Es ist begreißich, das im Publicum nicht gleich volle Klarheit über den principiellen Gegensatz der alten und der neuen Methode vorhanden war. Erst Platon hat diesen Gegensatz scharf und klar herausgearbeitet und seine Anerkennung von Seiten der öffentlichen Meinung zwar nicht endgültig durchgesetzt, aber doch vorbereitet. In der sophistischen Lehr- und Erziehungsmethode war das stoffliche von dem formalen Element unterdrückt und überwuchert worden. Sie war von der Ansicht ausgegangen, das eine Erkenntnis von der wahren Beschaffenheit der Dinge für den πολιτικώς ανήρ nicht erforderlich sei. Sie hatte geglaubt, eine formale Bildung in Rede und Disputation geben zu können, ohne wissenschaftliche Er-

kenntnis von den Dingen selbst. Platon dagegen behauptet, das formale Bildung ohne wissenschaftliche Erkenntnis unmöglich sei. Die Methode des wissenschaftlichen Erkennens ist die Dialektik. Weder ist Erkenntnis möglich auf anderem als dem dialektischen Wege, noch tann man die dialektische Methode in formell einwandsreier Weise handhaben, ohne wissenschaftliche Erkenntnis zu erstreben und zu erreichen. Formale und materiale Bildung sind ein und dasselbe. Die Wissenschaft vereinigt beide in der rechten Weise. Die rechte Form und der rechte Inhalt können nur zusammen augetrossen werden.

Hieraus ergiebt sich Plato's Stellung zu der sophistischen Rhetorik und Eristik. Wenn die sophistische Rhetorik sich anheischig macht, ohne selbst von dem wahren Wesen der Dinge ein Wissen zu besitzen, das große klein, das kleine groß darzustellen und jede beliebige Überzeugung und jeden beliebigen Affect nach ihrem Gefallen in den Seelen der Hörer bervorzurufen, so ist dies nicht etwa nur ein verderblicher Missbrauch der Rede: es ist schlechthin unmöglich. Selbst den trugerischen Schein der Wahrheit kann man nicht erzeugen ohne Wissenschaft, selbst die Erregung von Mitleid oder Zorn in den Seelen der Hörer ist ohne ein Wissen von der menschlichen Seele unmöglich. Von der Philosophie und Politik ist die Rhetorik ganz verschieden, da sie nicht auf Wahrheit, sondern auf Schein ausgeht. Nichts destoweniger ist ihre volle Ausbildung auch nur auf philosophischer Grundlage möglich. hat die Ausbildung der rhetorischen Theorie und Technik nicht als seine Aufgabe betrachtet und niemals rhetorischen Unterricht erteilt. Aber praktisch hat er auch in der Schönheit der Rede mit den Redvern gewetteifert. Denn er hat in seinen Schriften neben der streng wissenschaftlichen Darstellungsweise auch die künstlerische angewandt, tine hinreissende Beredsamkeit, die auf Gefühl und Phantasie des Lesers Diese Beredsamkeit quillt aus dem Innersten einer von den wissenschaftlichen Gedanken begeisterten Persönlichkeit. Sie steht nicht im Mittelpunkt seiner Bestrebungen. Sie ist nur ein Nebenprodukt der wissenschaftlichen Forschung. Aber Platon ist sich bewußt gewesen, auch in dieser Hinsicht seine Gegner weit zu übertreffen.

Ähnlich ist das Verhältnis der platonischen Dialektik zur sophistischen Eristik. Ganz abgesehen von ihrer Bedeutung als Werkzeug der Erkenntnis, ist sie der Eristik in formeller Hinsicht überlegen. Selbst wenn man in der Disputation kein anderes Ziel verfolgt als den Sieg, die Behauptung der eignen, die Widerlegung der gegnerischen These, verleiht die Erkenntnis von den Gesetzen des begrifflichen

Denkens, auf der die dialektische Methode beruht, eine unbedingte Überlegenheit. Ja selbst in dem Kunststück, entgegengesetzte Behauptungen in gleich zwingender Weise zu beweisen und zu widerlegen, hat Platon im Parmenides die Eristiker überboten.

Vom geschichtlichen Standpunkt müssen wir Platon zugestehen, dass das von seinem Lehrer und ihm geschaffene Bildungsideal seinem inneren Wesen nach von dem sophistischen verschieden war. Die spätere Entwicklung bestätigt durchaus diesen sokratisch-platonischen Anspruch. Auf der einen Seite Scheinweisheit und sogenannte formale Bildung, auf der andern Seite Philosophie d. h. Wissenschaft. Aber für die Zeitgenossen, die weniger das innere geistige Wesen dieser Bestrebungen, als ihre praktische Bedeutung beachteten, waren nicht nur Sokrates und Protagoras, sondern auch Platon und Isokrates Männer derselben Berufsklasse. Für die Eltern, die auf die geistige Ausbildung ihrer Söhne bedacht waren, stand die platonische Akademie neben den zahllosen anderen διατριβαί als ein nur durch seinen Lehrplan unterschiedenes Erziebungsinstitut. Nur wenn man sich das klar macht, versteht man die Rivalität der beiden Männer und überhaupt den Rangstreit der Philosophie und der Rhetorik, der hier zuerst entsteht, um dann in mannichfach veränderter Weise die folgenden Jahrhunderte hindurch bis in die romische Zeit hinein fortzudauern.

Um ein richtiges Bild von dem höheren Unterrichtswesen des 4. Jahrh. zu gewinnen, müssen wir neben Platon auch die anderen sogenannten Sokratiker beachten. Wie stehen sie zu dem von Sokrates-Platon entwickelten Gegensatz von Sophistik und Philosophie? Es ist klar, dass für sie dieser Gegensatz bei weitem nicht in der Schärfe besteht, wie für Platon. Sie heißen Sokratiker, weil sie auch den Sokrates zum Lehrer gehabt und weil sie sokratische Dialoge geschrieben haben. Aber das ist kein genügender Grund, sie der Sophistik gegenüber zu einer geschichtlichen Einheit zusammenzufassen. Es wäre an sich sehr wohl denkbar, dass einige von ihnen, obwohl sie Sokratiker sein wollten und sokratische Dialoge schrieben, das Wesentliche in der Lehre des Sokrates nicht fortgepflanzt hätten und dass ihre Lehre und Wirksamkeit als Ganzes betrachtet, ungeachtet des sokratischen Einflusses, sich vielmehr in der alten Bahn des sophistischen Unterrichts weiter bewegte. als in der neuen sokratisch-platonischer Wissenschaft. Prüfen wir aus diesem Gesichtspunkt kurz die wichtigsten der "unvollkommenen" Sokratiker.

Der einzige Sokratiker außer Platon, von dem uns Schriften er-

halten sind, ist kein Lehrer gewesen, weder im alten noch im neuen Sinne. Xenophon ist weder  $\sigma o \varphi \iota \sigma \tau \dot{\eta} \varsigma$  noch im platonischen Sinne  $\sigma \iota \lambda \dot{\sigma} \sigma \sigma \sigma \varsigma \varsigma$ .

Da er weder Lehrer von Beruf noch wissenschaftlicher Forscher ist, so dürfen wir ihn hier ganz beiseite lassen. Seine Darstellung des Sokrates in Memorabilien und Symposion ist ebensowenig wie bei den übrigen Sokratikern eine geschichtlich treue. Auch er betrachtet den sokratischen Dialog als eine Kunstform für die Darstellung seiner eignen Ansichten. Aber da er kein selbständiger philosophischer Denker ist, so hat er auch keine selbständige Auffassung von dem Wesen der Sokratik, sondern giebt teils das von Sokrates gehörte in äußerlicher und oberflächlicher Weise wieder, teils zeigt er sich von den Auffassungen bedeutenderer Mitschüler, namentlich des Antisthenes, beeinflußt. Das in Sokrates' Lehre die Keime einer ethisch-politischen Wissenschaft enthalten waren, hat er nicht begriffen.

Eine ähnliche Stellung nimmt Aischines zur sokratischen Lehre Er gilt als besonders treuer Schüler des Sokrates. Seine Dialoge scheinen mehr als die seiner Mitschüler die Weise des wirklichen Sokrates abgespiegelt zu haben. Aber alles, was wir sonst von ihm wissen, zeigt, dass er durch sein Verhältnis zu Sokrates nicht in einen grundsätzlichen Gegensatz zur Sophistik trat. Seine Dialoge wurden vor allem wegen ihrer stilistischen Schönheit bewundert. Am Fürstenhofe zu Syrakus hält es Platon unter seiner Würde, sich mit ihm einzulassen, während Aristippos ihn mit dem Fürsten bekannt macht, Für die Überreichung einiger Dialoge wird er von Dionysios durch Geschenke belohnt. Nach Athen zurückgekehrt, heist es, habe er nicht gewagt, eine Schule zu errichten (μη τολμᾶν σοφιστεύειν), wohl aber gegen Bezahlung öffentliche Vorträge gehalten, auch das Gewerbe eines Logo-In dem bei Athenaeus XIII 611D erhaltenen graphen betrieben. Bruchstück der lysianischen Rede wird er natürlich als σοφιστής bezeichnet. Auch gab es außer den Dialogen Reden von ihm, die Nachahmung des Gorgias verrieten. Er unterscheidet sich also in nichts von dem vulgären Sophistentypus, obgleich er als treuster Schüler des Sokrates gilt. Als Lehrer, als Logograph, am Fürstenhofe, weiß er seine σοφία lucrativ zu verwerten. Ein Philosoph im platonischen Sinne, ein wissenschaftlicher Forscher, wie wir sagen würden, ist er sicherlich nicht gewesen.

Bei Eukleides von Megara scheint die Sache erheblich anders zu stehen. Vor allem die Überlieferung, dass auch Platon nach dem Tode

des Sokrates sich zu ihm nach Megara begab, legt die Vermutung nahe. dass damals wenigstens die beiden in ihrer Auffassung des Sokrates und seiner Lehre nicht grundsätzlich von einander abwichen. Auch die Einführung des Eukleides im Rahmengespräch des Theaetet deutet noch auf ein freundliches Verhältnis der beiden. Wir wissen sehr wenig sicheres über Eukleides' Lebre. Aber die Zellersche Annahme einer "megarischen Ideenlehre" ist unhaltbar; sie beruht auf unrichtiger Interpretation des bekannten Abschnitts im "Sophistes" und steht mit sicher bezeugten und durchaus glaubwürdigen Nachrichten über Eukleides' Lehre in Widerspruch. Damit fällt der Hauptpunkt, in dem man eine Annäherung an Platon erblicken könnte. Wir wissen daß die Lehre des Eukleides eine durch sokratischen Einfluss bedingte Modification der eleatischen Alleinslehre darstellte. Dass das eine wahrhast Seiende des Parmenides hier als ayabór angesprochen wird, welches wir unbeschadet seiner Wesenheit bald Gott, bald Vernunft, bald Einsicht u. s. w. nennen, darin zeigt sich die ethische Gedankenrichtung der Sokratik. Aber es zeigt sich auch deutlich, dass nicht die sokratische Lehre, sondern die eleatische für Eukleides grundlegend und richtunggebend gewesen ist. Er ist offenbar mit Sokrates erst bekannt geworden, als ihm die Wahrheit der eleatischen Ontologie bereits feststand. Bezeichnend ist namentlich, dass von ethischen Lehren der Megariker nirgends die Rede ist. In der weiteren Entwicklung der Schule wird bekanntlich ausschliesslich das negativ-dialektische oder eristische Element ausgebildet, von dem sie auch ihren Namen erhält. Man darf also die megarische Lehre nicht als eine von Sokrates ausgegangene philosophische Richtung ansehen. Was etwa bei Eukleides von sokratischem Einflus sich geltend machte, hat in der weiteren Entwicklung der Schule, soviel wir sehen, nicht fortgelebt; vielmehr ist sie ihrem inneren Wesen nach von der sophistischen Eristik nicht verschieden. Ihre Trugschlüsse sind σοφιστικολ έλεγγοι für Aristoteles. σοφισταί waren sie in den Augen des Publicums, σοφισταί für alle, die sich zu Akademie oder Peripatos bekannten, um nichts weniger als die älteren Eristiker. Von Eukleides wissen wir nicht, ob er sich seine Lehrthätigkeit bezahlen ließ, für die jüngeren Mitglieder der Schule ist es höchst wahrscheinlich. Alexinos' Schrift περλ αγωγῆς, die wir durch Philodem kennen, scheint den Zweck verfolgt zu haben, den Wert der Eristik für den Jugendunterricht nachzuweisen und mit dem der Rhetorschulen zu vergleichen. Da von den Lehrern dieser Richtung keinerlei Kenntnisse mitgeteilt wurden, die man im praktischen Leben verwerten

konnte, so kann es nur der immer noch fortlebende Irrglaube an die formale Geistesbildung gewesen sein, der ihnen Zuhörer verschaffte. Erst ganz allmählich, durch die Fortschritte der wissenschaftlichen Logik. wurde ihnen der Boden entzogen. - Stilpon nimmt eine Sonderstellung in der Schule ein, weil er eine Ethik kynischen Charakters mit der Eristik verbindet. Ähnlich ist auch der Charakter der elisch-eretrischen Schule, von deren Lehre wir so wenig wissen, ohgleich wir Menedemos als Person so genau kennen. Männer wie Stilpon und Menedemos kommen dem Sokratestypus verhältnismässig am nächsten. Aber wenn man fragt, wodurch der Unterricht des Stilpon sich iene große Beliebtheit erwarb, die uns Philippos der Megariker bei Diogenes Laertius schildert, und wodurch es ihm gelang, seinen pädagogischen Collegen soviele Schüler abspenstig zu machen, so kann die Antwort nicht viel anders ausfallen, als bei den übrigen Megarikern. Die praktische Brauchbarkeit seines Unterrichts, auf welche die äußeren Erfolge deuten, wird hauptsächlich in formaler Geistesbildung bestanden haben. Dass sich dazu auch ethische Unterweisung gesellte, erhöhte seine Brauchbarkeit.

Die Philosophen der megarischen, elischen, eretrischen Schule sind alle ortsansässige Schulhäupter, nicht Wanderlehrer. Von Eukleides ist anzunehmen, dass er dauernd in Megara seinen Wohnsitz hatte. Daher stammt der Name der Schule. Das setzt offenbar auch Timon voraus, wenn er von ihm sagt: Μεγαρεῦσιν ος ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ. Aber eine Schule in dem Sinne, wie Akademie, Peripatos, Stoa, Garten, ein zu dauerndem Bestande organisirtes und an eine bestimmte Örtlichkeit gebundenes Unterrichtsinstitut hat er offenbar nicht begründet. Von Eubulides dem Milesier wissen wir nicht, wo er seine Schule hatte. Die Nachricht, dass Demosthenes ihn gehört habe, scheint auf Athen zu deuten. Auch seine erbitterten Angriffe gegen Aristoteles erklären sich am leichtesten aus unmittelbarer Rivalität. Alexinos hatte seine Schule ursprünglich in Elis und verlegte sie später nach Olympia. Von der Lehrthätigkeit der meisten Megariker ist nichts näheres bekannt. Dafs Stilpon, der Megarer, dauernd in Megara wohnte und lehrte, darf natürlich nicht als Beweis für das ununterbrochene Fortbestehen der euklidischen Schule benutzt werden. Jeder dieser Philosophen hat seine eigene, persönliche Schule. Seinem persönlichen Ermessen ist es anheimgestellt, wohin er sie verlegen will. Menedemos studirt in Athen, Megara, Elis: seine Schule verlegt er nach seiner Vaterstadt Eretria. Dass die Megariker und die Lehrer der elisch-eretrischen Schule nicht auf Augenblickserfolge vor einem wechselnden und zufälligen Publikum ausgingen, sondern einen festen Schülerkreis um sich sammelten, den sie durch einen systematischen Cursus für längere Zeit an sich fesselten und dem Ziel der παιδεία entgegenzusühren suchten, zeigt sich in den spärlichen Nachrichten noch deutlich genug. Unter ihren Schülern befinden sich neben solchen, die sich selbst wieder dem Lehrberuf widmeten, auch solche, die nur zu allgemeinen Bildungszwecken ihren Unterricht genossen hatten. So wird Euphantos von Olynth, der Historiker und Dichter von Tragödien, als Schüler des Eubulides genannt. Zu Stilpons Schülern zählte der Rhetor Alkimos, den Diog. II 114 άπάντων πρωτεύοντα τῶν ἐν τῆ Ἑλλάδι δητόρων nennt, zu denen des Menedemos der Dichter Lykophron, vielleicht auch Aratos und Antagoras, der Bildhauer und Kunstschriftsteller Antigonos von Karystos. hoffte, dass ihm seine Schüler von Elis nach Olympia solgen würden. Bezeichnend für den längeren systematischen Cursus, im Gegensatz zu einzelnen ἀχροάσεις vor wechselndem und zufälligem Publicum, ist auch der Ausdruck διακούειν, der bei Diogenes in dem Abschnitt über die Megariker mehrfach wiederkehrt. Von Eubulides heifst es II 111 (nach Erwähnung des Euphantos): είσι δε και άλλοι διακηκοότες Εὐβουλίδου, ἐν οἶς καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Κρόνος. Von Stilpon II 113: διήχουσε μεν των απ' Εὐχλείδου τινών. Von Menedemos und Asklepiades dem Phliasier II 126: Ασχληπιάδου δὲ τοῦ Φλιασίου περισπάσαγτος αὐτόν, ἐγένετο ἐν Μεγάροις παρὰ Στίλπωνα, οὖπερ άμφότεφοι διέχουσαν. In diesen Stellen ist διαχούειν Terminus für das Absolviren des ganzen Cursus. Von Stilpon und Menedemos ist es ohnehin klar, dass sie als Lehrer der παιδεία austraten und ihren Schülern nicht nur Anregung und Belehrung über einzelne Gegenstände. sondern eine abgeschlossene und in sich selbst genügende Geistes- und Charakterbildung geben wollten. Die bekannte Schilderung des Megarikers Philippus bei Diog. II 113, wie Stilpon seinen Collegen die Schüler abspenstig macht und die Ausdrücke ἀπέσπασε, ζηλωτάς ἔσχε, προσήγαγε, έθήρασε, ἀφείλετο haben nur Sinn, wenn es sich um die Entstehung eines dauernden Verhältnisses handelt. In den bekannten parodischen Versen des Krates über Stilpon lesen wir:

ἔνθα τ' ἐρίζεσκεν πολλοὶ δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι etc. Die Bezeichnung ἑταῖροι war nur auf die Mitglieder eines festen Schülerkreises anwendbar. An Menedemos wird es als etwas auffallender hervorgehoben, daſs ſūr seine Schüler keine Bänke im Kreise aufgestellt waren: ἀλλ' οὖ ἄν ἕκαστος ἔτυγε περιπατῶν ἢ καθήμενος

ηκουε καὶ αὐτοῦ τοῦτον τὸν τρόπον διακειμένου. Die Stelle ist ein wichtiges Zeugnis für die im allgemeinen in diesen Schulen gebräuchliche Form des Unterrichts. Sie zeigt aber auch, dass Menedemos selbst einen sesten Schülerkreis hatte, da sich ja sonst das Fehlen der τάξις und der βάθρα von selbst verstehen würde.

Aristippos von Kyrene gilt uns als einer der bedeutendsten Schüler des Sokrates, aber es ist auch allgemein anerkannt, dass er in vieler Beziehung mehr Sophist als Sokratiker ist. Zunächst sofern er den Lehrberuf als gewinnbringendes Gewerbe betreibt. Phanias b. Diog. II 65 sagt ausdrücklich. Aristippos sei der erste unter den Sokratikern gewesen, der gegen Bezahlung Unterricht erteilte (σοφστεύσας πρώτος τῶν Σωχρατιχῶν μισθοὺς εἰσεπράξατο). In den bei Diog. II 72. 74. 80 mitgeteilten Anekdoten spiegelt sich noch deutlich die Thatsache ab, dass dieses Versahren als den Grundsätzen des Meisters widersprechend und eines ächten Sokratikers unwürdig scharf verurteilt wurde. Es ist aber zu betonen, dass sich der Tadel nicht gegen die Annahme eines Entgelts überhaupt, sondern gegen die Höhe der von Aristippos gesorderten Honorare richtete. Der Unterricht des Sokrates war zwar principiell ein unentgeltlicher gewesen, aber Sokrates hatte keinen Anstand genommen, die notwendigen Subsistenzmittel von seinen reichen Freunden und Schülern anzunehmen. Nur größere Geldsummen anzunehmen, wehrte ihm sein δαιμόνιον. Aus der Nachahmung dieses sokratischen Vorbildes hat sich unter veränderten Verhältnissen der kynische Bettelphilosoph entwickelt:

αἰτίζων ἀχόλους, οὐχ ἄορας οὐδὲ λέβητας.

Andererseits berief sich auch Aristippos, nach der Anekdote Diog. II 74, auf das Vorbild des Sokrates. Jener habe freilich, wenn man ihm Brot und Wein schickte, weniges behalten und das übrige zurückgesandt: εἶχε γὰρ ταμίας τοὺς πρώτους Αθηναίων είγω δὲ Εὐτυχίδην ἀργυρώνητον. Der Komiker Alexis b. Athen. XII 544 e spricht von einem Talent, Plut. de puer. educ. p. 4F von 1000 Drachmen, Diog. II 72 von 500 Drachmen, die Aristippos von einem Schüler gefordert habe. Die Angabe des Komikers ist ohne Zweifel übertrieben. Plutarch und Diogenes erzählen dieselbe Anekdote ganz übereinstimmend und weichen nur in der Zahlangabe von einander ab. Eine Entscheidung ist unmöglich, aber auch nicht von großem Belang. Protagoras forderte bekanntlich 100 Minen für einen Cursus, Isokrates nur 1000 Drachmen. Derselbe bezeichnet in der Sophistenrede § 3 die Forderung von drei bis vier Minen für eine Anleitung zur praktischen Weisheit und zur Glückvier wie der Schützen von der Schützen weisheit und zur Glückvier wird von der Schützen von der Schütze

seligkeit als lächerlich gering. Die Entscheidung, ob eine dieser Forderungen als hoch oder als bescheiden zu gelten hat, hängt hauptsächlich von der Dauer des Unterrichts ab, die wir bei Aristippos nicht kennen. Jedenfalls stand aber Aristippos in dem Ruf, sich seinen Unterricht teuer bezahlen zu lassen. Das zeigt sowohl der Spott des Komikers, als die von Plutarch und Diogenes überlieferte Anekdote.

Wenn trotzdem, wie nicht zu bezweiseln ist, Aristippos einer der gefeiertsten Lehrer seiner Zeit war und zahlreiche Schüler sand, so muss sich wohl sein Unterricht praktisch wertvolle Ziele gesteckt haben und die Schüler müssen auf die Erreichung dieser Ziele gerechnet haben. In der Überlieserung über Aristippos scheint sich nichts der Art zu finden. Sie ist eine doppelte. Einmal besteht sie aus doxographischen Nachrichten, welche seine Ethik in das Schema der nacharistotelischen ethischen Systeme hineinzwängen und in ihrer Kunstsprache mit besonderer Hervorhebung der Unterscheidungslehren gegenüber dem epikureischen Dogma darstellen. Den andern Teil der Überlieferung bilden Anekdoten, die in äußerst lebendiger Weise ein in sich ganz einheitliches Bild von der Persönlichkeit des Aristippos entwerfen. diese Anekdoten im einzelnen unverbürgt sein, die Aussassung der Persönlichkeit des Aristippos, von der sie alle getragen sind, muß als geschichtlich wahr gelten. Glaubt nun Jemand, dass die Väter des vierten Jahrhunderts 1000 Drachmen zahlten, nur um ihre Söhne in die Principienlehre der Ethik einweihen zu lassen, so dürste er ihnen zu viel Idealismus und zu wenig praktischen Verstand zutrauen. Wenn Isokrates für einen drei- bis vierjährigen Cursus 1000 Drachmen forderte und für Aristippos dieselbe Summe genannt wird, so ist der Schluss berechtigt, dass auch sein Cursus der maidela wenigstens ein bis zwei Jahre dauerte. So lange Zeit war zum Erlernen der wenigen einfachen Sätze der kyrenaischen Ethik schwerlich erforderlich. Die Physik war grundsätzlich ausgeschlossen und die logische Unterweisung beschränkte sich auf die erkenntnistheoretische Grundlegung des Systems. Eristische Haarspaltereien wurden nicht getrieben. Es muß daher angenommen werden, dass sich Aristippos mit seinen Schülern vor allem über Einzelfragen des praktischen Lebens unterhielt. Nur dadurch konnte er ihnen etwas von der allen Lebenslagen gewachsenen Geschmeidigkeit mitteilen, die ihn selbst auszeichnete. Gewiss giebt der Ausspruch, der ihm Diog. II 80 in den Mund gelegt wird, dass die Knaben lernen sollen, was sie als Männer anwenden können (οίς ἄνδρες γενόμενοι χρήσονται), seinen Standpunkt treffend wieder. Man kann sich daher garnicht denken, dass in

seinem Unterricht die Principienfragen der Ethik die Hauptrolle spielten. Durch den Charakter unserer Überlieferung ist es bedingt, das sie nur das hervorhebt, was in die Geschichte der Philosophie hineingehört. Mit Protagoras wird er nicht nur die philosophische Grundanschauung, sondern auch Ziele und Wege des Unterrichts mehr, als es die Überlieferung erkennen läst, geteilt haben.

Nur einmal findet sich in dieser eine sehr merkwürdige Angabe, die für meine Auffassung zu sprechen scheint. Diog. II 92 heifst es: Meleager ἐν τῷ δευτέρψ περὶ δοξῶν und Kleitomachos ἐν τῷ πρώτω περὶ τῶν αἰρέσεων sagen, dass die Kyrenaiker (und zwar die, welche der Lehre des Stifters treu geblieben waren) den physikalischen und den dialektischen Teil der Philosophie für unnütz hielten: δύνασθαι γαρ καί εὖ λέγειν καὶ δεισιδαιμονίας έκτὸς εἶναι καὶ τὸν περὶ θανάτου φόβον έκφεύγειν τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν λόγον ἐκμεμαθηκότα. In diesem Satze, der zu der elften χυρία δόξα Epikur's in bemerkenswertem Gegensatze steht (εἰ μηδὲν ἡμᾶς αἱ τῶν μετεώρων ὑποψίαι ἡνώγλουν καὶ αἱ περί θανάτου — ούκ αν προσεδεόμεθα φυσιολογίας), fallt besonders das ev léveur auf, das nach feststehendem Sprachgebrauch nichts anderes bedeuten kann, als "stichhaltiges reden". Neben den Bedingungen innerer Gemütsruhe, der Freiheit von Aberglauben und von Todesfurcht, wird die wichtigste Bedingung außeren Erfolges genannt, das rednerische Können — oder vielmehr ganz allgemein die Fähigkeit, erfolgreich zu sprechen: denn der Ausdruck umfasst nicht allein eigentliche Reden. sondern jede Art richtiger und erfolgreicher Handhabung des Worts. Wenn diese Fähigkeit als unmittelbare Folge vollständiger Erlernung des περί αγαθών και κακών λόγος sich einstellen soll, so mus wohl diese Erlernung keine bloß theoretische, sondern mit praktischen Übungen verbunden gewesen sein. Die Erkenntnistheorie und die ethische Principienlehre bildeten auch bei Aristippos nur die Grundlage, auf der sich eine sophistische Unterweisung im ev λέγειν, eine Art von rhetorischem Unterricht ausbaute. Welcher Art dieser Unterricht war, können wir nicht sagen, da unsere Überlieserung eine philosophisch-doxographische ist und um diese schultechnischen Fragen sich nicht bekümmert. Aber den Vorteil, den er selbst von seinem Weisheitsstreben geerntet zu haben behauptete, τὸ δύνασθαι πᾶσι θαρρούντως δμιλεῖν (Diog. II 65), musste er doch auch seinen Schülern zu verschaffen suchen. Dass sein Unterricht keinen eristischen Charakter trug, wie der der Megariker, geht aus seiner gut bezeugten Verachtung der Dialektik hervor. Ebensowenig kann sein Unterricht dem der eigentlichen δητορικοί σοφισταί ähnlich gewesen sein. Aus der besprochenen Stelle Diog. II 92 geht vielmehr hervor, dass der λόγος περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν selbst in den Dienst des εὖ λέγειν gestellt wurde. Am nächsten liegt es wohl, an τόποι über das Nützliche und Schädliche, Gerechte und Ungerechte zu denken, die er seine Schüler lernen ließ. Auch findet sich in der Einteilung der Ethik, die Sextus adv. math. VII 11 den Kyrenaikern zuschreibt, ein τόπος περὶ τῶν πίστεων. Das ist ein Gegenstand, der sich leicht in den Dienst des εὖ λέγειν stellen ließ.

Wenn ich die Anschauung zu begründen suche, dass auch Aristippos nicht in erster Linie als wissenschaftlicher Forscher, sondern als praktischer Sophist im protagoreischen Sinne, als Lehrer der παιδεία aufzufassen ist, so kann ich mich dafür vor allem auf den Charakter seiner wissenschaftlichen Ansichten berufen. Denn seine subjectivistische Erkenntnistheorie ist geeignet und bestimmt, das Streben nach fortschreitender Erkenntnis der Wahrheit, welches zum Wesen der Wissenschaft gehört, von vornherein abzuschneiden. Der Glaube an eine ethischpolitische Wissenschaft, durch den sich die sokratisch-platonische Philosophie aus der Sophistik herausgearbeitet hat und als etwas neues und höheres ihr gegenübergetreten ist, wird von Aristippos nicht geteilt. Da er durchaus auf dem subjectivistischen und skeptischen Standpunkt der älteren Sophistik stehen bleibt und keine Wissenschaft anerkennt, die den Inhalt der παιδεία bilden könnte, so muss er auch, wie jene, formale Bildung verheißen haben. Denn ohne jedes positive Supplement würde seine negative Erkenntnislehre und Ethik wohl geringe Anziehungskraft auf das Publicum ausgeübt haben. — Auch darin folgte er, um mit Zeller zu reden, dem Vorgang der Sophisten, dass er einen großen Teil seines Lebens ohne festen Wohnsitz an verschiedenen Orten zubrachte.1)

Natürlich hat auch er ebenso wenig wie Eukleides eine zu dauerndem Fortbestand bestimmte Unterrichtsanstalt gegründet. Denn solche Gründungen entspringen aus dem Begriff der Wissenschaft als einer unendlichen, die Kraft des einzelnen Menschen übersteigenden Aufgabe. Außer gewöhnlichen Studenten ( $\varphi\iota\lambda\acute{o}\sigma\sigma\varphi\iota\iota$ ) hatte Aristippos natürlich auch einige Schüler gehabt, die den höheren Ehrgeiz in sich fühlten, selbst wieder  $\sigma\sigma\varphi\iota\sigma\tau\alpha\iota$  zu werden. Durch Antipatros, einen persönlichen Schüler des Aristippos, wurde die kyrenaische Lehre über Epitimides und Paraibates auf Hegesias und Annikeris fortgepflanzt, deren Lehr-

<sup>1)</sup> Philos. d. Gr. II3 291 n. 2.

thätigkeit in die beiden letzten Jahrzehnte des vierten Jahrhunderts fällt. Ihr Lehrer Paraibates war auch von Menedemos in seiner Jugend gehört worden, hatte ihm aber ebensowenig wie Xenokrates imponirt. Ein Zeitgenosse dieses Paraibates und des Xenokrates muss der jüngere Aristippos gewesen sein, den angeblich seine Mutter Arete, eine Tochter des Sokratikers Aristippos, in die Lehre ihres Vaters eingeführt hatte. Er wird unter den Rivalen des Stilpon genannt, denen dieser Schüler abspenstig machte. Schüler des jüngeren Aristippos war Theodoros δ άθεος. Hegesias, Annikeris und Theodoros wurden ungefähr gleichzeitig Stifter dreier selbständiger, nach den Stiftern benannter Secten, der Ήγησιαχοί, Άγγικέρειοι, Θεοδώρειοι. Diese wiederholte stammbaumartige Spaltung der kyrenaischen Schule interessirt uns hier nur, sofern sie die selbständige Stellung der einzelnen Lehrer, die jeder auf eigene Faust das Sophistengewerbe betrieben, und den Mangel einer festorganisirten und localisirten Unterrichtsanstalt charakterisiren. - Zu den Theodoreern gehört bekanntlich Bion der Borysthenite, und Bions Nachahmer ist wiederum jener Teles, von dessen Diatriben uns bei Stobaeus umfängliche Reste erhalten sind. Da sich in Bions Popularphilosophie die kyrenaische Richtung mit der kynischen vereinigt, so wird er erst ganz gewürdigt werden können, nachdem auch die kynische Schule behandelt ist. Aber schon hier darf ich hervorheben, dass diese Ausläufer der kyrenaischen Schule, die uns besser als ihre Vorgänger bekannt sind, einen wichtigen Rückschlus auf die Lehrform jener gestatten.

Wir haben für den Sokratiker Aristippos aus den Nachrichten über die von ihm geforderten Honorare geschlossen, dass er die vollständige Ausbildung seiner Zöglinge übernahm und sie in einem längeren, wahrscheinlich mehrjährigen Cursus dem Ziel der παιδεία entgegenführte. Auch <sup>für</sup>den jüngeren Aristippos scheint sich aus der Nachricht über seine zu Stilpon abgefallenen Schüler, Kleitarchos und Simmias, das Gleiche zu ergeben. Denn von einem Abfall konnte doch Philippos nur sprechen, Wenn ein auf längere Dauer berechnetes Schülerverhältnis vorzeitig abgebrochen wurde. Auch Paraibates wird Diog. II 134 mit den andern Lehrern des Menedemos, Xenokrates und Stilpon, in einer Weise zusammengestellt, die den Schluss gestattet, er habe wie jene die vollstandige Ausbildung seiner Schüler übernommen. Oh auch Theodoros, Bion, Teles dies thaten, wissen wir nicht. Für Theodoros darf man es vielleicht aus der Stiftung der nach ihm benannten Secte erschließen. Die Θεοδώρειοι konnten das Recht, sich so zu nennen, gewis nicht auf das Anhören weniger Einzelvorträge, sondern nur auf einen aus-

führlichen systematischen Unterricht begründen. Für Bion hingegen passt eine solche Lehrweise nicht. Sein Ruhm wenigstens und seine Bedeutung beruhte auf einer ganz anderen Art des Lehrens, auf der rhapsodischen Lehrthätigkeit des popularphilosophischen Wanderpredigers, der in glänzenden Einzelvorträgen auf die weitesten Kreise aufklärend und erbauend zu wirken sucht. War diese Lehrweise Bions (und des Teles), aus der die Litteraturgattung der Diatriben hervorging, etwas ganz Neues und Unerhörtes innerhalb der kyrenaischen Schule oder dürfen wir auch für die älteren Kyrenaiker ihre Verwendung neben der schulmässigen voraussetzen? Dürsen wir es, so ist dies eine weitere Stütze der Ansicht, dass die Kyrenaiker eher zu den Fortsetzern und Nachzüglern der Sophistik des 5. Jahrh., als zu den an Sokrates anknüpfenden Fortschrittlern gehören. Denn bei den alten Sophisten war von ieher neben den bezahlten Unterrichtscursen die öffentliche Epideixis vor einem größeren Publicum üblich gewesen. Sie mußten die Fische fangen, ehe sie sie weiter zubereiten konnten. Die öffentlichen epideiktischen Vorträge waren die Netze, deren sie sich zu diesem Zweck bedienten. Lässt sich auch für Aristippos und die anderen älteren Kyrenaiker die Verwendung dieser Lehrform wahrscheinlich machen, so würde eine im wesentlichen gleichbleibende Tradition von Protagoras bis auf Bion hinabreichen; nur dass vielleicht bei den jüngsten Ausläufern der Schule, bei Theodoros und Bion, der schulmäßige Unterricht mehr und mehr gegen die öffentliche Epideixis zurücktrat. Für-Aristippos wurde ein solches öffentliches Auftreten um so besser passen weil er zu den Sophisten gehört, die einen großen Teil ihres Leben= ohne festen Wohnsitz in den verschiedensten Theilen der griechischeuz Welt umberstreiften, wie aus Xen. Mem. II 1, 13 ff. ersichtlich ist.') We in der Fremde Schüler sammeln will, ist immer darauf angewiesen 🖛 durch öffentliches Austreten für seine Schule zu werben. Findet sic nun in dem Schriftenverzeichnis des Aristippos bei Diog. II 84. 85 derselbe Titel, den auch die popularphilosophischen, für ein größeres Publimm cum bestimmten Vorträge Bions tragen, der Titel Διατριβαί, so dürfewir hierin den urkundlichen Beweis des schon an sich wahrscheinlichen n erblicken. Die zwei Schristenverzeichnisse bei Diogenes enthalten bei

<sup>1)</sup> Xen. l. l. 'All' έγώ τοι, ἔςη, ἐνα μὴ πάσχω ταῦτα, οὐδ' εἰς πολιτεί x έμαυτὸν κατακλείω, άλλὰ ξένος πανταχοῦ εἰμι. § 15 έν δὲ ταῖς όδοῖς πολx χρόνον διατρίβων — — ἢ διότι αὶ πόλεις σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν καὶ προσιόντι καὶ ἀπιόντι.

den Titel Διατριβών έξ. Das zweite (κατά Σωτίωνα έν δευτέρω καί Παναίτιον) rechnet die sechs Bücher Diatriben ohne weiteres zu den ächten Schristen des Aristippos, während es sonst viele im ersten Verzeichnisse aufgeführte fortläßt. Im ersten Verzeichnis werden die Diatriben in einem Zusatz am Schluss genannt, der solgenden Wortlaut hat: **ἔνιοι δὲ χαὶ διατριβῶν αὐτόν φασιν ξξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὅλως** γοάψαι. ὧν ἐστι καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος. Man hat dieses Urteil des Sosikrates gewöhnlich in dem Sinn gedeutet, daß er dem Aristippos jegliche Schriftstellerei abgesprochen habe, und es in Verbindung gebracht mit dem Urteil des Panaitios Diog. II 64, dass von allen sokratischen Dialogen nur die des Platon, Xenophon, Antisthenes, Aischines aln Delg seien; über die des Phaidon und Eukleides könne man zweiseln. Erachtens hat Panaitios nicht von der Ächtheit, sondern von der Wahrbeit des Inhalts dieser Dialoge gesprochen, von ihrer Brauchbarkeit für die Kenntnis des Sokrates. Die andere Diogenesstelle VII 163, wo Panaitios und Sosikrates dem Ariston von Chios nur die Eπιστολαί lassen, während sie alles übrige dem Peripatetiker Ariston zuschreiben, hat durch ihre scheinbare Analogie zu der sprachlich wie sachlich unmöglichen Deutung geführt, die durch Diog. II 85 ausreichend widerlegt wird. Denn unter den Schriften, die hier Panaitios dem Aristippos zu-Schreibt, befinden sich sicher auch Dialoge. Das οὐδ' όλως γεγραφέναι des Sosikrates bei Diog. II 84 hat mit Diog. II 64 ebensowenig zu schaffen, wie mit VII 163. Es bezieht sich lediglich auf die unmittelbar vorher Erwähnten Diatriben. Sosikrates wollte nicht leugnen, dass diese Diatriben von Aristippos herrührten, sondern nur dass er sie selbst aufgeschrieben Labe. Diogenes hat durch unklare Ausdrucksweise das Missverständnis verschuldet. Er wollte sagen: einige halten die sechs Bücher Diatriben für ein von Aristippos selbst ausgearbeitetes und herausgegebenes Werk (andere, so müssen wir ergänzen, für eine auf Grund schriftlicher Notizen, die sich Aristippos für den mündlichen Vortrag gemacht hatte, von anderen zurecht gemachte Publication), wieder andere, zu denen auch Sosikrates gehört, sagen, es seien überhaupt keine eigenhändigen Aufzeichnungen vorhanden gewesen. Durch die Fortlassung des vermitteln-<sup>de</sup>n Gedankens ist der Ausdruck unklar geworden. Indessen, wie man auch diese Stelle interpretiren mag, an der Existenz ächter Diatriben des Aristippos kann nicht gezweifelt werden, da schon Theopomp b. Athen. XI 508 d sie citirt. Auch solche Schriften, wie Moog voùs Emiτιμώντας ότι κέκτηται οίνον παλαιόν και έταιρας, Πρός τους έπιτιμώντας δτι πολυτελώς οψωνεί sind vielleicht aus öffentlichen Vorträgen hervorgegangen, in denen er den Angriffen auf seine luxuriöse Lebensweise, die seinen Ruf als Erzieher schädigten, entgegentrat.

Alles in allem ist klar, dass die Lehrthätigkeit des Aristippos und der übrigen Kyrenaiker in allen wesentlichen Punkten dem älteren Sophistentypus entspricht. Dass sie im Sinne des Platon und Aristoteles Sophisten waren, ist zweisellos; dass der allgemeine Sprachgebrauch ihnen diesen Namen beilegte, zeigen unsere Quellen. Dass Aristippos sich selbst Philosoph genannt haben sollte, ist ganz unwahrscheinlich. Er war in erster Linie gewerbsmäßiger Lehrer und Erzieher. Ohne Zweisel glaubte er im Vollbesitz der für Menschen erreichbaren σοφία zu sein. Der platonische Begriff der φιλοσοφία als einer das ganze Leben hindurch und über das Leben des einzelnen Menschen hinaus immer sortschreitenden Erkenntnis ist schon durch seine skeptische Erkenntnislehre ausgeschlossen.

Es bleibt uns noch die schwierige Aufgabe, den außer Platon bedeutendsten Sokratiker, Antisthenes von Athen, auf seine geschichtliche Stellung in der Entwicklung des höheren Unterrichtswesens zu prüsen. Es ist allgemein anerkannt, dass Antisthenes bereits ein namhaster Sophist war, als er mit Sokrates in Berührung kam und seinen Einfluss erfuhr. Er hatte die Bildungselemente, mit denen die Sophistik des fünsten Jahrhunderts wirtschaftete, bereits tief in sich aufgenommen und hatte sich selbst zu einem Lehrer und Erzieher in ihrem Sinne entwickelt. Es ist die Frage, ob der Einfluss des Sokrates mächtig genug war, um den schon Gereiften von Grund aus umzugestalten und zu einem nach einheitlicher Weltanschauung ringenden wissenschaftlichen Forscher zu machen. Es ist um so wichtiger für uns, von Antisthenes und seinen kynischen Nachfolgern eine richtige Vorstellung zu gewinnen, als wir hier ein Gebiet betreten, auf dem auch Dio von Prusa sich zu Zeiten bewegt hat. Eine Darstellung der Lehre des Antisthenes liegt nicht im Plane dieser Einleitung. Wie bei den Megarikern und Kyrenaikern werde ich auf den materiellen Lehrinhalt nur Bezug nehmen, soweit es nötig ist, um ihre Stellung zu den drei ἐπιτηδεύματα zu kennzeichnen, von denen die Geschichte des höheren Unterrichtswesens der Griechen zu berichten hat, zur Rhetorik, Sophistik und Philosophie.

Ohne Zweisel ist Antisthenes tieser als irgend ein anderer Schüler des Sokrates außer Platon von der Persönlichkeit und Lehre des Meisters beeinslusst worden. Ohne Zweisel hat auch seine Lehre mehr wissenschaftliche Gedanken enthalten, die in der weiteren Entwicklung der griechischen Philosophie sortgewirkt haben, als die irgend eines andern

der unvollkommenen Sokratiker. Der Einfluss des Sokrates zeigt sich namentlich in manchen Zügen seines Tugendideals. Die ἀρετή, zu der er seine Schüler erziehen will, besteht nicht in der Fähigkeit. Macht. Ehre, Reichtum und Genuss zu erwerben. Er tritt in schroffen Gegensatz zu jener vulgär-praktischen Auffassung der Tüchtigkeit, die das sophistische Unterrichtswesen beherrschte. Er ist also gewissermaßen ein Bundesgenosse des Sokrates und Platon in der Rettung des sittlichen Bewusstseins. Ja, durch seine Lehre, dass allein die Tugend Wert hat. während alle äußeren Güter wertlos sind, überbietet er Sokrates und Platon an sittlichem Rigorismus. Die Tugend ist nach ihm ein Zustand des Menschen, der seinen Wert ganz in sich selber trägt und nicht etwa als Mittel zum Erwerb anderweitiger Güter erstrebt wird. Hören wir nun, dass das Wesen der Tugend in der Einsicht (poornois) besteht, so klingt auch das noch ganz sokratisch. Aber der Ausdruck ist irreschrend. In Wahrheit ist schon hier der Punkt, wo sich Antisthenes von Sokrates-Platon trennt. Denn wenn man seine weiteren Lehrsätze heranzieht, zeigt sich alsbald, dass er unter poornous nicht eine wissenschastliche Erkenntnis versteht. Da er jedes Wissen, das sich nicht unmittelbar auf das Gute bezieht, ausdrücklich verwirft, so könnte nur die Erkenntnis des Guten gemeint sein und es wurde sich der Cirkel ergeben, dass das einzige Gut die Erkenntnis des Guten wäre. Eine verständliche Wesensbestimmung würde auf diesem Wege weder für das Gute noch für die oponois gewonnen werden. Wir müssen daher annehmen, dass sich Antisthenes hier sokratischer ausgedrückt hat, als es seiner innersten Anschauung entsprach. In Wirklichkeit hat er das Wesen der Tugend nicht in theoretisch erlerntem Wissen, sondern in der durch Übung (agengic) erworbenen und im Handeln sich bewährenden Seelenstärke gefunden: Diog. VI 11 αὐτάρχη γὰρ τὴν ἀρετὴν εἶναι πρός εὐδαιμονίαν, μηδενός προσδεομένην ὅτι μὴ Σωκρατικῆς ἰσχύος. τήν τε άρετην των έργων είναι, μήτε λόγων πλείστων δεομένην μήτε μαθημάτων. Es ist also auch unter φρόνησις die praktische Verständigkeit, nicht die wissenschaftliche Erkenntnis zu verstehen. Antisthenes war weit entsernt, den hohen Gedanken der unendlichen Wissenschaft und der Erziehung durch Teilnahme an ihr zu fassen. Das zeigt er schon dadurch, dass er dem wissenschaftlichen Streben von vornherein so enge Schranken zieht. Wie andere berühmte Sophisten vor ihm, hat er seinen Scharfsinn hauptsächlich dazu verwandt, die Unmöglichkeit und Verderblichkeit der Wissenschaft zu beweisen.

Ehe ich dies weiter erläutere, muß ich noch einer andern Lehre

des Antisthenes gedenken, in der man eine Annäherung an Platon gefunden hat. Dummler, der im ersten Kapitel seiner Antisthenica die Punkte zusammenstellt, in denen Platon und Antisthenes, gegenüber allen andern Lehrern der Zeit, zusammentrasen, legt besondern Wert auf gewisse Ähnlichkeiten ihrer politischen Theorien. Schon darin findet er eine bemerkenswerte Übereinstimmung, dass beide nicht nur das Leben des einzelnen, sondern auch Staat und Gesellschaft nach den Forderungen der Vernunft regeln wollen (p. 11). Im einzelnen verweist er auf das Zusammentreffen beider in der Forderung der Weibergemeinschaft und der Aufhebung des Familienlebens (p. 4-6), sowie auf die beiden gemeinsame Verwerfung aller Staatsverfassungen, insbesondere der Demokratie und ihrer Helden (p. 6-11). Aber das Ideal der πολιτική ἀρετή, in dem das Bildungsbedürfnis dieser Zeit gipfelte, führte ja notwendig zum Nachdenken über die Probleme der Staatslehre, das daher in gewissem Sinne Gemeingut aller Gebildeten war. Auch die radicale Kritik der bestehenden Zustände ist nichts individuelles, sondern ein allgemeiner Charakterzug der Aufklärungsepoche. Die Verurteilung der athenischen Demokratie insbesondere war damals in dem gebildeten Teil der Bevölkerung allgemein verbreitet. Das entscheidende ist der Weg, der zur Lösung der Probleme eingeschlagen wird. Da will denn die Ähnlichkeit bezüglich der Weibergemeinschaft, die sich bei näherer Betrachtung als eine ziemlich oberslächliche erweist, wenig besagen gegenüber dem fundamentalen Unterschied, dass die platonische Staatslehre aufbauend und organisirend, die des Antisthenes destructiv ist und in ihren Folgerungen jedes den Namen verdienende Staatsleben aufhebt. Zum Mitschöpfer jener ethisch-politischen Wissenschaft, die wir als die große Forderung der Zeit erkannten, ist Antisthenes durch seine Staatslehre nicht geworden. Sie gehört zu derselben Art von Wissenschaft, wie seine gleich zu besprechende Erkenntnislehre, zu der Art, die ihre Auf- gabe als erfüllt ansieht, sobald sie jeden weiteren Fortschritt des Erkennens unmöglich gemacht zu haben glaubt.

Die Erkenntnislehre des Antisthenes läuft im Grunde auf die Leugnung der Wissenschaft hinaus. Eine Logik, die die Möglichkeit des
Widerspruchs zwischen zwei Urteilen leugnet, hebt Beweis und Widerlegung und damit jedes wissenschaftliche Verfahren auf. Eine Logik,
die nur identische Urteile anerkennt, macht jedes Erkennen unmöglich.
Mit einer solchen Logik läst sich eine positive Lehre, wie die kynische
Ethik, nicht ohne Widerspruch vereinigen. Es wird zwar durch sie jede
Widerlegung abgewehrt, jede Auseinandersetzung mit Andersdenkenden

ausgeschlossen, aber auch zugleich für die eigene Lehre der Charakter der Wissenschaftlichkeit unwiderruflich preisgegeben. Sie enthält eben auch bloße Meinungen. Daß diese Meinungen wahr sind, müssen die Schüler der Autorität des Lehrers glauben und aus ihrer praktischen Bewährung entnehmen. Auf bloßen Autoritätsglauben stützt sich ja auch die Etymologie und die Homererklärung des Antisthenes. Es ist sehr bezeichnend, dass Antisthenes, nachdem er die wissenschaftlichen Beweismittel zerstört hat, durch die Forderung blinden Autoritätsglaubens seine Lehre zu stützen sucht. Er betrachtet die Sprache als das Werk eines von tiefster Weisheit erfüllten Gesetzgebers. Aus der etymologischen Zergliederung der Worte sucht er die Gedanken dieses Gesetzgebers zu erraten und führt sie als Autoritätsbeweis für die Wahrheit seiner Lehre Demselben Zweck dient seine Homererklärung. Durch eine böchst willkürliche Interpretationsmethode, die von der Annahme ausgeht ύτι τὰ μὲν δόξη, τὰ δὲ άληθεία εἴρηται τῷ ποιητῆ und mittelst sogenannter ὑπόνοιαι sich die Möglichkeit schafft, jede unbequeme Äußerung zu eliminiren und jeden erwünschten Gedanken in den Dichter hineinzudeuten, wird die Autorität Homers dem kynischen Dogma dienstbar gemacht. Dieses Verfahren zeigt, dass Antisthenes auf den Namen eines wissenschaftlichen Forschers keinen Anspruch hat. Nur dann wird er uns geschichtlich verständlich, wenn wir ihn nicht als solchen, sondern in erster Linie als Sophisten d. h. als gewerbsmässigen Lehrer und Erzieher der Jugend auffassen. Vom pädagogischen Gesichtspunkt aus sind alle die Dinge leicht erklärlich, die uns anstössig waren, solange wir ihn als wissenschaftlichen Forscher betrachteten. Der Autoritätsglaube hat in der Wissenschaft keine Stätte; über seine Berechtigung im höheren Jugendunterricht lässt sich wenigstens streiten. Die sophistische Eristik, das Sprachstudium (ή τῶν ὀνομάτων ἐπίσχεψις), die moralische Homererklärung sind als Unterrichtsgegenstände nicht ohne praktische Zweckmäßigkeit. Schulen haben zu allen Zeiten widersprechende Bildungselemente in sich enthalten, indem die entgegengesetzten Richtungen der Zeitbildung um ihre Beherrschung kämpfen und ihren Lehrplan durch einen Compromiss zu Stande bringen. Die Eristik, die in der Schule des Antisthenes eine so große Rolle spielt, dass sie von Isokrates als οί περί τὰς ἔμιδας διατρίβοντες bezeichnet werden konnte, war als formales Bildungsmittel in weiten Kreisen anerkaunt. lecture hatte längst einen festen Platz im Jugendunterricht. An Dichtererklärung ethische Belehrung anzuknüpfen, hatte schon Protagoras versucht. Die Beschästigung mit der Sprache bildete als Propädeutik des

rhetorischen Unterrichts längst einen Hauptzweig sophistischer Lehrthätigkeit, an dessen Ausbildung alle großen Sophisten sich beteiligt hatten. Alle diese Unterrichtszweige waren einer wissenschaftlichen Ausbildung fähig und haben sie im Fortgang der Entwicklung erhalten. Wie Aristoteles die Eristik durch die wissenschaftliche Logik verdrängt hat und die sophistische Rhetorik durch die wissenschaftliche Rhetorik, so ist im dritten Jahrhundert auch an die Sprach- und Litteraturstudien die Reihe gekommen, wissenschaftlich zu werden. Aber vorläufig fehlte es noch an der Unterscheidung der theoretischen, praktischen und poietischen Disciplinen. Ungeschieden konnten sie sich nicht zu einem geordneten Ganzen zusammenschließen, in dem jede einzelne die ihrem Wesen entsprechende Entfaltung fand, sondern sie hemmten sich gegenseitig, indem sie sich voreilig zu dem praktischen Zweck der matöela verbündeten.

Dass παιδεία (resp. παίδευσις) das Schlagwort des Antisthenes war, zeigen die Bruchstücke. Es ist in der That die treffendste Gesamtbezeichnung seiner Wirksamkeit. Dass Antisthenes von seinen Schülern Bezahlung nahm und zwar drei bis vier Minen für einen vollständigen Cursus, wissen wir aus der Sophistenrede des Isokrates. Dass in diesem Cursus auch Rhetorik getrieben wurde, ist höchst wahrscheinlich. Als Schüler des Gorgias hatte Antisthenes zunächst die Rhetorik zum Mittelpunkt seiner Bestrebungen gemacht. Dass ihn sein Verhältnis zu Sokrates veranlasste, sich ganz von der Rhetorik loszusagen, haben wir keinen Grund anzunehmen. Denn auch andere von Sokrates verworfene Bestrebungen, wie die moralische Dichtererklärung, bat er als Sokratiker ruhig beibehalten. Dass sein Stil selbst in philosophischen Schriften oft ein rhetorischer war und den Schüler des Gorgias verriet, bezeugt Diog. VI, 1. Vor allem enthält das Schriftenverzeichnis bei Diog. 15 f. eine Reihe rhetorischer Schriften. die nicht auf grundsätzliche Verwerfung der Rhetorik, sondern auf eigene eingehende Beschästigung mit dieser Disciplin deuten. Er hat z. B. zeo? λέξεως η περί γαρακτήρων geschrieben. Dass seine Beschästigung mit der Rhetorik nicht etwa auf seine vorsokratische Zeit beschränkt blieb, sondern auch später fortdauerte, dürfen wir aus seiner Fehde mit Isokrates schließen. Da bekanntlich die Schlußworte des Panegyrikos eine Erwiderung des Isokrates auf Angriffe des Antisthenes gegen seinen Αμάρτυρος enthalten, ist der Schluss erlaubt, dass Antisthenes nicht lange vor 380 in einer gegen Isokrates gerichteten Streitschrift auf jenen Prozess des Jahres 402 zurückgekommen war. Da

es sich in diesem Streit um rhetorische Fragen handelt, darf die fortgesetzte Beschästigung des Antisthenes mit dieser Disciplin als erwiesen gelten. Ist aber seine Wandlung zum Sokratiker für ihn kein Grund gewesen, sich von der rhetorischen Kunstlehre als einem nunmehr seiner unwürdigen Gegenstand abzuwenden, so ist garnicht abzusehen. warum er sein Können auf diesem Gebiete nicht auch als Lehrer verwertet haben sollte. Sein ἐπιτήδευμα war ja nicht Philosophie im herkommlichen Sinne, sondern παίδευσις; und zur παιδεία gehörte nach den Anschauungen der Zeit in erster Linie die rednerische Ausbildung.

Wir kennen nur einen Schüler des Antisthenes, der selbst wieder als Lehrer auftrat, Diogenes von Sinope; und dieser eine war ein sehr selbständiger Schüler, der auf die weitere Entwicklung der kynischen Secte ebenso stark oder noch stärker als Antisthenes selbst eingewirkt hat. Zwar an den Grundgedanken hat er nichts geändert, aber die Art, wie er sie vertrat, muss eine wesentlich verschiedene gewesen sein. Indem er auf die praktische Verwirklichung des kynischen Tugendideals, der Bedürfnislosigkeit, der Abhärtung, der Unabhängigkeit, weit größeres Gewicht als sein Vorgänger legte, wurde er Vorbild und Schöpfer iener Zunst der Bettelphilosophen, die später so zahlreiche Adepten fand. Ich brauche auf diese Seite seiner Persönlichkeit, die allbekannt ist, nicht näher einzugehen. Es genügt darauf hinzuweisen, dass die Erteilung von Unterricht gegen Bezahlung mit den Grundsätzen, die er in seiner Lebensweise durchführte, unvereinbar ist. In dieser Hinsicht tritt der Typus des kynischen Bettelphilosophen zu dem herkömmlichen Sophistentypus in schärfsten Gegensatz. Freilich konnte auch der Bettel als gewinnbringendes Gewerbe betrieben werden, so dass er nicht nur seinen Mann nährte, sondern zur Ansammlung eines bedeutenden Vermögens führte, wie Diog. VI 99 über Menippos den Gadarener berichtet. Aber das ist ein Symptom der Entartung des Kynismus, nach dem man die Secte selbst nicht beurteilen darf. Von dem Bilde eines Diogenes, Moaimos, Krates, Metrokles muss man diesen Zug sernhalten. Sie waren aufrichtige Anhänger des Evangeliums der Armut und Enthaltsamkeit. Sie haben den Lehrberuf nicht als gewinnbringendes Gewerbe, sondern um Gottes willen betrieben. Es konnte daher auch der Ausdruck σοφιστής auf sie nicht angewendet werden. Wenn auch in verzerrter Gestalt, spiegelten sie das in Sokrates verkörperte Ideal einer philosophischen Persönlichkeit in mancher Hinsicht am treuesten wider.

Die Überlieserung über Diogenes bewegt sich, von Berichten über

seine Lebensweise abgesehen, vorwiegend in der Form der Chrie. Kurze Witzworte über das was er beobachtet und erfährt, kurze witzige Antworten auf an ihn gerichtete Fragen bilden den Hauptbestandteil nicht allein seiner Vita bei Diogenes Laërtius, sondern auch der anderweitigen Überlieserung. Ganz abgesehen davon, dass ein großer Teil dieser Chrien erst durch die Thätigkeit der folgenden Generationen an den alten und ächten Kern sich ankrystallisirt hat, giebt diese ganze Art von Überlieferung das Bild des Diogenes einseitig und unvollständig wieder. Wenn auch seine zündenden Witzworte am stärksten gewirkt und die Nachfahren gereizt haben, sich auch in dieser Gattung zu versuchen - er ist nicht bloss ein Witzbold und Chrienheld gewesen. Die Überlieferung hat es fast ganz vergessen und nur noch schwache Spuren davon bewahrt, dass auch Diogenes ein Lehrer und Erzieher der Jugend gewesen ist, der sich die Aufgahe gestellt hat, durch einen regelmässigen, zusammenhängenden Unterricht seine Zöglinge fürs Leben fertig zu machen.

Bezeichnend hierfür ist vor allem die bei Diog. VI 77 erhaltene Erzählung des Antisthenes er diadorais über den Tod des Philosophen, die durch ihre schlichte Natürlichkeit den glaubwürdigsten Eindruck macht. Da werden γνώριμοι des Diogenes erwähnt, die sich regelmässig zu einer bestimmten Stunde im Gymnasion einfinden, um seinen Unterricht zu genießen: κατά δὲ τὸ ἔθος ἦκον οί γνώριμοι u. s. w. Weiter wird dann erzählt, wie diese γνώριμοι unter einander in heftigen Streit geraten, wer von ihnen für die Bestattung des Diogenes sorgen soll. Diese Stelle genügt, um die ganze Persönlichkeit des Diogenes in ein anderes Licht zu rücken, als das, in dem sie nach der landläufigen Vorstellung erscheint. Die ernste pädagogische Thätigkeit, die ohne Zweisel dem Diogenes selbst die Hauptsache war, leiht ihm eine höhere Würde als alle gelegentlichen Witzworte über die Thorheiten der Menschen. Auch bei Diog. VI 75 werden von Kleomenes (ἐν τῷ ἐπιγραφομένω παιδαγωγιχῷ) γνώριμοι des Diogenes erwähnt, die ihren in Sclaverei geratenen Lehrer loszukaufen beabsichtigen. Ebenda wird die Überredungskrast, die den Worten des Diogenes innewohnte, durch das Beispiel des Onesikritos von Aigina und seiner Söhne Androsthenes und Philiskos veranschaulicht. Es geht aus der Geschichte zweisellos hervor, dass alle drei einen aussührlichen, längere Zeit hindurch fortgesetzten Unterricht bei Diogenes genossen. Der Vater ist unzufrieden, dass sein jüngerer Sohn, den er nach Athen geschickt hatte, nicht wiederkehrt. Er schickt den älteren aus, um ihn heim zu holen. Aber auch Philiskos schließt sich der Schule des Diogenes an. Endlich macht sich der Vater selbst auf. Es geht ihm nicht anders als seinen Söhnen. Auf einen Unterricht von mindestens ein- bis zweijähriger Dauer wird man aus dieser Erzählung schließen Sie geht gewiß auf die nachst beteiligten zurück. Der Ton warmer Verehrung, von dem sie erfüllt ist, sticht merkwürdig ab gegen die sonstige Überlieferung, die ihn nur als interessanten, witzigen Sonderling schildert. Es ist eine der wenigen Stellen, in denen uns ein gleichzeitiger Zeuge über Diogenes berichtet. Die Männer, die Diogenes so nachhaltig an sich zu fesseln wußte, gehörten der bessern Gesellschaft an. Sie ließen sich gewiß nicht durch einige Witze und schlagfertige Antworten imponiren. Sowohl Onesikritos als Philiskos haben sich als Schriftsteller einen Namen gemacht, der Vater durch sein Geschichtswerk über Alexandros, der Sohn als Verfasser von Dialogen (Suid. ἔγραφε διαλόγους ὧν ἐστι Κόδρος). Von dem Vater sagt Plutarch Alexand. 65 δ δε 'Ονησίχριτος ην φιλόσοφος των Διογένει τῷ Κυνικῷ συνεσχολακότων. In dem Bericht bei Diogenes Laërt. a. a. O. wird der Ausdruck φιλοσοφούντα noch ganz im isokratischen Sinne für den Studirenden gebraucht.

Es ist nun die Hauptsrage, welchen Inhalt und Umfang die Unterweisung des Diogenes hatte. Bezog sie sich lediglich auf die Sätze der kynischen Ethik oder wurden, wie bei Antisthenes, auch andere Gegenstände behandelt? Nach der herkömmlichen Auffassung von der Persönlichkeit des Diogenes würde man das erstere annehmen, wenn nicht einige Thatsachen dagegen sprächen. Diogenes hat außer Onesikritos und Philiskos noch andere namhafte Schüler gehabt, die nicht philosophische Lehrer geworden sind, sondern zu allgemeinen Bildungszwecken seinen Unterricht besucht haben. Diog. VI 84 nennt Hegesias ans Sinope δ Κλοιὸς ἐπίκλην, von dem wir leider nicht wissen, auf Welchem Gebiete er sich ausgezeichnet hat, und Menandros δ ἐπικαλούμενος Δουμός, θαυμαστής Όμήρου. Dass dieser Menandros als Bewunderer Homers bezeichnet wird, kann nur so verstanden werden, dass er den Homer litterarisch verherrlicht hatte. Dies legt die Vermutung nah, dass Diogenes in ähnlicher Weise wie Antisthenes mit seinen Schülern Homerstudien trieb. Auch Anaximenes von Lampsakos, nächst Isokrates der berühmteste rhetorische Sophist des vierten Jahrhunderts, wird Schüler des Diogenes und des Amphipoliten Zoilos genannt (Suid. s. v. Αναξιμένης Αριστοκλέους). Er hat sich ebenfalls mit Homerstudien befasst (συντάξεις περί τοῦ ποιητοῦ Dion. Hal. de

Isaeo 19), desgleichen sein Schüler Timolaos von Larisa (Suid. s. v. Tιμόλαος). Dass auch Zoilos, den Anaximenes neben Diogenes zum Lehrer hatte, für seine neun Bücher κατά τῆς Όμήρου ποιήσεως von kynischer Seite die Anregung empfangen hatte, ist sehr wahrscheinlich. da er bei Suid. δήτωρ καλ φιλόσοφος genannt wird. Zoilos hat gegen Isokrates geschrieben, Anaximenes mit den Isokrateern Theopompos und Theokritos in Streit gelegen. Es liegt nahe diese Gegensätze mit der alten Feindschaft zwischen Antisthenes und Isokrates in Verbindung zu bringen und als einen fortdauernden Schulstreit zwischen isokrateischer und kynischer Rhetorik aufzufassen. Durch diese Erwägungen (vgl. Useners quaest. Anaximeneae p. 6 f. Dümmler Antisthenica p. 74) wird es wahrscheinlich, dass Diogenes nicht bloss Ethik lehrte, sondern auch Homerstudien trieb und wenn nicht geradezu Unterricht in der Rhetorik erteilte, so doch jedenfalls auch nach dieser Seite hin seinen Schülern Wege und Ziele wies. Warum sollte auch ein Mann wie Anaximenes, der gewiss kein tieseres philosophisches Interesse hatte und dessen sophistischem Geist die kynische Weltentsagung bestenfalls ein Gefühl scheuer Hochachtung einslößen konnte, gerade den Diogenes zu seinem hauptsächlichsten Lehrer erkoren haben, wenn bei ihm nichts anderes zu holen gewesen wäre, als eine paradoxe, dem bürgerlichen Leben entfremdende Ethik. Hebt doch auch Diogenes Laërtius (VI 76 in unmittelbarem Anschluss an die Geschichte von Onesikritos und seinen Söhnen und vielleicht aus derselben Quelle) hervor, dass der Staatsmann Phokion und der Megariker Stilpon καὶ άλλοι πλείους ἄνδρες πολιτικοί Schüler des Diogenes gewesen sind. Der Ausdruck avdoes modificati ist in diesem auf einen Verehrer des Diogenes zurückgehenden Abschnitt geslissentlich gewählt, um dem Vorwurf zu begegnen, dass er seine Schüler dem bürgerlichen Leben entfremdete.

Die weitere Entwicklung der kynischen Secte scheint sich zunächst in der von Diogenes gewiesenen Bahn weiterbewegt zu haben. Von den Schülern des Diogenes, wie Monimos und Krates, und von des letzteren Schüler Metrokles ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass sie sich ihren Unterricht nicht bezahlen ließen, sondern streng festhaltend an dem Ideal des bedürfnislosen Lebens nur die notwendigsten Lebensbedürfnisse annahmen und im Notfall durch Bettel sich verschafften. Dies geht unter anderem daraus hervor, das selbst Zenon, der Schüler des Krates und Begründer der Stoa, im wesentlichen noch an diesem Princip festhielt, wenn er auch dem von seinen Vorgängern verworfenen Weingenuss nicht völlig entsagte. Diog. VI 104

χαὶ οῦτως ἐβίω καὶ Ζήνων ὁ Κιτιεύς (aus Diokles), VII 26 ην δε καστερικώτατος και λιτότατος, απόρω τροφή γρώμενος καί τρίβωνι λεπτώ. 13 ήσθιε δε άρτίδια και μέλι και όλίγον εὐώδους οίναρίου έπινε, 14 ένίστε δὲ καὶ χαλκὸν εἰσέπραττε τοὺς περιϊσταμέτους (nach Kleanthes έν τῷ περὶ χαλχοῦ). Ungewis bleibt es hingegen, ob Monimos, Krates, Metrokles die vollständige Ausbildung ihrer Schüler übernahmen, oder sich auf die Vertretung der kynischen Ethik beschränkten. Im letzteren Falle wurde schon für sie die Bevorzugung der Diatribenform anzunehmen sein, die bei Bion und Teles vorherrscht. Es ist bemerkenswert, dass avôges molitixol, die aus der Schule dieser Männer hervorgingen, nicht genannt werden. Von Krates werden zwar ua9mal VI 93 erwähnt, aber außer Metrokles (und Zenon) keiner namhaft gemacht. Die ebdas. 95 aufgezählten unmittelbaren und mittelbaren Schüler des Metrokles, die uns sonst ganz unbekannt sind, waren alle selbst Lehrer. Es war eine notwendige Folge der Fortschritte des Unterrichtswesens und der Klärung der öffentlichen Meinung auf diesem Gebiete, dass sich Väter aus den Kreisen der besseren Gesellschaft immer seltener entschlossen, ihre Söhne einem Lehrer dieser Art anzuvertrauen. Stilpon namentlich scheint dem Krates den Rang abgelaufen zu haben, indem er mit der geistigen Gymnastik der megarischen Sophismen die Strenge kynischer Ethik zu verbinden wußte, ohne durch kynische Schamlosigkeiten die besseren Kreise abzustofsen. Eine notwendige Folge dieser Entwicklung war es, dass die Kyniker immer mehr genötigt wurden, sich mit ihrer Predigt an die unteren Volksschichten zu wenden und, da der gemeine Mann für langwierige Lehrcurse keine Zeit hat, die popuarphilosophische Gelegenheitsrede an die Stelle des schulmässigen Unterrichts zu setzen. Hier bot sich ihnen ein weites Feld fruchtbringender Thätigkeit, ein Feld, dessen Bestellung naturgemäß ihnen zußel, nicht allein wegen der Einfachheit und Verständlichkeit ihrer Lehre, sondern auch weil die kynische Predigt von der Wertlosigkeit der äußeren Güter, von dem Segen der Armut und der körperlichen Arbeit und von der Gleichheit aller Menschen vor Gott dem innersten Bedürfnis der nichtbesitzenden Masse entgegenkam. Indem die kynische Secte aus dem Wettbewerb um die höhere Jugendbildung hinausgedrängt wurde, fiel ihr statt dessen bei der Volkserziehung durch Popularisirung sokratischer Gedanken der Löwenanteil zu. Es ist aber bekanntlich eine im innersten Wesen der Popularphilosophie begründete Eigentümlichkeit, dass sie die Unterscheidungslehren des schulmässigen Dogmas zurücktreten läst und an Stelle des wissenschaftlichen Scharsinns den gesunden Menschenverstand zum Leitstern nimmt. Hiermit hängt es zusammen, das in den Vorträgen und litterarischen Productionen der jüngeren Kyniker die Verspottung der menschlichen Thorheiten allmählich zur Hauptsache wurde und das satirische Element das dogmatische verdrängte. Für die paradoxen Sätze ihres Dogmas, z. B. für ihren samosen Menschheitsherdenstaat, konnten die Kyniker nicht auf den Beisall des gesunden Menschenverstandes rechnen; bei ihrer Kritik der Schwächen des bestehenden Zustandes waren sie seiner Zustimmung gewis. So erklärt sich die satirische Schriststellerei des Menippos, die weniger dogmatisches als die Parodieen und malyria seiner Vorgänger enthalten zu haben scheint.

Die Verwischung der Schulgegensätze veranschaulicht uns am besten Bion der Borysthenite, von dem man nicht sagen kann, ob er mehr Theodoreer oder mehr Kyniker war. Die kyrenaische Schule hatte ein ganz ähnliches Schicksal gehabt wie die kynische. Auch sie war, als eine von der allgemeinen Entwicklung überholte Richtung, in die tiefere Schicht des Unterrichtswesens hinabgesunken. Schon Theodoros, xarà παν είδος λόγου σοφιστεύων, (Diog. IV 52) scheint sich als wandernder Sophist mit seinen Vorträgen hauptsächlich an ein größeres Publicum gewendet zu haben. Sein Schüler Bion vereinigt als ächter Popularphilosoph die kyrenaische mit der kynischen Lehre. Insofern er Bezahlung für seinen Unterricht fordert, folgt er aristippischen Grundsätzen und verstößt gegen das in der kynischen Secte seit Diogenes herrschende Herkommen. Wir sehen hier die Philosophie von neuem ein Bündnis mit der Rhetorik eingehen. Nicht als ob Bion auch Rhetorik gelehrt hätte. Aus der Verbindung mit der rhetorischen Technik hatte sich die Philosophie inzwischen gelöst und Bion hatte nicht nötig die ganze παιδεία zu vertreten, da er keine Schule hielt. Aber die Form, in der Bion seine Philosophie vortrug, war mit allen Kunstmitteln und Effecten der Rhetorik geschmückt (πρώτος ανθινά ενέδυσε την φιλοσοφίαν). Was sich darüber sagen läst, ist so oft und so gut gesagt worden, dass es unnötig ist, hier eine Schilderung des bionischen Diatribenstils und seiner Kunstmittel zu geben. Aber zu vorläußger Orientirung mag hier der Wink Platz finden, dass die Vorträge Dios von Prusa, dessen Stellung zu den drei ἐπιτηδεύματα uns diese einleitende Betrachtung verstehen helfen soll, größtenteils der Form nach dieser Gattung angehören, dass aber Dio von dem Borvstheniten sich unterscheidet durch strenges Festhalten an dem sokratisch-kynischen Princip der Unentgeltlichkeit des Unterrichts und dass er hinsichtlich des Lehrgehalts nur Kynismus und Stoa als die ächten Erben sokratischen Geistes gelten läst. Diese Form der Lehrthätigkeit, die zwar die rhetorische Darstellungsweise und, im Gegensatz zum ordentlichen schulmäßigen Unterricht, die rhapsodische, auf ein zusälliges immer wechselndes Publicum berechnete Lehrweise als ächt sophistische Züge an sich trägt, andererseits aber weil sie unentgeltlich und uneigennützig ist und nur auf die moralische Besserung der Hörer abzielt, für philosophisch zu gelten beansprucht, diese dionische Form volkspädagogischer Thätigkeit kann, wenn irgendwo in der älteren Zeit, nur bei den jüngeren Kynikern, wie Monimos, Krates, Metrokles, ihr genau entsprechendes Vorbild gehabt haben.

## II.

Indem wir die sokratischen Schulen bis zu ihrer Auflösung verfolgten, haben wir die Fortdauer des sogenannten sophistischen Unterrichts während des ganzen vierten Jahrhunderts und seinen Verfall durch Hinabsinken in die Sphäre der Volksaufklärung geschildert. Die Kehrseite dieses Verfalls ist der vollständige Sieg des platonischen Princips, die höhere Jugendbildung auf Wissenschaft zu begründen. Das gemeinsame aller bisher besprochenen Lehrer ist es, dass sie die eigentliche Wissenschaft von dem Erziehungswerke fern halten. Weil sie alle in padagogischer Engherzigkeit für den πρακτικός βίος arbeiten nnd in der Geisteswissenschaft nichts sehen und suchen, als ein mehr oder weniger brauchbares Werkzeug der παιδεία, hemmen sie ihren Flügelschlag. Es ist keiner unter ihnen, der nicht die Wissenschaft schon an der Schwelle abwiese. Ehe wir im einzelnen verfolgen, wie sich gegen diese Sophistik das platonische Princip der Erziehung durch Wissenschaft durchsetzte, müssen wir noch einen sehr interessanten Vertreter der Sophistik dem Leser vorsühren, der uns erst neuerdings näher bekannt geworden ist und dessen merkwürdige pädagogische Theorie ein helles Schlaglicht auf die pädagogischen Zustände des vierten Jahrhunderts wirft, Nausiphanes von Tcos, den Demokriteer.

Wir würden von diesem Manne wenig wissen, wenn er nicht in der Bildungsgeschichte Epikurs eine bedeutende Rolle spielte. Epikur hat als μειράχιον (Usener Epic. frg. 114) den Unterricht dieses Mannes genossen, vermutlich nach seiner Rückkehr aus Athen, um 320. Obgleich Epikur diesem Lehrer für alle Teile seines eigenen Systems die maßgebenden Grundgedanken verdankte, hat er sich doch später da-

ì

gegen verwahrt, sein Schüler zu sein, und sich in der abfälligsten Weise über ihn ausgesprochen. Dass dabei nicht nur der Grundsatz "pereant qui nostra ante nos dixerunt" im Spiele war, zeigen Äußerungen wie fr. 114: καὶ γὰρ πονηρὸς ᾶνθρωπος ην καὶ ἐπιτετηδευκώς τοιαῦτα ἐξ ὧν οὐ δυνατὸν εἰς σοφίαν έλθεῖν. Dass Epikur seinen Lehrer als einen sittlich schlechten Menschen bezeichnet, daß er ihn sogar mit Schimpfworten belegt, deutet auf persönliche Zerwürfnisse, die aus dem Gegensatz der Naturen entspringen mochten. Doch lagen dem Conflict auch sachliche Gegensätze zugrunde. Epikur war nicht einverstanden mit dem Bildungsideal, das Nausiphanes vertrat und in dem Lehrplan seiner Schule in Teos verkörperte. Nausiphanes war nicht bloß wissenschaftlicher Forscher, sondern auch Pädagoge im sophistischen Sinne. Er stellte sich die Aufgabe, seine Schüler zur moderien άρετή zu erziehen und vermaß sich, eine abgeschlossene, keiner Ergänzung durch anderweitigen Unterricht bedürstige maideia den Schülern ins Leben mitzugeben. Dies geht klar aus der durch Sextus adv. math. I, 2 bezeugten Thatsache hervor, dass er nicht nur die im engeren Sinne philosophischen Disciplinen und die Mathematik, sondern vor allem auch Rhetorik lehrte: πολλούς γάρ τῶν νέων συνείχε καὶ των μαθημάτων σπουδαίως έπεμελείτο, μάλιστα δέ δητορικής. Dass er diesen Gegenstand in den Lehrplan seiner Schule ausnahm, erklärt sich nur aus Gründen der praktischen Pädagogik, aus dem sehr begreiflichen Streben nach Autarkie seiner Schule. Diese Autarkie nahm während des größten Teils des vierten Jahrhunderts jeder Lehrer für seinen Unterricht in Anspruch. Darin sind Platon, Antisthenes, Isokrates, Eubulides, Aristippos, Diogenes, Anaximenes nicht von einander verschieden. Keiner von ihnen ist grundsätzlich gewillt, sich in die Aufgabe der maidela mit andersartigen Lehrern zu teilen. Nirgends vielleicht kommt diese grundlegende Eigentümlichkeit des Unterrichtswesens im vierten Jahrhundert in einer für uns so auffallenden Weise zur Geltung, wie in der merkwürdigen Thatsache, dass selbst ein Vertreter der jonischen Naturphilosophie wie Nausiphanes Rhetorik docirt und behauptet, für die wahre Rhetorik und Staatskunst gebe es keine bessere Vorbildung, als eben die jonische Naturphilosophie. Bei denjenigen Lehrern, deren Studien sich auf dem Gebiet der Geisteswissenschaft ausschliefslich oder vorwiegend bewegen, ist der padagogische Anspruch aus dem inneren Wesen ihrer Wissenschaft verständlich, da ja die Geisteswissenschaft bei den Griechen aus dem Erziehungsproblem entspringt und erst allmählich und nicht ohne Widerstand zu finden,

nber diesen engen Zweck binauswächst. Die Behauptung dagegen, dass Naturwissenschaft für den Redner und Staatsmann die beste Vorbildung gebe, ist nicht im Wesen der Naturwissenschaft begründet. Sie erklärt sich lediglich aus dem praktischen Bedürfnis des Lehrers, der nicht mehr zufrieden die künstigen Ärzte und Mechaniker auszubilden, auch die kunstigen πολιτικοί ἄνδρες an sich locken will und in den allgemeinen Wettbewerb um die höhere Jugendbildung miteintritt. Diese immerhin etwas oberflächliche Annassung des Bildungsideals an die Bedürfnisse des bürgerlichen Lebens ist dem Epikur schon in seiner Jugend unsympathisch gewesen. Er hat sie auch später als Schulhaupt verworfen, indem er die nur im Schoosse des Privatlebens, sern von allen politischen Kämpfen, erreichbare Gemütsruhe als Lebensideal aufstellte, für dessen Verwirklichung er die μαθήματα eher schädlich als förderlich fand; und sein Busenfreund Metrodoros hat eine besondere Schrift versast: πρός τους ἀπὸ φυσιολογίας λέγοντας ἀγαθούς είναι δήτορας, die, wie wir aus Philodem ersehen, ihre Spitze wenn nicht ausschließlich, so doch in erster Linie gegen Nausiphanes richtete. Es ist klar, dass Philodem in dem Abschnitt seiner Schrist περί δητορικής. der die Widerlegung der nausiphaneischen Pädagogik enthält, im wesentlichen die Polemik Metrodors wiedergiebt. Denn wenn auch actuelle Verhältnisse seiner Zeit, von denen noch die Rede sein wird, ihm die Veranlassung zu eingehender Beschäftigung mit der Ansicht des Nausiphanes boten, so ist es doch bei seiner bekannten sclavischen Abhängigkeit von den Triumvirn selbstverständlich, dass er Metrodors Beweissührung nur formell, nicht sachlich abanderte.

Durch die schone Entdeckung von Sudhaus, dass die herculanensischen Papyri 1015 und 832 Teile einer und derselben Schristrolle sind (Rhein. Mus. 48, 321 ff. 532 ff. Philodemi Volumina Rhetorica ed. Siegfried Sudhaus Vol. II Teubn. 1896), ist es möglich geworden, diese epikureische Polemik gegen Nausiphanes ihren Hauptgedanken nach zu reconstruiren und dadurch auch für Nausiphanes selbst neues Material zu gewinnen. Der Text, wie er in Sudhaus' Ausgabe gedruckt ist, bedarf noch mancher Nachbesserung, bis er alles Lehrreiche, was in ihm enthalten ist, hergiebt. Namentlich sind mir Zweisel gekommen, ob die Reihenfolge der Columnen durchweg die richtige ist. Erörterungen über einen und denselben Gegenstand stehen durch anderweitiges getrennt an verschiedenen Stellen des Textes, was zu Philodems Weise, eine genaue Disposition auszustellen und Punkt für Punkt abzuhandeln, nicht past. Es ist indessen für den vorliegenden Zweck nicht ersorderlich, auf die

Frage der Anordnung einzugehen, die ich ohne Kenntnis des Originals nicht lösen könnte. Es genügt, die überhaupt noch kenntlichen Gedanken des Nausiphanes und seines Gegners sachlich zu ordnen, gleichviel ob dabei der Inhalt getrennter Textpartien verbunden und verbundener getrennt wird. Ich gehe von der Voraussetzung aus, daß die ganze Erörterung Vol. II p. 1—50 gegen Nausiphanes gerichtet ist. Denn sie ist einheitlich disponirt, richtet sich durchweg gegen die bekannte Behauptung des Nausiphanes und ist, abgesehen von wenigen Stellen, wo die ganze untere Hälste fehlt, so gut erhalten, daß wir sicher erkennen würden, wenn noch andere, von Nausiphanes verschiedene Vertreter jener Ansicht berücksichtigt würden.

Nausiphanes ist jm Gegensatz zu Epikur der Ansicht ότι πολιτεύσεται ὁ σοφός. Das steht, mit Nennung seines Namens, nach der zweisellos richtigen Ergänzung von Sudhaus II p. 5. 4, 10 'Οθεν καὶ Ναυσιφάνης οὐκ ἀπέδρα λέγει γὰρ προαιρήσεσθαι τὸν σοφὸν ἑητορεύειν ἢ πολιτεύεσθαι und p. 24 col. ΧΧΧ 16 πῶς οὖν μέλλει τὴν δύναμιν ἔχων τοῦ πολιτεύεσθαι καλῶς οὐχὶ καὶ βουλήσεσθαι; Mit dieser Ansicht des Nausiphanes beschäftigt sich Philodem sehr ausführlich p. 30. 20 — p. 35 col. ΧΧΧΥΙΙΙ, 12. Galt es doch hier einen der grundlegendsten Punkte des epikureischen Dogma zu verteidigen. Nausiphanes hatte es sür undenkbar erklärt, dass der Weise sich von der politischen Thätigkeit sernhalten sollte, die zu seinem und des Volkes besten auszuüben er wie kein anderer besähigt sei. Ich setze den Text von Philodems Erwiderung her, indem ich den von Sudhaus ergänzten Text in revidirter Fassung vorlege.

Wenn der Weise auf politische Thätigkeit verzichtet und sein Glück in der Stille des Privatlebens sucht οὐδ' ἀπό τινος κακίας γίνεται τοιοῦτος οὖτε κατὰ σύστασιν τὴν πρώτην οὖτε καθ' αἵρεσιν οἰδὲ γὰρ ὅτου τις ἕνεκα στρατηγίαν ἢ πολιτικὴν δύναμιν, ἕλοιτ' ᾶν ὁ σοφὸς ἐκείνην ε.... ὁ μὲν βραδύτερος οἰδεμιᾳ κατασκευῆ ἠλλοτριώθη πρός τινα δύναμιν ὁ δ',¹) ἐκ συλλογισμοῦ καὶ μνήμης τοῦ ὁμοίου καὶ ἀνομοίου καὶ τἀκόλουθα συνεωρακὼς καὶ σκέψεως μᾶλλον ὁξύτητι κεχρημένος τῶν μηδέν πω πρὸς εὐδαιμονίαν περαινόντων, ἀπέστη πάντων ὅσα μὴ τὸν παρὰ τοιαύτας κακὰς δόξας θέρυβον ἰάτρευε, καὶ μετεῖχεν αὐτῶν ὅσον καὶ τῶν πρὸς τἀναγκαῖον τεχνῶν κατὰ τὰ γιγνόμενα δημιουργήματα ἐπεὶ τόγ' ἀπεστερεῶσθαι πρὸς τὸ τοῖς κατὰ γεωμετρίαν ο...ον εἰπεῖν ἢ στρατηγίαν ἢ πολιτικὴν

<sup>1)</sup> Nämlich o oogos.

παραχολουθείν μοχθηρόν καὶ συστήματος οὐδαμῶς δυνατοῦ λογίσασθαι καὶ κατεργάσασθαι τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν δ δὲ σοφὸς οὐ τοιούτος απο | ..... ατι τη όξύτητι της ψυγης, αφ' ής τὸ διημαρτημένον της των ανθρώπων σπουδής και δαθυμίας καί τὸ μη καθεωράτο, πάντων ημέλησε τῶν μηδὲν χρησίμων ὑπ' αὐτοῦ γινώσκεσθαι πρός εὐδαιμονίαν όντων έπεὶ τῶν κατὰ τὴν σύστασιν ούδεις εὐφυέστερος τῶν συλλογισμοῖς και μνήμαις (folgen mehrere unleserliche Zeilen) των δὲ παρὰ τὴν αίρεσιν οὐδεὶς άλλοτριώτερος πρός τὰ τοιαῦτα καὶ κατὰ τοῦθ' ὁ δηθείς, ὡς ἀφυὲς γρημα άποδεικνύων άρετήν, εί νομοθεσίας η στρατηγίας η πολιτικής ολχονομίας δ σοφός άλλότριος, οὐδὲν εἶδέ πω τῶν σοφίας ἀναθῶν οὐδ' ἀνελογίσατο τίνων αἴτιος κακῶν ὁ πλησίον καὶ τίνων αὐτὸς έχαστος αύτφ. Προσέτι δ' ούδε πως άλλότριος των τοιούτων δ σοφὸς ἢ πῶς οὐχ ἀλλότριος διέλαβεν οὐδὲ διεῖλε μέγρι τίνος ώφελεισθαι τὰ πλήθη δύναται και κουφίζεσθαι μαλλον δίναται των άλλων ζώων, άλλα παν ήγησαμενος είναι το τίμιον και άξιολόγον έν ταις παρά των πολλων δόξαις και μνήμαις έπι πολιτικαις δεινότησιν η ταίς κενώς κομπουμέναις άρεταίς και καλοκάγαθίαις, έπὶ ταῦτα ἄγειν τὸν ἄριστον προείληφε συλλογισμόν καὶ άμα μεν (έλεγεν ώς πρός μακαριότητα ούδεις άλλος ες) άνθρώπους τῶν πολιτικών λεγομένων συνεβάλλετό τι μείζον, άμα δ' έπι νομοθεσίας κατεφέρετο, πάλαι ον έξ ότου πασιν, ώς είπειν, έπη . . ομουσικαιωσ . . | . . . ν έπιθυμίας δη έκκαθάραι δέον, περί ων ούκ έμφάσεις οὐδὲ προτυπώματα οὐδ' ἀγωγαὶ πολιτικοῖς ἔθεσιν καὶ νόμοις γινόμεναι πεφύκασιν περαίνειν ἄλλ' ὁ περὶ τῶν ὅλων έγλογισμός από της πρώτης έναργείας καταργόμενος, δν ούχ ολόν τε διδαχθήναι πλήθος, ούχ οίον είς παντέλειαν άλλ' ούδ' είς τύπωσιν όποσηνοῦν καὶ παράστασιν. Bleibt auch im einzelnen manche Ergänzung unsicher und manche Stelle schwerverständlich, so kann doch hinsichtlich der Ansicht des Nausiphanes, gegen die Philodem polemisirt, kein Zweifel bestehen. Nausiphanes hatte behauptet, dass eine Weisheit, die auf staatsmännische Thätigkeit von vornherein verzichtete, diesen Namen garnicht verdienen würde. Denn diese Thätigkeit hielt er offenbar für die höchste und für den Thätigen selbst wie für die Gesellschaft fruchtbringendste. Einerseits hielt er Ruhm und Anerkennung, die dem erfolgreichen Staatsmann von seiten des Volkes zuteil werden, wie Philodem ausdrücklich hervorhebt, für ein höchst erstrebenswertes Ziel, andererseits glaubte er, dass der Staatsmann mehr als irgendein anderer Sterblicher für das Wohl der Gesamtheit leisten könnte. Hieraus folgerte er, dass der Weise gewis nicht auf staatsmännische Thätigkeit verzichten würde, wenn sie im Bereich seines Könnens läge. Besonders hatte er die Gesetzgebung als eine des Weisen würdige Thätigkeit gerühmt. Unter der Weisheit verstand er aber, wie aus andern Stellen hervorgeht, die  $qv\sigma\iota o\lambda oyt\alpha$ , d. h. die ionische Naturphilosophie, zu deren Vertretern er selbst als Demokriteer gehörte. Er suchte den Nachweis zu sühren, dass die demokriteische Naturphilosophie die beste Vorbereitung für den politischen Redner gewähre.

Sich selbst schrieb er die Macht zu, durch seine Rede die Menge wohin er wolle zu leiten, Col. XI, 1 άλλ' άντικους έφησεν .... ιν δυνήσεσθαι πείθειν τοὺς ἀχούοντας τὸν φυσιχὸν χαί σοφόν καὶ τὸν σοφὸν οὐχ εν αμφισβητήσει κατέλιπεν αλλ' ξαυτον έφη τοις λόγοις άξειν έφ' δ αν βούληται τοὺς αχούοντας. Es versteht sich von selbst, dass er diese unbedingte Überredungskrast auch seinen Schülern mitzuteilen versprach. Wenigstens bestreitet Philodem Col. XX, 1 auch die Möglichkeit dieser Mitteilung: τοιούτων μέν αὐτὸν οὕτε περιποιήσειν οὕτε δέξεσθαί τινα πώποτε δύναμιν λόγων und p. 19. 15, 4 ist, wenn nicht alles trügt, von der Dauer des Lehrcurses die Rede, durch die der Schüler die Überredungskrast sich aneignen soll: σοφόν] γάρ κάν εν | έτος άνδρα τις έχη συνζώντα καὶ μὴ βραχείς χρόνους όμιλοῦντα, καὶ τοῦτο πλεοναζόντως δύγασθαι αν και παρακολουθείν ότε μέν τας βουλήσεις ... αλ ...... νόμενον, ότὸ δὲ . . . . . ἐπιτιθέ μενον etc. Dass unter dem arno, mit dem man ein ganzes Jahr in beständiger Lebensgemeinschaft zubringen soll, der Lehrer gemeint ist, zeigt die folgende Begründung: την γάρ αίτιαν της πειστικής δυνάμεως οὐκ ἐξ ἱστορίας ἀλλ' ἀπὸ τῆς . . . . . . τῶν πραγμάτων παραγίνεσθαί φησιν etc. Welches Wort vor των πραγμάτων ausgefallen ist, wissen wir nicht, aber sicher ist, dass den Gegensatz zu der empirischen Kenntnis (ἱστορία) nur der Begriff des allgemeingültigen Wissens bilden konnte; und Sudhaus hat daher ganz passend εἰδήσεως ergänzt. Auch ἐπιστήμης wäre möglich. Weil die Überredungskraft nach Nausiphanes nicht durch Erfahrung, sondern durch theoretisches Wissen erworben wird, ist verhältnismässig kurze Zeit für ihre Aneignung erforderlich. Es kann also mit dem ἀνήρ nicht ein Mann gemeint sein, der den Gegenstand der Überredung bilden soll und zu diesem Zweck ein Jahr lang studirt wird, sondern ein Mann, der die Wissenschaft der Überredung mitteilt. Es genügt nicht, dass man ein Jahr lang täglich eine Stunde Vorlesung bei diesem Manne hört (Boayels

χρόνους), sondern man müßte in beständigem Verkehr mit ihm leben, um in so kurzer Zeit die δύναμις sich anzueignen.

Die Behauptung des Nausiphanes, dass der gvounos im Stande sein werde, die Menge wohin er wolle durch seine Rede zu leiten, wird von Philodem ausführlich bestritten. Seine Erörterungen gehen uns hier nur an, soweit sie über die Äußerungen des Nausiphanes weiteres Licht verbreiten. Es scheint nach einigen Stellen, dass Nausiphanes seiner Behauptung die einschränkende Bedingung hinzugefügt hatte: nur auf intelligente und willige Zuhörer könne die Rede des Weisen ihre volle Wirkung ausüben. Philodem findet, dass durch diesen Zusatz der wesentliche Inhalt jenes Versprechens außgehoben werde. Denn nur, wenn der Redner von der Mitwirkung des Hörers ganz unabhängig ist, darf er sich mit Recht einer unbedingten Überredungskunst rühmen. Andernfalls hat er nicht die Macht, wohin er will, sondern nur wohin jener zu folgen vermag, den Hörer zu leiten. Dies ungefähr muß in der stark verstümmelten Col. XII (p. 3) gestanden haben: τούτου ποιητική τις δύναμις ως τ' άληθως πρός τὸ πείθειν διὰ λόγου τὸ κύρος έχουσα καὶ μὴ μέχρι τοῦ κατεπαγγείλασθαι εί δὲ συλλάβοι δ άχούων εύφυεία τε ίχανή και προθυμία τον επιστάμενον αύτον λόγον ή βούλετ αγαγείν, έστιν επιστήμη και δύναμις, οὐκ εφ' α βούλεται δ' αὐτὸς άλλ' ἐφ' ἃ ὁ ἀκροώμενος καταφθάνοι ἂν τὴν δλαήν oder ahnlich. Von der εὐφυΐα und προθυμία des Hörers ist auch p. 5 Col. XIV die Rede. Auf die oben schon angeführten Worte des Nausiphanes: προαιρήσεσθαι τον σοφον δητορεύειν η πολιτεύεσθαι folgen, nach einer Lücke von zwei unausfüllbaren Zeilen, die Worte: ώς περί ένα τὸν εὐφυῆ καὶ πρόθυμον οὐκ εὐφυείς γοῦν οί πολλοι πρός πάσας μεθόδους πειθούς οὐδὲ πρόθυμοι etc. Es ist so gut wie sicher, dass der letzte Teil des nausiphaneischen Satzes durch jene Lücke verschlungen ist. Er muss in seiner vollständigen Fassung besagt haben: der Weise wird den Vorsatz fassen, sich auf rednerische oder politische Thätigkeit einzulassen, wenn die Zuhörer intelligent und willig sind, die Stimme der Weisheit zu hören. Diese Bedingung, erwidert Philodem, kann niemals erfüllt werden, da die Menge diese Eigenschaften nicht besitzt. Vor allem fehlt es der Menge an der nötigen Geduld, um die Erfolge einer richtigen Politik abzuwarten; sie will sogleich greifbare Ersolge sehen: οὐδ' ἔστιν ὅπως] τῷ σοφῷ κάγαθῷ προσμείναι τι ποιήσαι τὸ πόρρωθεν οὐν δσον άμυδοα συναισθήσει προσδοκησαί τι μεγαλείον, άλλ' ήδη τι βούλοντ' Exert etc. Wo die Erfolge lange auf sich warten lassen, schwindet die

προθυμία. Dass in der Lücke vor κάγαθφ irgendwo eine Negation gestanden hat, zeigt nicht nur das αλλά, sondern auch der Gedanke selbst. Wie sollte die blosse unsichere Erwartung eines großartigen Erfolges, von dem sie bisher nicht einmal eine dunkle Wahrnehmung hat, die Menge zum Ausharren bei der richtigen Politik bewegen? -Nausiphanes hatte offenbar auch die Möglichkeit politischer Missersolge in Betracht gezogen und die wahre, auf Naturerkenntnis begründete Redekunst als das beste Mittel gepriesen, über sie hinweg zu kommen. Die wissenschaftliche Einsicht giebt dem Redner die Festigkeit, unter allen Umständen an seinen richtigen Vorsätzen festzuhalten, und die Redekunst, die er sich auf Grund dieser Einsicht angeeignet hat, erlaubt ihm sich aus den schwierigsten Lagen herauszuhelfen und wieder Lust zu schöpfen. Dieser Gedanke steckt wohl p. 4. 3. 7 Βεβαιοῦται μέν. σησίν, έν τοῖς κατά προαίρεσιν μείναι όρθήν, έν δὲ τοῖς μεγίστοις κακοίς κουφίζεται καὶ άναπνείται, δητορικής άν τι προσποηθή δυνάμεως. Mag auch die Ergänzung unsicher sein, jedenfalls steckt hier ein Lob der Rhetorik, das nicht dem Philodem gehören kann. Es müssen also Worte des Nausiphanes sein. Die Widerlegung Philodems, deren Anfang sich leider nicht ergänzen lässt, passt auf den Gedanken, den meine Ergänzung in diese Worte des Nausiphanes legt: ούθ' όπερ πρός αύτον έκαστος πάσχει, το μή μισείν όταν έαυτώ κακών αίτιος γίνηται, τοῦτο πρός τὸν πλησίον, οῦθ' δμοίως αῦτὸν αίτιαται καθάπερ καὶ τὸν πλησίον. ώστε πῶς πολλοῖς περιπίπτοντες κακοίς διὰ τὴν ἀκολουθίαν, ὢσπερ ήδη προείπαμεν, ἐκείνω προσμενούσιν τῷ ἔχοντι τὴν δύναμιν; Es wird hier bewiesen, dass dem Redner seine δύναμις in Zeiten des Missersolges keinen genügenden Schutz gegen den Zorn des Volkes gewährt.

Wir haben bisher die Beschaffenheit der δύναμις festzustellen gesucht, die Nausiphanes sich selbst zuschrieb und seinen Schülern mitzuteilen versprach. Wir wollen weiter sehen, wie er die These zu stützen sucht, daß gerade die Physiologie für diese unbedingte Überredungskraft die beste Vorbildung gewähre.

Nur wer die Natur überhaupt wissenschaftlich versteht, der versteht auch die Natur des Menschen, die ein Stück der großen Natur ist Da nun ohne Kenntnis der Menschennatur keine Überredung möglich ist, so ist der φυσιχός für die Aneignung der πειστιχή δύναμις am besten vorbereitet. Daß dies die Lehre des Nausiphanes war, entnehmen wir aus Philodems höhnischer Bemerkung p. 7 Col. XV, 9 "Ετι ποίαν εἴδησιν ἔχων ὁ φυσιχὸς τῆς τῶν ἀνθομάτων φύσεως ἀπὸ ταύτης

δύναιτο πείθειν αὐτούς; Αρά γε την έχ τίνων η ποίων στοιχείων συνεστήχασι; και τις αν δια ταυτί πειθειν περί ων αν διεξίη δύναιτο τους ανθρώπους μαλλον η τοις etc. In diesen Worten ist der Einwand enthalten, dass die Kenntnis der körperlichen Elemente (Atome), aus denen der Mensch besteht d. h. die physische Kenntnis der Menschennatur für den Zweck der Überredung ganz wertlos ist. Durch diesen Einwand ist die Ansicht des Nausiphanes nicht abgethan. Denn auch er hatte natürlich nicht diese Art von Kenntnis der Menschennatur für das Fundament politischer Überredung gehalten. Es ist nur eine spöttische Seitenbemerkung Philodems, die er hinwirft, ehe er dem Kern der nausiphaneischen Ansicht zu Leibe geht.

Dies geschieht p. 8 Col. XVI. Die Kenntnis des natürlichen Zieles alles menschlichen Strebens, des συγγενικόν τέλος, ist es, die dem Physiker seine Überlegenheit verleiht. Der Ausdruck συγγενικον τέλος (vgl. Epicur. epist. ad Menoeceum § 129 p. 63, 1 Us.), der das vom Augenblick der Geburt an dem Menschen vorgesteckte, erste und ursprünglichste Ziel seines Strebens bezeichnet, steht wohlerhalten p. 17 Col. XXIII, 14 ούτε δε γινώσκειν δυνατόν, οίς χαίρουσιν οί πολλοί κατὰ τὰς δόξας καὶ μὴ τὸ συγγενικὸν τέλος etc., wo auch der Zusammenhang deutlich lehrt, warum hier so ausführlich vom τέλος gehandelt wird. Man braucht nur die unmittelbar folgenden Worte zu lesen: οὖτ' εὶ τοῦτό τις ὑποτεθείη γινώσκειν, κῶν πείθειν δύναιτο. um sofort zu erkennen, dass Nausiphanes in der Kenntnis des ovyveγιχὸν τέλος, die den φυσικός auszeichnet, eine Qualification desselben zum staatsmännischen Beruf erblickt hatte. Auch p. 10 ist von dem τέλος die Rede, nur dass hier statt συγγενικόν der gleichbedeutende Ausdruck σύμφυτον τέλος gebraucht wird. Denn das Col. XIX, 19 περί τοῦ συμφύτου τέλους zu schreiben ist, ergiebt, wie wir gleich sehen werden, der Zusammenhang. Wir erfahren hier auch, dass Nausiphanes als συγγενικόν τέλος betrachtete το ήδεσθαι καὶ μηδέν μήτε άλγεῖν μήτε λυπεῖσθαι. Denn wenn auch hier Philodem redet, so würde doch die ganze Beweisführung sehlgehen, wenn nicht auch der Gegner mit dieser Bestimmung des finis bonorum einverstanden wäre. Die Erörterung über das τέλος beginnt mit Col. XVI, 1. Nach dem bisher beigebrachten darf es als höchst wahrscheinlich gelten, dass Zeile 2ff. zu schreiben ist: τὸ συγγενικὸν τέλος, ὅπερ ἐστὶν ήδεσθαι καὶ μὴ άλγεῖν, άλλὰ εἰ μὲν ἔστι τις ἄνθρωπος πρὸς τούτο φέρεται και χωρίς της τούτων προσδοκίας είτ άλόγως είτε λελογισμένως οὔτε διώχειν τοῖς ὅλοις οὐδὲν οὔτε φεύγειν, μᾶλλον

δ' οὐδὲ τὰ ζῶια ἄλλον ἐπιδέγεται τρόπον. Wie leicht ersichtlich, wird meine Ergänzung dadurch empfohlen, dass der Plural in den Worten της τούτων προσδοκίας und die Erwähnung des φεύγειν neben dem διώχειν die vorherige Erwähnung des άλγεῖν neben dem ηδεσθαι, des finis malorum neben dem finis bonorum, voraussetzt. Die auf die Bestimmung des τέλος folgenden Worte können. da sie nur eine Erläuterung des Begriffs zéloc enthalten, ebensogut dem Philodem wie dem Nausiphanes gehören. Dagegen glaube ich den Inhalt der Col. 7 auf Seite 9 als eigene Worte des Nausiphanes in Anspruch nehmen zu dürfen: καὶ γὰρ οὖτως τὰ μέγιστα λέγων ἂν πείθοι, πολλήν προθυμίαν και των πολλών πρός τούτο παρεχομένων, διότι πειστικόν έστι τὸ γινώσκειν πόθεν ήκει τὸ συμφέρον. Ανευ γάρ της περί τούτου πειθούς άχάριστοι γινόμενοι τοίς προδιδάξασι των άλλως πειθόντων ούχ αν πεισθείεν. Denn erstens wird hier in directer Rede die von Philodem bekämpste Ansicht des Nausiphanes vorgetragen; zweitens wird auch hier die προθυμία der Menge erwähnt, die uns schon einmal bei Nausiphanes begegnete; drittens erinnern die Worte: πολλην προθυμίαν u. s. w. an eine Stelle in Col. XXIII περί ων αυτοί προπεπεισμένοι δι' αυτων είσι, die sich ebenfalls als nausiphaneisch erweisen lässt. Ganz verständlich sind die aus dem Zusammenhang gerissenen Worte nicht. Welches ist die Art der Überredung, durch die der prouds die großten Dinge durchsetzen kann, bei der ihm die Menge bereitwillig entgegenkommt? Es kann sich nur handeln um eine praktische Anwendung seiner allgemeinen Kenntnis von dem Grundtriebe der menschlichen Natur auf die concrete Aufgabe der Überredung. Die Überredung, die der politische Redner braucht, bezieht sich immer auf das im gegebenen Falle nützliche (συμφέρον). Um dies den Hörern plausibel zu machen, wird er es auf das ursprünglich und evident wertvolle d. h. auf das zélog beziehen und ihnen zeigen, dass sein Vorschlag mit ihrem innersten Wünschen und Wollen zusammenfällt. Wenn ihm dies gelingt, so wird er die größten Aufgaben der Überredung lösen und stets der Zustimmung der Menge gewifs sein. Der an sich unklare Ausdruck πόθεν ηκει τὸ συμφέρον, der gut erhalten in der Handschrift steht, scheint im Zusammenhang zu bedeuten: woher die als nützlich vorgeschlagene Massregel sich als solche darstellt. Hxeir würde dabei ähnliche Bedeutung haben, wie die Composita καθήκειν und προσήκειν. Was sich uns als nützlich darstellt, tritt gewissermaßen an uns heran, mit dem Anspruch, unser Wollen und Handeln zu bestimmen. Die Erkenntnis, woher es an uns herantritt, d. h. wo es seinen Anspruch, als nützlich zu gelten, herleitet, dient der Überredung. Ganz ähnlich ist der Gedankengang bei Aristoteles Rhet. I cp. 5 und 6. Auch er zergliedert in cp. 5 zunächst den Begriff der εὐδαιμονία als des höchsten Zieles alles menschlichen Strebens und leitet daraus in cp. 6 die στοιχεία τοῦ συμφέροντος ab.

Die vorgetragene Interpretation hat namentlich das für sich, daß sie die folgende Polemik Philodems verständlich macht. Philodem redet gleich am Anfang der Col. XVII von den περί των υποκειμένων βουλήσεις, die er von dem allgemeinen, auf das συγγενικόν τέλος gerichteten Streben unterscheidet. Es sind die speciellen Wunsche gemeint, die sich unter gegebenen Umständen auf das im einzelnen Falle wünschenswerte beziehen. In demselben Sinne und in ähnlichem Zusammenhange spricht auch Aristoteles von υποκείμενα πράγματα. Rhet, I 4 p. 1359 b lehnt er es ab, die Gegenstände, auf die sich die Beratungen der Menschen und die Reden der beratenden Redner beziehen können (περί ών βουλεύονται πάντες καὶ περί α άγορεύουσιν οί συμβουλεύοντες) im Zusammenhang des rhetorischen Lehrcursus vollständig und mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu behandeln. Es würde der Charakter der Rhetorik als einer der Dialektik ähnlichen, rein formalen Disciplin aufgehoben werden, wenn man, statt sich die Erzeugung einer blossen δύναμις zum Ziele zu setzen, εἰς ἐπιστήμας υποχειμένων τινών πραγμάτων übergriffe. In demselben Sinne spricht auch Philodem von ὑποκείμενα; und während Nausiphanes für möglich hielt, durch Zurückführung des einzelnen auf das allgemeine, den Hörern das jedesmal nützliche als ihren Wünschen entsprechend darzustellen, leugnet Philodem diese Möglichkeit: Col. XVII, 11 αλλ' ελ πυνθάνοιτό τις ἄντικους αὐτῶν (namlich τῶν πολλῶν): ,, ή βούλεσθ' ήδεσθαι και μηδέν μήτε άλγειν μήτε λυπείσθαι; τινές ού φήσουσιν. Ώστε πῶς οὐ χαλεπὸν ἃ περὶ τῶν ὑποχειμένων ἕχαστοι βούλογται γινώσχειν, ότε οὐδὲ περὶ τοῦ συμφύτου τέλους u. s. w. Wenn selbst hinsichtlich des allgemeinsten und ursprünglichsten Gutes so wenig Klarheit und Übereinstimmung unter den Menschen herrscht, wie sollte es möglich sein, hinsichtlich der einzelnen und abgeleiteten ihre Wünsche zu erkennen und an diese die Überredung anzuknüpfen?

Eigene Worte des Nausiphanes scheinen auch p. 10. 8, 2 vorzuliegen; τὸν φυσικὸν μόνον, τοῦτο τεθεωρηκότα, τῷ γινώσκειν ὃ βούλεται ἡ φύσις καὶ λέγειν καὶ λέγοντα τὸ πρὸς τὴν βούλησιν ἀποδιδόναι, δυνήσεσθαι πείθειν. Das zeigt die unmittelbar fol-

gende Widerlegung, die mit den Worten anhebt: καὶ πῶς οὐ γελοῖον τοῦτο καὶ μεμαχημένον τῆ καταχω . . . u. s. w. Denn τοῦτο kann nur auf die Behauptung des Gegners bezogen werden, die also unmittelbar voraufgegangen sein muß. Von den Anfangsworten der Col. XVIII τω πανταγόθεν συμμετρούντι τὸ αίρετώτερον λογισμώ χρησθαι ανθρώπους, έπειδή ποτε προήρηνται φεύγειν τι η αίρεισθαι bleibt es zweiselhast, ob sie etwas nausiphaneisches enthalten. Dagegen gehört das solgende sicher zu der Widerlegung Philodems: οὐδὲ γὰρ χῶν κατασκευασθα . ., τοῦτ' ἔσ | τι σαφῶς γνῶναι, πρὸς ὃ μάλιστα νῦν παρεστήχασιν οἰχείως, πολλών χαὶ . . . τ . . ων ὅντων, ἃ μετατίθησι ταγέως είς τάναντία τὰς τῶν τοιούτων γνώμας εἴτε δὲ καὶ ταὐτὸν ἀεὶ τῷ φυσικῷ τέλος δοθείη, πρὸς ὅ, τι σφοδρότατα ωρμηκεν, ωστε έχόμενον τούτου χρησθαι τω λόγω, δια τί οὐ καὶ πολλάκις u. s. w. Auf der folgenden Seite glaube ich so erganzen zu dürfen p. 12. 19, 3: ἐνταῦθα πρὸς τὸ τ . . . τέλος ἀδιδάκτω συναισθήσει συνάπτεται ή περί των υποκειμένων βούλησις. Dass diese Worte Philodem gehören, beweist das folgende: οὐδὲν μέντοι μαλλον, εί τοῦτ' είδείημεν ήδη, και δ χάριν τέλους τούτου ποιητέον έστι, διαγινώσχοιμεν άν, η καν τουτ' είδωμεν ήδη, και πείθειν ξχαστον αν δυναίμεθα. Hiermit ist zu vergleichen die ähnliche Stelle p. 17 Col. XXIII 11, die schon oben angeführt wurde.

Ich übergehe die weitere Polemik Philodems.') Die nächste Spur eigner Worte des Nausiphanes sinde ich Col. XXII: ἐπιχειροῦσιν πείθειν, ἄπερ ᾶν εἰδῶσιν βουλομένους τε καὶ μὴ μεταμελησομένους διὰ τὸ συμφερόντως βουλεύεσθαι. Das auf diese Worte als Nachsatz folgende γελοῖον ἐρεῖ, zeigt, dass den ausgeschriebenen Worten ein hypothetischer Satz, etwa ᾶν λέγη ὅτι, vorausging. Dass die Worte selbst dem Nausiphanes gehören, kann nicht bezweiselt werden. Aus der Polemik Philodems: (γελοῖον ἐρεῖ χαλεπὸν γάρ προγνῶναι, κᾶν πάνυ κατὰ τρόπον δοκῷ πεπρᾶχθαί τι αὐτοῖς, ὅτι οὐ μεταμελήσονται. Συνορᾶν γὰρ οὐ δύνανται ποῖα παρ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἁμαρτάνομεν καὶ ποίων διαπίπτομεν παρὰ τὸ τῶν πραγμάτων ἀνέφικτον) geht hervor, dass in den Worten des Nausiphanes auf μὴ μεταμελησομένους das Hauptgewicht zu legen ist. Wenn das Volk eine Massregel bereut, die ihm der Redner angeraten hat, so verliert dieser sür künstige Fälle das

<sup>1)</sup> Col. XIX ist wohl zu schreiben: ἀν δὲ καὶ ἐπινοῆται πειστική τις δύναμις, οὐκέτι ἡ διὰ τῶν φυσικῶν λόγων διδάσκουσα τὸ σοφὸν τέλος εἰς δ......., μάλλον δὲ καταστοχαστική τις οῦ βούλοντ' ἐκείνοι.

Vertrauen des Volkes und um seine unbedingte Überredungskraft ist es Daher, sagt Nausiphanes, wird der Redner nur zu solchen Dingen raten, von denen er weiß, daß sie dem eigenen Wunsche des Volkes entsprechen und dass es sie nicht bereuen wird.

Auch die Worte Col. XXIII, 1 die etwa so zu ergänzen sind: πάντα δυναμένου πείθειν και περί ων αυτοί προπεπεισμένοι δι' αυτων είσι. ληψομένου τοὺς πολλοὺς συνομολογήσοντας gehören dem Nausiphanes; denn Philodem fährt fort: οὐ τοιοῦτον δ'ἐστὶ τὸ ἐπάγγελμα, άλλ' ώς άπλως περί οὖ ποτ' αν έθέλωσιν αὐτοί, πείσειν έφη τη τέχνη της πειστικής δυνάμεως. Es ist kein Kunststück, wenn der Idealredner des Nausiphanes nur in den Dingen die Zustimmung der Hörer findet, von deren Richtigkeit sie ohnehin schon überzeugt sind. Von jener unbedingten Überredungskraft, die er sich zugeschrieben hatte, ist dieses bescheidene Können himmelweit verschieden. Aber nicht einmal in diesem Sinne ist eine πειστική δύναμις, die nie versagt, denkbar: οὖτε δὲ γινώσκειν δυνατὸν οἶς χαίρουσιν οἱ πολλοὶ κατὰ τὰς δόξας καὶ μὴ τὸ συγγενικὸν τέλος, οὖτ' εὶ τοῦτό τις ύποτεθείη γινώσκειν, καν πείθειν δύναιτο (πολλαί γαρ αί μεταμέλειαι καὶ μεταπτώσεις είσὶ τῶν ὑπολήψεων ἐν τούτοις) οὖτ' είσὶν άλλων οί περί την φύσιν δεινότεροι ού γαρ οὖν ανείπαιμεν, ένθ' ᾶν ἀφίκηται, τίνι χαίρουσι τῶν ὑποκειμένων ἢ πρὸς τίνος ᾶν μάλιστα σώζοιντο τὸ πληθος, έχεῖνον δυνήσεσθαι καθυπονοείν άλλα πολύ βέλτιον . . . . . ιδιώτας συμβουλευομένους.

Auf diese Worte Philodems folgte gleich wider ein neuer Satz des Nausiphanes, von dem leider nur das Ende erhalten ist p. 18 Col. XXIV, 1 θειν . . . ταπ . . . μα καταφέρονται τῶν ά πρός τὸ χοινώς συμφέρον έναρμόσαι δύναται μάλισθ' οὖτος. Dass dies Worte des Nausiphanes sind, zeigt die Art, wie mit den solgenden Worten die Polemik Philodems einsetzt: πρώτον τὰ πρὸς ταῦτα ού συνοράν ολός τ' έστίν, άλλά πολλώ συναισθήσεται βέλτιον δ προσεληλυθώς τοις χοινοίς χαι πολύν γρόγον έπιμελές πεποημένος. όπως αὐτοῖς ἀρέση, xαὶ διοιχήσεται παραινῶν ἄπερ εἰσὶ δυνατοὶ ποιείν. Καίτοι Ναυσιφάνης etc. Der vollständige Satz des Nausiphanes besagte wohl, dass die Menschen (οἱ πολλοί) abweichende und oft irrige Vorstellungen über das gerechte und nützliche hegen, die mit dem wahrhaft gemeinnützigen wieder in Einklang zu bringen, niemand besser versteht als der naturwissenschastlich gebildete Redner.

Weiter folgt nun die schon oben behandelte Stelle p. 19. 15, 2ff.,

auf deren letzten, dort noch nicht erläuterten Teil, Col. XXV 1 ff., ich hier zurückkommen muß. Wenn die Überredungskunst durch empirische Kenntnis (ἐστορία) des einzelnen Volkes, das überredet werden soll, und seiner besonderen Verhältnisse, Sitten und Anschauungen bedingt wäre, so würde die δύναμις nur durch sehr umfassendes und zeitraubendes Studium der praktischen Verhältnisse gewonnen werden können. Nausiphanes teilt diese Ansicht nicht. Er meint, wer den verhältnismäßig kurzen theoretischen Lehrgang seiner Schule durchgemacht habe, werde allen Verhältnissen gewachsen sein und seine Überredungskraft, ungeachtet der nationalen Besonderheiten, an jedem Volke bewähren: τὴν γὰρ αἰτίαν τῆς πειστικῆς δυνάμεως οὖκ ἐξ ἱστορίας ἀλλ' ἀπὸ τῆς εἰδήσεως τῶν πραγμάτων παραγίνεσθαί φησιν, ῶσθ' ὁμοίως αὐτῷ πείθοι ᾶν ὁ φυσικὸς ὁποιονοῦν ἔθνος.

Alle bisher aus dem Text herausgesischten Sätze des Nausiphanes gehörten jener Erörterung an, in der die Kenntnis des συγγενικὸν τέλος als Qualification sür den staatsmännischen und rednerischen Berus erwiesen wurde. Sie bezieht sich aus den Inhalt der Rede, aus die materiellen Beweismomente und Überredungsmittel. Aber auch in sormeller Hinsicht hatte Nausiphanes die vortreffliche Qualification des φυσικός zum Staatsredner zu erweisen gesucht; und zwar hinsichtlich der logischen sowohl als der sprachlichen Form.

Von der λέξις (elocutio) ist zuerst p. 22 Col. XXVII, 9 in folgenden offenbar nausiphaneischen Worten die Rede: καὶ μηδὲ "τὸ οὐδα | μῶς διδακτικῆς λέξεως ἀποφεῖν, ἀλλ' ὡς ἐνδέκεται βέλτιστα χφῆσθαι, καὶ ὡς ᾶν μάλιστα περὶ πραγμάτων ἀδήλων οἱ βουλευόμενοι . . . οιντο καὶ μάθοιεν". Nausiphanes hatte behauptet, daſs der in der Darstellung schwieriger Probleme der Naturwissenschaſt geübte Physiker besonders gut den lehrhaſten Stil beherrschen würde, der auch da am Platze sei, wo in politischen Versammlungen die Hörer über schwer zu erſassende Verhältnisse auſgeklärt werden sollen. Das μηδὲ am Anſang gehört Philodem, der die durch den vorgesetzten Artikel τὸ substantivirte Behauptung des Gegners bestreitet. Von dieser διδακτικὴ λέξις scheint, wenn ich von unsicheren Spuren absehe, zunächst wieder die Rede zu sein p. 26. 17, 3: ἀλλ' ὁπωςδήποτε τὰ μὲν ἐκ συνηθείας τῆς ἔξωθεν ἐπιούσης, τὰ δ' ἐκ τῆς ἐν ψυχῆ κινήσεως ἐπιφέφεται λαλήμασίν τε συγγενεστέραν.

Es handelt sich hier offenbar um eine Spielart der Stegreifrede, die im Gegensatz zu den Kunstreden der isokrateischen Richtung sich eng an die Umgangssprache anschließt und daher einem Geplauder ähnlicher ist als einer Kunstrede. Ob aber hier Nausiphanes redet oder Philodem, lässt sich nicht entscheiden. Dagegen hat Sudhaus gewiss das richtige getroffen, wenn er die Worte p. 27. 18, 5 ff. dem Nausiphanes zuschreibt. Sie enthalten die Schilderung der an der früheren Stelle gerühmten διδακτική λέξις: θαυμαστέον μέν οὖν φυσιολόγου καὶ την λαλιάν ώς συνεστώσαν άκρως κατ' εὐοδίαν τῶν ώμιλημένων χαὶ μεταφοραίς ἐπὶ τὸ ἀγνουύμενον πράγμα ἄριστα μετενηνεγμένων χαὶ οὐ πλάσματι χενῷ χαὶ νόμω γεγονυῖαν ἀλλὰ τῆ τῶν πραγμάτων φύσει καὶ κατά την συνήθειαν. Als Vorzug dieser λέξις wird gerühmt, daß sie sich einerseits an die im Umgang gebräuchliche Ausdrucksweise halt (τὰ ωμιλημένα, κατὰ τὴν συνήθειαν) und nicht auf conventionellen Schulkunstgriffen beruht (πλάσματι κενῷ καὶ νόμφ), sondern aus der Natur des Gegenstandes erwächst, und doch andererseits der Metaphern nicht entbehrt. Diese Metaphern, die nicht zu müsigem Schmuck, sondern zur Verdeutlichung eines schwerfaßlichen Gegenstandes dienen. sind selbst dem Gebiet der ώμιλημένα entlehnt. Denn die einmalige Setzung des Artikels των zeigt, dass es eben die ωμιλημένα selbst sind, die zur metaphorischen Verdeutlichung dunkler Gegenstände benutzt werden. Dadurch entsteht eine εὐοδία, ein leichter, bequemer Gang der Rede, die nicht mit fremdartigem Schmuck überladen ist; und gleichwohl wird die höchste stilistische Wirkung erreicht (συνεστώσαν ἄχρως). Man glaubt hier nicht sowohl ein stilistisches Ideal als den Stilcharakter eines bestimmten Autors schildern zu hören. Dass dem Nausiphanes dabei der vielgerühmte Stil seines Lehrers Demokritos vorschwebte, ist eine naheliegende Vermutung. Soviel sich erkennen lässt, war Philodem mit diesem stilistischen Ideal an sich einverstanden, machte aber geltend, dass es zu stark von der vor Gericht und in politischen Versammlungen herkömmlichen Sprechweise abweiche. Col. XXXII Anf. ist noch von dem Stil des Weisen die Rede (und vielleicht liegen auch hier Worte des Nausiphanes vor), der sich aller gesuchten Kunstmittel enthält: . . . . ἐπιτετηδευμέναις οὐδ' ἀπηρτημέναις τοῦ συνήθους μεταφοραϊς οὐδὲ ἄλλοις ἐμιμήσατο ματαιότητ' ἀνθρώπων. Dann folgt eine Schilderung des abweichenden Geschmacks des Publicums, dem es vor allem darauf ankommt, dass die Redner so reden, wie es vor Gericht und in politischen Versammlungen nun einmal üblich ist: οί γε (oder δὲ) μεῖζον τελέως οὐδὲν συμπαραφέρουσι τῆς άξιώσεως τοῦ ἀχούειν, ώς είθίσθησαν ἀχούειν ἐν ταῖς ἀγωνο . . .  $\ldots$  |  $\ldots$  |  $\alpha \iota$   $\ldots$  |  $\alpha \lambda \lambda \alpha \nu$   $\ldots$  |  $\lambda \epsilon$  |  $\ldots$  |  $\alpha \iota \varsigma$  | έχαστος έν φροντίδι μεγάλη καθίσταται. όθεν οὐδέποτε τούτου

πρός τσιαύτην συνήθειαν λαλιᾶς άποταθέντος, δσον τέ τι ἐπᾶραι έδυνήθη τοιούτου ζηλώματος κεχωρισμένου παντός, ούδ' δ τῆς φωνής αποδοθήσεται χαρακτήρ είς τούς πολλούς ἐπιτήδειος, άλλα πολλοῖς δόξει μαίνεσθαι (ἐκ τῆς) πρὸς τὴν τῶν πολλῶν διαπτώσεως. Es kommt auch hier weniger auf die Worte an als auf den Grundgedanken von Philodems Widerlegung. Es ist klar, dass er die von Nausiphanes gerühmte Stilrichtung des Physikers wegen ihrer Abweichung von dem herkömmlichen rhetorischen Stil als für die rednerische Praxis unzweckmäßig zu erweisen suchte. Auch Col. XXXIII 15 ff. ist derselbe Gedanke kenntlich:  $O \tau \alpha \nu = 0$   $\lambda \dot{\alpha} \beta \eta \tau \dot{\alpha} \nu$ χαρακτήρα της φωνής τον είθισμένον, und zu demselben Gedankengang gehört es auch, wenn p. 29. 19, 1 die Blindheit der an anderen Stil gewöhnten Menge gegen die Vorzüge des philosophischen Stils mit den Worten geschildert wird: ἀποτετυφλωμένης δὲ τῆς τοῦ τυχόντος ψυχής πρός την αίσθησιν αὐτής, οὐδὲν Ισχύει πρός τοὺς πολλούς.

Nicht nur in der äußern sprachlichen Form (λέξις, elocutio) sondern auch in der logischen Form der Beweisführung wird, nach der Ansicht des Nausiphanes, der Physiker alle andern Redner über-Diesen Punkt erörtert Philodem p. 36-47. Es ist mir in diesem Teil noch nicht gelungen, den Zusammenhang des Ganzen zu verstehen. Ich muß mich daher begnügen, das wenige kurz hervorzuheben, was sich schon jetzt mit Sicherheit über die von Philodem bekämpsten Behauptungen des Nausiphanes sagen lässt. Gegen Ende des Abschnitts p. 46. 33, 7 stoßen wir auf eine sehr bemerkenswerte Äußerung, die sicherlich dem Nausiphanes gehört: ἐπεὶ καὶ τἀκόλουθον καὶ τὸ ὁμολογούμενον ἐν τοῖς λόγοις ἐνορᾶν καὶ τίνων ληφθέντων τί συμβαίνει, ληπτέον ούτως ύπο την των όλων διάγνωσιν, άλλως δ' οὐ νομιστέον ἐγγείνεσθαι. Es ist dies wohl als ein Beweis für die Überlegenheit des Physikers aufzufassen. Die Beurteilung der Reden hinsichtlich der logischen Übereinstimmung und Folgerichtigkeit und hinsichtlich der Gültigkeit der in ihnen verwendeten Schlüsse, kann sich nur der aneignen, der, wie der Physiker, die Logik in den Zusammenhang der Erkenntnis des Weltalls (ή των όλων διάγνωσις) hineinstellt. Dem Philodem kann dieser Gedanke nicht gehören, da er offenbar darauf abzielt, die Unentbehrlichkeit der Naturphilosophie für den Redner zu erweisen. Von seiner Polemik ist am Anfang von Col. XLVI ein dürftiger und nicht ganz verständlicher Rest erhalten. Die Z. 8 mit πάντα γάρ beginnenden Worte bilden die Fortsetzung der eben ausgeschriebenen Worte des Nausiphanes; sie konnten sich unmittelbar an jene anschließen: πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ἀπὸ τῆς φυσικῆς καὶ μετὰ λόγου τῶν τε αδήλων σταθμήσεως καὶ των υπαρχόντων επιλογιστικής θεωρίας άλισκετ', άλλως δ' οὐδαμῶς, ώστε καὶ όδῷ γίνεσθαι καὶ οὐκ ίδίαις τινών έμπειρίαις τὰ πράγμαθ', ως φασιν, οὐκ είδότων. Ich beziehe τὰ τοιαῦτα auf die Col. 33 (p. 46) aufgezählten Dinge: τὸ ἀκόλουθον, τὸ δμολογούμενον, τὸ τίνων ληφθέντων τι συμβαίνει. Mit ἄλλως δ' οὐδαμῶς wird das ἄλλως δ' οῦ 33, 12 nachdrücklich wieder aufgenommen. In den Worten ωστε καὶ όδῷ γίνεσθαι u. s. w. liegt das Zugeständnis, dass eine Behandlung der logischen Disciplin ohne Naturphilosophie möglich ist, aber sie wird keinen streng methodischen Charakter tragen, sondern ein subjectives, empirisch angeeignetes Können gewisser Leute sein, die selbst zugeben, von der Natur der Dinge nichts zu wissen. Dies scheint eine Anspielung auf die Lehre der megarischen Eristiker zu sein; wenigstens trifft das gesagte auf sie vollkommen zu.

In dem voraufgehenden Hauptteil dieses Abschnitts von p. 36 an handelt es sich zunächst um die Behauptung des Nausiphanes, dass das Beweisverfahren in der politischen Rede von dem in der Naturphilosophie zur Anwendung kommenden nicht wesentlich verschieden sei. Nur trete in der Rede an Stelle der ausführlichen und wissenschaftlichen eine abgekürzte Beweisform, an Stelle der Induction (ἐπαγωγή) das Beispiel (παράδειγμα), an Stelle der Deduction (συλλογισμός) das Enthymem. Die Begriffe sind uns aus Aristoteles bekannt, den wir für Wir erfahren hier, dass sie schon vor ihm ihren Urheber hielten. vorhanden gewesen sind. Denn eine Abhängigkeit des Nausiphanes von seinem Zeitgenossen Aristoteles ist nicht wahrscheinlich. Da der Unterschied zwischen Syllogismus und Induction einerseits und Enthymem und Beispiel andererseits kein materieller, sondern nur ein formeller ist, so folgert Nausiphanes, dass wer jene beherrscht, auch diese handhaben kann. Nur die sprachliche Ausdrucksform (σχημα λόγου) ist verschieden, das Schlussverfahren selbst ist beidemal das gleiche. Wer in der Naturphilosophie richtig schließen und beweisen gelernt hat, der wird es auch in der Staatsrede können. Dass dies die Ansicht des Nausiphanes war, entnehmen wir aus der ausführlichen Polemik Philodems, die leider nicht so gut erhalten ist, dass sich der ganze Gedankengang überblicken ließe. Ich führe nur ein paar Hauptstellen nach Sudhaus' Erganzung an: p. 36. 24, 9 καὶ μόνον δεῖν οἰόμενος τῷ σχηματίσαι διαφέρειν σχεδὸν τόν τε τοῦ σοφοῦ λόγον καὶ τὸν

τοῦ πολιτιχοῦ ξήτορος, ώσπερ δὴ ταῖς διανοήσεσι μὲν οὐ διαφέροντας τοὺς τὴν ἀλήθειαν χατὰ φύσιν ἐγνωχότας τῶν πολιτιχῶν ξητόρων, σχήματι δὲ μόνον λόγων, χαὶ ταῦτα πρὸς οὐδένα λόγον κατεσχευασμένων. Τι γὰρ ὁ συλλογισμὸς καὶ ἡ ἐπαγωγὴ δύνατ, εἰ ταὐτό τι σημαίνει τῷ ἐνθυμήματι καὶ παραδείγματι; ἢ τὶ τὸ σοφὸν οὕτως λαλεῖν καὶ μὴ οὕτως, εἴπερ ὁμοίως δηλοῦται τὰ πράγμαθ ἐκατέρως; p. 37. 25, 5 λλλ, ὡς ἔοιχεν, πρότερον ὑποκεῖσθαι δεῖ τὴν τῶν πραγμάτων εἴδησιν, εἰ μέλλει τις ἐνθυμήσεσθαί τι τῶν πολιτιχῶν ὀρθῶς ἢ διδάξειν τὸ συμφέρον ῶσθ ἔτερόν τι ἑητέον περὶ τοῦ τὴν πολιτιχὴν ἐπιστήμην ἔχειν τὸν φυσιχόν.

Als gemeinsame Eigentümlichkeit der naturphilosophischen Darstellung und der politischen Rede hatte Nausiphanes das Schließen aus dem wahrgenommenen (empirisch gegebenen) auf das nicht wahrnehmbare (z. B. das zukunftige) bezeichnet: p. 38. 26. 1 αελ γοήσιμον διαλογισμόν όντα έχ των φανερών αν και ύπαρχόντων περί των μελλόντων, καὶ τοὺς πραγματικωτάτους ἀεὶ τῶν προεστώτων εἴτε δημοχρατίας είτε μοναργίας είθ' ής δήποτε πολιτείας τοιούτω τρόπω διαλογισμού χρωμένους. Philodems Widerlegung dieser Ansicht steht Col. XL. Der Anfang des Satzes muß erganzt werden: ov γὰρ εί τῷ αὐτῷ χρῆται διαλογισμῷ ἐν τοῖς ἑαυ]τοῦ πράγμασιν, ὧ δ πολιτικός έν τοις πολιτικοίς, διά τοῦτο καὶ τὸ τοῦ πολιτικοῦ δύναται ποιείν έργον καὶ γὰρ τοῖς τοῦ γεωμέτρου ποιήσει τὸ ἀνάλογον, άλλ' οὐ διὰ τοῦτ' ἀπὸ φυσιολογίας γεωμετρήσει έχόμενον γάρ παντί τάγα άχολουθεί τῷ τῶν ἀδήλων τι ταῖς αἰσθήσεσι θεωροῦντι τὸ διὰ τοῦ φανεροῦ τὸ ἀφανές συλλογίζεσθαι. Καὶ πολιτικός γούν τοιούτω συλλογισμώ γρηται καλ λατρός καλ γεωμετρικός. άλλ' οὐ διὰ τοῦτο τούτων ξχαστος τὸ ξχάστου δυνήσεται θεωρείν. δτι ταὐτὸ χατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐν τοῖς ὑποχειμένοις ἑαυτῷ ποιεῖ. Durch diese Sätze der Polemik Philodems glaube ich das über die Ansicht des Nausiphanes bemerkte genügend begründet zu haben.

Ein weiteres Argument des Nausiphanes treffen wir Col. XLIII an. Der Naturphilosoph, sagte er, sei in der Kunst der Gesprächführung erfahren. Nun bestehe aber zwischen der Gesprächführung und der zusammenhängenden Rede ein solches Verhältnis, daß wer in der einen Meister sei, es notwendig auch in der andern sein müsse. Auch dieser Unterschied sei ein bloß formaler. Wer es verstehe, im Gespräch jede einzelne Frage so zu formuliren, daß er die Zustimmung des  $\hat{\alpha}\pi ox\rho\iota$ - $v\acute{o}\mu\epsilon vo\varsigma$  erzwinge, und dabei kein Wort zu viel und keines zu wenig zu gebrauchen, der werde auch in zusammenhängender Rede im Stande

sein, in der Behandlung jedes einzelnen Punktes das zur Überzeugung des Hörers erforderliche Mass einzuhalten: ὁ γὰρ μαχρῷ λόγω καὶ συνειρομένω καλώς χρώμενος ἄριστα χρήσεται καὶ τῷ διὰ ἐρωτήσεως χαλουμένω, χαὶ ὁ τούτω χάχείνω, ὅτι χαὶ τὸ ἐπὶ τοῦ συνειρομένου γινώσκειν μέχρι δσου τοῖς ἀκούσασι γνώριμον δεῖ ποιείν τὸ πίπτον ὑπὸ μίαν διάνοιαν ταὐτό τί ἐστι τῷ δύνασθαι θεωρείν. μέγοι όσου προτείνων οὐτ' αν έλλείποι τις ούθ' ὑπερβαίνοι τοῦ προάξοντος τὸν ἀποκρινόμενον ἐπὶ ὁμολογίαν ἀγνοουμένου πράγματος. Ein wichtiger Begriff in dieser hinlänglich klaren Erörterung ist τὸ πῖπτον ὑπὸ μίαν διάνοιαν. Er wird in seiner Bedeutung für die Lehre des Nausiphanes klargestellt durch das, was in der voraufgehenden und folgenden Columne über die Kunst der Einteilung gesagt wird. Sowohl in der Gesprächführung als in der Rede kommt es darauf an, den Gegenstand, dessen Erkenntnis man dem Hörer vermitteln will, auf die richtige Art in κεφάλαια zu zerlegen. Nur der δοθώς φυσιολογών versteht, nach Nausiphanes, diese Kunst. Vgl. p. 43. 31, 3 κατανενοηκώς μόνος αν δύναιτο κατά τηλικαῦτα διαιρών προτείναι, καθ' όσα τὸ φῆσαι καὶ ἀποφῆσαι μὴ περὶ τῶν φανερῶν όπη είσίν, άλλα περί των άδήλων και άδιαλήπτων, τοις μανθάνουσι προτατέον und p. 42. 30, 2 ούχουν ἔστιν ἀδύνατον, Ισγύσειν ἐν ἐχείνω τῶ παλαίσματι διαλέγεσθαι τὸν ὀρθώς φυσιολογοῦντα, ὅτι οὕτω πάνυ χρηται, κατά πηλίκα τινά διαιρών τά του λόγου καθ' έκαστα μέγρι τοῦ ποιείν κεφαλαιώματά τινα κατὰ τοὺς τούτων έναργῆ ἐπιστήμην ἀπειργασμένους. Also nur der ὀρθῶς φυσιολογῶν ist beiden Arten der Rede, der zusammenhängenden wie der erotematischen, gewachsen

ών συλλογισθήσεται τὸ πλήθει συμφέρον ή καὶ έξιν αὐτην νομίζουσιν εύθυς ένεργάζεσθαι της δυνάμεως ταύτης, ώστε μηδέν έτι μελέτης άλλης προσδείσθαι τον φυσικόν μηδ' ίστορίας πλείονος, πρός ής μεταλαμβάνει πας έμ πολιτιχοῖς πράγμασιν άναστρεφόμενος. Εὶ μὲν γὰρ τὸ πρότερον u. s. w. Die Alternative wird dann der folgenden Erörterung zugrunde gelegt und zunächst die erste, dann die zweite Möglichkeit ausführlich widerlegt. Da die zweite Behauptung viel weiter geht als die erste, so hätte Philodem sie nicht zu widerlegen brauchen, wenn sie nicht thatsächlich von Nausiphanes aufgestellt worden wäre. Was er über die Beurteilung der Folgerichtigkeit und logischen Übereinstimmung, über das Schlus- und Beweisversahren\_ über die Kunst der Einteilung, über die λέξις vorbrachte, diente dem-Beweis dieser zweiten Behauptung. Es sollte zeigen, dass man durch Aneignung der συσιολογία unmittelbar auch die rhetorische εξις er-Dem gegenüber macht Philodem hauptsächlich geltend, dass= für den politischen Redner praktische Erfahrung in politischen Dingenunentbehrlich sei und dass er nur durch diese ein politischer Rednerwerde. Nausiphanes dagegen meinte, der naturphilosophisch gebildete brauche nur die erworbene Etic auf das politische Gebiet anzuwenden. um ohne weiteres ein tüchtiger Staatsmann zn werden. Die Fähigkeit dazu besitze er, auch wenn er keinen Gebrauch von ihr mache: p. 48. 34, 1 ωστε τοῦτον τὴν δητορικὴν έξιν έχειν κατὰ τὸ εἰρη μένον φήσει τις, καν μηδέποτε φητορεύση δια το μη προσιέναι τοῖς κοινοίς. Καὶ γὰρ τεκτονικήν φαμεν έξιν έχειν οὐ τὸν ἐνεργοῦντα μόνον οὐδ' εἰς ἐνέργειαν αὐτὴν ἀποβλέποντες ἀλλ' εἰς τὸ δύνασθαι λαβόνθ' ύλην και τὰ προσήκοντ' δργανα δημιουργείν τὸ ἀπὸ τῆς τεκτονικής έργον, ώς έπ' ζατρικής και των άλλων έπιστημών. Ώστε πῶς οὐγὶ καὶ τὴν δητορικὴν τῷ φυσικῷ φήσαιμεν ἀκολουθεῖν, εἴπερ άρα παρατεθέντων πραγμάτων, έν οίς δ πολιτικός και δήτωρ άγαθός οίονει δημιουργείν την όρθην δημηγορίαν, δύναιτ' αν κατά τρόπον ώσεὶ καί τις άλλος διαλεγθηναι περὶ αὐτῶν. Da hier nicht in Form eines Berichts, sondern in directer Rede die Ansicht des Nausiphanes ausgesprochen wird und da im solgenden der Vergleich mit dem τεχτονικός als unzutressend dargethan wird, so sind wir berechtigt, die ausgeschriebenen Worte als wörtliches Citat aus der Programmrede des Nausiphanes aufzufassen.

Der durch die nachgewiesenen Reste hinlänglich charakterisirte Standpunkt des Nausiphanes ist im höchsten Grade bezeichnend für die Entwicklungsstufe des höheren Unterrichtswesens bis tief in die

zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts hinein. Er zeigt uns das unveränderte Fortdauern des sophistischen Bildungsideals bis in diese Zeit. Nausiphanes teilt zwar nicht den Subjectivismus und Skeptizismus der meisten Sophisten, aber darin gleicht er ihnen, dass er die πολιτική δύraug, als deren Lehrer er austritt, nicht auf ethisch-politische Wissenschaft begründet, sondern auf das formale Können in Rede und Gesprächsführung, das sich als Nebenproduct aus den naturphilosophischen Studien ergeben soll. Auch ist er noch von jenem ungeklärten Begriff der παιδεία beherscht, der Philosophie und Rhetorik in einer dem inneren Wesen dieser Disciplinen widersprechenden Weise mit einander verkoppelt. Die Wissenschaft wird in den Dienst der formalen Geistesbildung gestellt und dadurch in ihrer freien Entfaltung gehemmt. Nicht minder wird das eigentliche Wesen jenes rhetorischen und dialektischen Könnens, dessen der praktische Staatsmann bedarf, von Nausiphanes verkannt und dadurch an vollkommener Ausbildung gehindert. Die σοφία und παιδεία, die Nausiphanes vertritt, ist in ihren Wurzeln φυσιολογία, in ihren Früchten δητορική und πολιτική δύναμις. Eine politische Wissenschaft scheint es für ihn nicht zu geben.

Solange bei den Lehrern der Weisheit solche Anschauungen möglich waren, kann sich auch im Volksbewusstsein nicht die klare Scheidung der Begriffe Philosophie und Rhetorik vollzogen haben und im Sprachgebrauch zum Ausdruck gekommen sein. Für die allgemeine Anschauung war immer noch die δητορική und πολιτική δύναμις das wesentlichste Stück der σοφία. Eine σοφία, der dieser Bestandteil fehlte, wurde der Mehrzahl der Menschen vielleicht achtungswert, aber nicht begehrenswert erschienen sein. Wer es in erster Linie auf die Ausbildung zum praktischen Staatsmann und Redner abgesehen hatte, konnte sein Streben immer noch als φιλοσοφία, sich selbst als φιλοσοφών bezeichnen. Dass Philosophie und Rhetorik vom Bewusstsein des Volkes als zwei ihrem Wesen nach grundverschiedene Disciplinen erfasst wurden und diese Einsicht auch den Sprachgebrauch so umgestaltete, dass das Wort φιλοσοφία den Sinn erhielt, den wir damit verbinden, hat erst Aristoteles bewirkt. Hand in Hand damit geht die Abgrenzung des Begriffs der Philosophie gegen die Begriffe Sophistik und Eristik. Erst nachdem diese doppelte Scheidung sich vollzogen hatte und in das allgemeine Bewusstsein übergegangen war, konnte der Ausdruck φιλόσοφοι die gangbare Bezeichnung dieser bestimmten Klasse von Lehrern und ihres Berufs werden.

Natürlich war Aristoteles, indem er diese Scheidung der Begriffe

1

vollzog, den Spuren Platons gefolgt. Platon ist, wie wir sahen, der erste gewesen, der die in anderem Sinne längst gebräuchlichen Ausdrücke φιλοσοφία, φιλόσοφος, φιλοσοφείν für die wissenschaftliche Forschung gebraucht hat, die zu keinem anderen Zweck als um der Erkenntnis der Wahrheit willen unternommen wird und bis zu den letzten Gründen alles Seins vorzudringen sucht. Gewiss war ihm Sokrates darin vorangegangen, dass er für sich selbst an Stelle der sophistischen Weisheit nur die Weisheitsliebe, das Streben nach Weisheit in Anspruch nahm; ihm gebührt auch der Ruhm, die wissenschaftliche Ethik begründet und dadurch ein neues Bildungsideal aufgestellt zu haben. Aber die volle Tragweite des Begriffs Philosophie hat er schwerlich geahnt. Platon hat zuerst aus der Philosophie, wie es seine Auffassung derselben erforderte, die Rhetorik reinlich ausgeschieden, die bis dahin, um mit Aristoteles zu reden, ὑπεδύετο ὑπὸ τὸ σχημα τὸ τῆς πολιτικής. Er hat auch gegen die sophistische Eristik durch Ausbildung einer wissenschaftlichen Dialektik das Gebiet der Philosophie abzugrenzen gesucht. Andererseits hat er das Gebiet des philosophischen Denkens mächtig erweitert, indem er die Einheit und Unendlichkeit der Wissenschaft erkannte. Die wahre Wissenschaft lässt sich nicht durch künstlich gezogene Schranken auf ein einzelnes Gebiet beschränken. Sie muss alle Gebiete der Natur und des Menschenlebens in ihr Bereich ziehen, um zu einer einheitlichen, allseitig wohlbegründeten Weltanschauung zu gelangen. Sie kennt kein ὑπὲρ ἡμᾶς und kein οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς. Dies ist die positive Kehrseite zu der Ausschließung der sophistischen Rhetorik und Eristik. Die Philosophie wächst über die Aufgabe der Jugenderziehung hinaus, an der sie sich zuerst versucht hatte. Den Anspruch auf diese giebt sie nicht auf. Aber ihr Wesen erschöpft sich nicht mehr in der παίδευσις. Die Wissenschaft ist zwar das beste Mittel, die jungen Leute zu einer hohen Auffassung ihrer Lebensaufgabe zu erziehen, aber diese können ja nur von ihr kosten. Denn die Wissenschaft ist unendlich. Nur wer ihr das ganze Leben widmet, kann es in ihr zu etwas bringen. Ja, das einzelne Menschenleben reicht nicht, sie zu erfassen. Sie ist auch nicht bloß erstrebenswert, weil sie zur richtigen Gestaltung des praktischen Lebens, des Einzellebens wie des Lebens der Gesellschaft, anleitet, sondern um ihrer selbst willen. Durch Weisheit wird der Mensch Gott ähnlich, wird der Wert seines Daseins unberechenbar gesteigert. Neben den πρακτικός βlog stellt sich der θεωρητικός βlog als eine gleichberechtigte Form des höchsten Menschentumes. Darum ist die Schule, die diese Auffassung der Philosophie verwirklichen soll,

keine Abrichtungsanstalt fürs praktische Leben, sondern in erster Linie ein den Zwecken wissenschaftlicher Forschung geweihtes Institut. Nur accidentiell dient sie auch der Jugenderziehung und erhebt den Anspruch, dies besser als jedes andere Institut zu thun. Von der Jugend, die an dem Unterricht der Schule teilninmmt, begnügt sich weitaus der größte Teil mit dem paucis philosophari kurzer Studienjahre, um den Gewinn derselben ins praktische Leben mitzunehmen; wer den Beruf zur Wissenschaft fühlt, bleibt in der Gemeinschaft der Schule, bis er selbst zum Lehrer herangereist ist. So ist die Organisation der Schule, die zu dauerndem Bestand gegründet ist, dem Bedürfnis der unendlichen fortschreitenden Wissenschaft angepast. Es wird ihr nie an Nachwuchs sehlen. Denn es ist ein sester Mittelpunkt geschassen, um den sich alle sammeln können, die in dem gleichen Sinne weiter lehren und lernen wollen.

Eine notwendige Folge der geschilderten Aussaung der Wissenschaft war es, dass die mathematischen Disciplinen und die Naturwissenschaft mit der Geisteswissenschaft vereinigt wurden. Die attische  $\varphi\iota$ - $\lambda o \sigma o \varphi \iota a$ , wie sie in dem sophistischen Unterrichtswesen sich darstellte, hatte diese Disciplinen vernachlässigt. Auch Sokrates war ihnen abgeneigt. Zu dem Ideal der  $\pi o \lambda \iota \tau \iota x \dot{\gamma} \stackrel{?}{\alpha} \varrho \epsilon \tau \dot{\gamma}$  liessen sie sich nur durch gekünstelte Deductionen in Beziehung setzen, wie sie uns bei dem Jonier Nausiphanes begegnet sind. Aber vom Standpunkt der einheitlichen und unendlichen Wissenschaft ließ sich die Trennung nicht aufrecht erhalten. Es mußte der Versuch gemacht werden, alles wissenschaftliche Erkennen zu einem System zusammen zu fassen.

Es ist also zweifellos, dass schon Platon die Abgrenzung und die Ausdehnung der Philosophie vollzogen hat, die ihr in der weiteren Entwicklung geblieben ist; besonders auch die Abgrenzung gegen Rhetorik und Sophistik, die auf Zerstörung des sophistischen Bildungsideals abzielte und die uns für unser Thema hauptsächlich interessirt. Aber erst lange nach seinem Tode, erst durch die Wirkung der aristotelischen Lehre, sind die Früchte seiner Arbeit allgemeiner Culturbesitz geworden und hat sich das höhere Unterrichtswesen nach seiner Idee umgestaltet. Solange er lebte, stand er mit seiner Ausfassung der φιλοσοφία allein. Nur seine Schüler teilten sie mit ihm. Das glaube ich durch meine Betrachtung der andern sokratischen Schulen und des Nausiphanes erwiesen zu haben. Ich lege dabei nicht auf den Sprachgebrauch der Ausdrücke φιλοσοφείν und φιλόσοφος das Hauptgewicht. Es ist möglich, das Antisthenes und Aristippos sich φιλόσοφοι, ihrè Be-

strebungen φιλοσοφία nannten. Aber in dem tieseren Sinne, den Plato ihnen beigelegt hat, waren diese Ausdrucke keine zutreffende Bezeichnung ihres Bildungsideals. Die Abgrenzung und die Ausdehnung der Philosophie, die ich geschildert habe, ist bei Lebzeiten Platons von keinem von ihm unabhängigen Lehrer anerkannt worden. Es ist daher die Darstellung Ciceros de orat. III 59-73, welche die Trennung des philosophischen vom rhetorischen Unterricht (ut alii nos sapere, alii dicere docerent) als eine seit Sokrates fertige Thatsache und als gemeinsames Erbe der ganzen Philosopie seit Sokrates betrachtet, ungeschichtlich. Getrennt von der Philosophie war schon ihrem Ursprung nach die vulgäre Rhetorenschule, die sich begnügte ihren Zöglingen die Technologie der Gerichtsrede äußerlich und mechanisch einzupauken. gegen sind Antisthenes, Isokrates, Aristippos, Nausiphanes und nicht minder die Eristiker ganz einig darin, dass sie ihre Zöglinge nicht nur sapere sondern auch dicere lehren wollen. Auf die geschichtliche Bedeutung des ciceronischen Berichts werde ich später zurückkommen.

Die Thatsache, dass Platon den Begriff der Philosophie umgestaltet und das Wort in einem neuen, ihm eigentümlichen Sinne gebraucht, verrät sich z. B. darin, dass er so häusig den Substantiven φιλοσοφία Attribute wie ὀρθός, άληθινός beifügt und entsprechende Adverbia dem Verbum φιλοσοφείν. Diese Zusätze waren nötig, auch in Platons späteren Jahren, weil der Begriff immer noch ein fliessender war und weil seine Verwendung der Ausdrücke von dem allgemeinen Sprachgebrauch abwich. Ich entnehme ein paar Beispiele aus Ast's Lexikon: φιλοσοφέω Phaedr. 249 Α πλην ή τοῦ φιλοσοφήσαντος ἀδόλως (scil. ψυχή). Lysis 203D φιλοσοφων διά παντός τοῦ βίου. Phaed. 67 Ε τῷ ὄντι ἄρα - οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι. Rep. V 473 D (ἐὰν μὴ) δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ίκανῶς. Χ 619 D εἴ τις ἀεὶ ὑγιῶς φιλοσοφοί. Soph. 253 Ε τῷ καθαρώς τε καὶ δικαίως φιλοσοφούντι. Phil. 57 D την των όντως φιλοσοφούντων δρμήν. - φιλόσοφος. Phaed. 64 B οί ως άληθως φιλόσοφοι. 64Ε ο γε ως άληθως φιλόσοφος. Rep. II 376Β ως άληθως φιλόσοφον. V 475 Ε τους δε άληθινούς (φιλοσόφους) . . . τίνας λέγεις; Τοὺς τῆς ἀληθείας . . . . φιλοθεάμονας. VI 486 D ἐπιλήσμονα ἄρα ψυχὴν ἐν ταῖς ἱχανῶς φιλοσόφοις μήποτε ἐγχρίνωμεν. — φιλοσοφία. Phaedr. 239 B ή θεία φιλοσοφία. Rep. VII 521 B τὸν (βίον) τῆς άληθινῆς φιλοσοφίας. 521 C ψυχῆς περιαγωγή ...εἰς άληθινήν τοῦ όντος οὐσαν ἐπάνοδον, ήν δή φιλοσοφίαν άληθή φήσομεν είναι. Sehr haufig begegnet die Verbindung φιλόσοφος φύσις

(resp. ψυχή). Das Adjectiv φιλόσοφος kann wohl gelegentlich substantivirt werden, aber ein eigentliches Substantiv ist es noch nicht geworden. Die etymologische Bedeutung wird noch lebhast empsunden. Auch bezeichnet es immer nur ein von Platon aufgestelltes Ideal wissenschaftlichen Strebens, nie eine in der Wirklichkeit vorhandene, nach ihrem Beruf so zu benennende Menschenklasse. Erst viel später ist das Wort φιλόσοφος so erstarrt, dass es zu einer äußeren Berussbezeichnung werden konnte.

Es ist nicht meine Absicht, den Sprachgebrauch in alle Nuancen zu verfolgen. Das beigebrachte genügt, um zu zeigen, dass bis in Platos späteste Jahre seine Verwendungsweise dieser Ausdrücke von dem allgemeinen Sprachgebrauch abwich. Wie hätte auch sonst Isokrates, ohne sich lächerlich zu machen, bis in seine spätesten Jahre die Ausdrücke in einem ganz anderen Sinne verwenden können. Uns berührt es ja freilich seltsam, wenn dieser Mann sich Philosophie zuschreibt, weil wir unwillkürlich die spätere Vorstellung mit dem Worte verbinden. Für die Zeitgenossen, soweit sie nicht grundsätzlich einen andern Standpunkt in der Erziehungsfrage einnahmen, lag darin nichts auffallendes oder anstößiges. Eine Überhebung könnte doch nur darin gefunden werden, wenn er nicht dieselben Ausdrücke auf jeden beliebigen Studenten der Rhetorik anwendete. Sehr bezeichnend für den späteren Bedeutungswandel ist die Äußerung des Menedemos bei Plut. de prof. in virt. 10 p. 81 F: καταπλείν γαρ έφη τούς πολλούς έπι σχολήν Αθήναζε σοφούς τὸ πρώτον, εἶτα γίγνεσθαι φιλοσόφους, τοῦ γρόνου δὲ προϊόντος ἰδιώτας, ὅσω μᾶλλον ἄπτονται τοῦ λόγου, μᾶλλον τὸ οἴημα καὶ τὸν τῦφον κατατιθεμένους. Nun konnte schon der φιλόσοφος zum ίδιώτης in Gegensatz gestellt werden und sich selbst so zu nennen, war bei einem Studenten ein Zeichen von Aufgeblasenheit. In der Zeit, wo in Athen Aristoteles und Xenokrates lehrten, hatte sich dieser Bedeutungswandel vollzogen. Indem die Sache sich durchgesetzt und soweit verbreitet hatte, dass sie vom Volksbewusstsein in ihrem Wesen erfasst werden konnte, war auch der entsprechende Sprachgebrauch fest und weiterhin starr und äußerlich geworden. Wenn im dritten Jahrhundert Timon sämtliche Philosophen, die er zur Zielscheibe seines Spottes macht, als Sophisten bezeichnete, so wurde das von ihren Erben und Nachfolgern als bittere Verunglimpfung em-Andererseits konnte sich im dritten Jahrhundert kein Rhetor mehr herausnehmen, sein ἐπιτήδευμα Philosophie zu nennen, während der Ausdruck σοφισταί für die Rhetoren stets in Gebrauch blieb.

Die Ursache des veränderten Sprachgebrauchs lag in den thatsächlich veränderten Verhältnissen des gesamten Unterrichtswesens. Die platonische Auffassung der Philosophie und die durch sie bedingte Gestaltung der Philosophenschule war nicht auf die Akademie beschränkt geblieben. Sie hatte zuerst in der peripatetischen Schule, dann auch in den beiden großen nacharistotelischen Schulen, Stoa und Garten, Nachahmung gefunden. Dass die vier großen Schulen, die seit dem Ende des vierten Jahrhunderts in Athen bestanden und das wissenschaftliche Leben beherrschten, alle neben der Ethik auch Logik und Physik lehrten und alle die sophistische Rhetorik und Eristik aus dem Gebiet der Philosophie ausschlossen, darf als vollständiger Sieg der platonischen Auffassung angesehen werden. Das sophistische Bildungsideal war überwunden und ist erst viel später unter ganz anderen Culturbedingungen in modificirter Gestalt wieder aufgelebt. Eristik, durch die aristotelische und stoische Logik überwunden, im Lauf des dritten Jahrhunderts ganz versiegte, da auch ein Mittelding zwischen philosophischer und rhetorischer Ausbildung, wie es die alte Sophistik geboten hatte, von der aufgeklärten Zeit nicht mehr geduldet wurde, so blieb von der Sophistik nichts anderes übrig, als die vulgäre Rhetorenschule. An ihr blieb denn auch der Name der Sophistik haften, wie man sich aus Philodem leicht überzeugen kann. Aus ihr ging in der Kaiserzeit eine neue Sophistik hervor.

Das Verhältnis der einzelnen Philosophenschulen zur Rhetorik ist zwar ein mannichfach verschiedenes, sowohl hinsichtlich der Wertschätzung als hinsichtlich des eigenen Lehrbetriebes. Aber darin sind sie alle einig, daß sie die Sophistik und rhetorische Philosophie verwersen, der Philosophie selbständige, über die bloße praktische Ausbildung zur πολιτική ἀρετή hinausreichende Ausgaben stellen und die rhetorische Ausbildung, soweit sie ihr überhaupt einen Wert beimessen, als ein niedrigeres Bildungsziel neben das höhere der Philosophie stellen. Die praktische Folge war, daß die Rhetorenschule nicht mehr mit der Philosophenschule als solcher, die ein Wesen anderer Ordnung geworden war, sondern höchstens noch mit dem Rhetorikunterricht, den einige Philosophen erteilten, rivalisiren konnte, im allgemeinen aber eine selbständige und von der öffentlichen Meinung anerkannte Stellung neben der Philosophenschule einnahm.

Vor allem ist es wichtig für unseren Zweck, das Verhältnis des Aristoteles zur Rhetorik richtig aufzufassen. Da gerade er auch die Rhetorik als Unterrichtsgegenstand in den Lehrplan seiner Schule aufgenommen hat, so kann es zunächst parodox scheinen, wenn ich ihm das Verdienst zuschreibe, die Philosophie für immer aus der drückenden Umarmung der Rhetorik befreit zu haben. Aber eben dadurch, daß er diese Disciplin selbst bearbeitete, hat er ihr Verhältnis zur Philosophie endgültig geklärt und für die Zukunst der für beide Teile schädlichen Vermischung vorgebeugt.

Über den Begriff der σοφία ist Aristoteles mit Platon ganz einig. In dem ersten Kapitel des ersten Buches der Metaphysik entwickelt er, dass nur die auf Ursachen und Principien bezügliche Wissenschast auf den Namen σοφία Anspruch hat: ὅτι μὲν οὖν ἡ σοφία περί τινας αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐστιν ἐπιστήμη, δῆλον. Das beste Recht auf diesen Namen hat diejenige Principienwissenschaft, die von den ersten und allgemeinsten Principien handelt, ή των πρώτων άρχων καὶ αἰτιῶν θεωρητική. Diese Wissenschaft in ihrer objectiven Vollendung gedacht ist die gowla κατ' έξοχήν oder πρώτη σοφία; die Forschung, die nach diesem Wissen strebt, die Wissenschaft im subjectiven Sinne von den obersten Principien ist die πρώτη φιλοσοφία. Hierin liegt, dass Aristoteles auch eine weitere Anwendung des Begriffs σοφία zuläst. Er kennt eine Gradation verschiedener σοφίαι, in denen je nach der Würde des Gegenstandes und der Exactheit des Erkennens das Wesen der σοφία mehr oder weniger vollkommen verwirklicht wird. Je allgemeiner der Gegenstand ist, je weiter er von den Gegenständen der Ersahrung (den πρώτα πρὸς ἡμᾶς) abliegt, um so höher ist seine Würde; um so größer ist auch die Exactheit der Erkenntnis. Daher sagt Aristoteles Metaph. III, 3 p. 1005 b 1 έστι δε σοφία τις και ή φυσική, άλλ' ου πρώτη. Untrennbar ist der Begriff der σοφία (also auch der φιλοσοφία) mit dem des Wissens verbunden: Metaph. I, 1 p. 981 a 26 ώς κατά τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουθοῦσαν τὴν σοφίαν πᾶσιν Ειh. Nicom. VI, 7 p. 1141 a 16 ώστε δῆλον ότι ή ακριβεστάτη αν των έπιστημων είη ή σοφία. Dasselbe gilt von der φιλοσοφία. Es können daher Rhetorik und Dialektik, die nicht ἐπιστῆμαι, sondern δυνάμεις sind, nicht zu den κατὰ φιλοσοφίαν λόγοι gerechnet werden. Wenn wir dies für die Dialektik durch eigene Äußerungen des Aristoteles erweisen, so gilt dieser Nachweis zugleich auch für die Rhetorik, deren Stellung zur Wissenschaft nach aristotelischer Auffassung die gleiche ist. Denn ἡ ὁητοριχή ἐστιν αντίστροφος τη διαλεκτική. Dass die Dialektik nicht zur Philosophie gehört, lehren folgende Stellen: Metaph. III 2 p. 1004 b 22 περί μέν γάρ τὸ αὐτὸ γένος στρέφεται ή σοφιστική καὶ ή διαλεκτική τῆ φιλοσοφία, άλλα διαφέρει της μέν τῷ τρόπφ της δυνάμεως, της

δὲ τοῦ βίου τῆ προαιρέσει. ἔστι δὲ ἡ διαλεκτική πειραστική, περί ών ή φιλοσοφία γνωριστική. Τορ. I 2 p. 101 a 26 γρήσιμος ή πραγματεία πρός τρία (nämlich die Dialektik), πρός γυμγασίαν, πρός τὰς έντεύξεις, πρός τὰς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήμας. — - πρός δὲ τάς κατά φιλοσοφίαν έπιστήμας, δτι δυνάμενοι πρός άμφότερα διαπορήσαι δάον εν έχάστοις κατοψόμεθα τάληθές τε καὶ τὸ ψεῦδος. Τορ. Ι 14 p. 105 b 30 πρὸς μὲν οὖν φιλοσοφίαν κατ' ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν πραγματευτέον, διαλεκτικῶς δὲ πρὸς δόξαν. Die der Rhetorik mit der Dialektik gemeinsamen Eigentümlichkeiten, durch die beide von den eigentlich philosophischen Disciplinen sich unterscheiden, sind folgende. Beide haben nicht ihren besonderen, ihnen eigentümlichen Gegenstand, sondern die dialektische wie die rhetorische δύναμις ist auf die verschiedensten Gegenstände anwendbar. Beide sind also rein formale Disciplinen, die gewisse Arten der Beweissührung lehren. Von der wissenschaftlichen Beweisführung unterscheiden sich sowohl die dialektische als die rhetorische Beweismethode dadurch, dass sie nicht von Principien oder erwiesenen Prämissen ausgehen, sondern ihre Prämissen der gewöhnlichen Meinung der Menschen entlehnen. Sie lehren daher nicht, ein Wissen von den jedesmal behandelten Gegenständen zu erzeugen, sondern bewegen sich ausschließlich auf dem Gebiet der δόξα. Vgl. Rhetor. I 4 p. 1359 b 12 δσφ δ' ἄν τις η την διαλεπτικήν η ταύτην μη καθάπες αν δυνάμεις άλλ' επιστήμας πειραται καταοχευάζειν, λήσεται την φύσιν αὐτῶν ἀφανίσας τῷ μεταβαίνειν ἐπισχευάζων είς επιστήμας υποχειμένων τινών πραγμάτων, άλλά μή μόνον λόγων. Beide haben daher auch im Gegensatz zu allen anderen τέγγαι die gemeinsame Eigentümlichkeit, dass sie entgegengesetzte Behauptungen zu beweisen lehren. Rhet. I 1 p. 1354 a 33 των μέν οὖν άλλων τεχνών ούδεμία τάναντία συλλογίζεται, ή δὲ διαλεκτική καὶ ή δητορική μόναι τοῦτο ποιοῦσιν. δμοίως γάρ είσιν άμφότεραι τῶν έναντίων. Beide stehen in einer gewissen Abhängigkeit von der Analytik. der Lehre vom wissenschaftlichen Beweis; und zwar steht der διαλεκτικός συλλογισμός dem wissenschaftlichen Beweis näher als die rhetorischen Beweisformen, Beispiel und Enthymem, welche Abbreviaturen der Induction und des Syllogismus sind.

Das gesagte wird ausreichen, um zu beweisen, dass Aristoteles auch die Rhetorik nicht als einen Bestandteil der Philosophie angesehen hat; sie steht entschieden in einem noch loseren Zusammenhang mit der Philosophie als die Dialektik. Die Dialektik ist wenigstens χρήσιμος πρὸς τὰς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήμας, während der Nutzen der

Rhetorik auf dem praktischen Gebiete liegt. So vernichtet Aristoteles den Anspruch der Rhetorik, als Hauptbestandteil und vollkommenste Äußerung der σοφία zu gelten und giebt ihr die Stellung einer außerhalb der eigentlichen Philosophie stehenden Nebendisciplin. Besonders zieht er eine scharse Grenzlinie zwischen ihr und der ethisch-politischen Wissenschaft, indem er sagt p. 1356 a 27 διὸ καὶ ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχημα τὸ της πολιτικης ή φητορική και οι αντιποιούμενοι ταύτης τὰ μὲν δι' ἀπαιδευσίαν τὰ δὲ δι' ἀλαζονείαν τὰ δὲ καὶ δι' ἄλλας αίτιας ανθρωπικάς. Über die Gegenstände der politischen Beratung die Wahrheit zu ermitteln ist, nach p. 1359 b 2, nicht Sache der Rhetorik, άλλ' έμφρονεστέρας και μαλλον άλη θινής (scil. τέχνης). Das sophistische Bildungsideal ist es, dem Aristoteles hier den Krieg erklärt, dem er ἀπαιδευσία und ἀλαζονεία zum Vorwurf macht; jene einheitliche σοφία, die ihre Zöglinge nur denken lehrt, damit sie sprechen lernen.

Bis hierhin befindet sich Aristoteles in Übereinstimmung mit Platons Gorgias und Phaidros: und auch das erinnert an Platon, dass er eine schmale Brücke zwischen der Wissenschaft und der Rhetorik stehen lässt, indem er ihre Abhängigkeit von der Analytik betont. Aber eine starke Abweichung von seinem Lehrer ist es, wenn er so stark die Nützlichkeit der Rhetorik betont und, was damit zusammenhängt, sie in den Lehrplan seiner Schule aufnimmt. Es zeigt sich hierin seine realistischere Denkungsweise und zugleich die Universalität seines Geistes. Was nützen uns wissenschaftliche Beweise, wenn es gilt, die Richter zu einem gerechten Richterspruch, Volk oder Rat zu einem nützlichen Entschlus zu bewegen? Von einem Redner wissenschaftliche Beweise zu fordern, ist ebenso thöricht, wie in der Mathematik Wahrscheinlichkeitsbeweise zu dulden. Dass die Rhetorik nützlich ist, ist klar. Die menschliche Gesellschaft hat doch ein starkes Interesse daran, wie die Entscheidungen der Gerichte und politischen Körperschaften ausfallen. Wir halten es für schimpflich, wenn Jemand nicht im Stande ist, sich mit seinen Gliedmaßen zu verteidigen; wie sollte es minder schimpflich sein, sich mit Worten nicht verteidigen zu können! Die Möglichkeit des Missbrauchs darf uns nicht von dem Studium dieser Kunst abschrecken, denn sie teilt sie mit allen Gütern, mit Ausnahme der Tugend. In der Hand des wackeren, sittlich durchgebildeten Mannes wird diese Waffe kein Unheil anrichten.

Aristoteles hat sich durch den bedeutsamen Schritt, im Widerspruch mit der platonischen Tradition, neben dem philosophischen auch rhetorischen Unterricht zu erteilen, zahlreiche Anseindungen zugezogen, von

seiten der Isokrateer sowohl wie seiner philosophischen Collegen. Aber diese von Neid und Eifersucht eingegebenen Angriffe waren unberechtigt. In dem ersten Kapitel seiner Rhetorik hat Aristoteles eine stichhaltige Rechtsertigung seines Verhaltens gegeben. Aus dem Verhältnis in dem die Rhetorik nach aristotelischer Auffassung zur Philosophie steht, ergiebt sich zwar keine Nötigung, dass ein und derselbe Lehrer beide vertreten muss, aber auch ebenso wenig ein Bedenken dagegen. Nicht auf die Personenfrage kam es an, ob derselbe Lehrer beide Fächer lehrte, sondern auf die klare Scheidung der Fächer selbst; und gerade diese hat Aristoteles durch seine eigne Behandlung der Rhetorik gefördert. Während die Vereinigung der beiden Unterrichtszweige in einer Hand bei den übrigen Philosophenschulen keine Nachahmung fand,1) sondern auf den Peripatos beschränkt blieb, hat ihre Scheidung die folgende Periode der Unterrichtsgeschichte beherrscht. Es konnte nun kein Isokrateer mehr seinen Unterricht als Philosophie an den Mann bringen oder behaupten, dass die Schüler bei ihm eine ausreichende Einsicht in die menschlichen Dinge gewönnen. Denn das Vorhandensein einer hochentwickelten ethischen resp. ethisch-politischen Wissenschaft war zu offenkundig, um sich auch ferner ignoriren zu lassen. Es konnte auch kein Nausiphanes mehr austreten, der seinen Schülern politische und rednerische δύναμις als Frucht naturphilosophischer und mathematischer Studien in Aussicht stellte. Auch die von den Eristikern vertretene pådagogische Theorie, dass die Fertigkeit in der Gesprächführung die beste Ausbildung zur πολιτική άρετή sei, war nicht mehr haltbar. Es musste vielmehr allen Einsichtigen jetzt klar werden, dass der rhetorische und der philosophische Unterricht, als getrennte Unterrichtsfächer neben einander bestehend, am besten zu dem gemeinsamen Ziele der Erziehung zusammenwirken könnten. alte Pädagogik hatte nur das eine Ziel gekannt, ihre Zöglinge für die Anforderungen des Lebens, wie es nun einmal ist, zu erziehen. Die neue Pädagogik glaubt nur dann ihre Aufgabe zu erfüllen und ihre Zöglinge zu Menschen zu machen, wenn sie sie außerdem mit einer weit über das unmittelbare praktische Bedürfnis hinausgehenden Erkenntnis ausstattet und sie dadurch befähigt, an der Vervollkommnung des Lebens mitzuarbeiten. Diese von Sokrates und Platon geschaffene neue Padagogik hat erst in der aristotelischen Zeit gesiegt und während der folgenden Periode geherrscht.

<sup>1)</sup> Dass die stoische Rhetorik etwas ganz anderes ist, wird später gezeigt werden.

Ganz ähnlich wie das der Rhetorik hat sich das Verhältnis der Grammatik und Litteraturgeschichte zur Philosophie entwickelt. In der Sophistik des fünsten und vierten Jahrhunderts waren die vorhandenen Keime dieser Wissenschaft nicht zu selbständiger Entfaltung ihres Wesens gelangt, weil sie von dem pädagogischen Ideal geknechtet wurden. In der peripatetischen Schule sind sie neben der Philosophie und in losem Zusammenhang mit ihr so gepflegt worden, dass ihre Entfaltung zu einer selbständigen Wissenschaft in Kos und Alexandreia möglich wurde. Die Folge dieser Entwicklung für die Pädagogik ist auch hier gewesen, dass die Grammatik als ein selbständiger, durch besondere Fachlehrer vertretener Unterrichtsgegenstand in die höhere Jugendbildung eingeführt wurde. Doch es gehört nicht zu meinem Thema, diese Entwicklung im einzelnen zu verfolgen. Es soll nunmehr aus der Stellung, die in nacharistotelischer Zeit die einzelnen Philosophenschulen zur Rhetorik einnehmen, die Richtigkeit der vorgetragenen Grundanschauung erwiesen werden.

Epikur steht hinsichtlich des Verhältnisses der Rhetorik zur Philosophie insoweit auf demselben Standpunkt wie Aristoteles, als auch er die Rhetorik von der Philosophie ausschließt. Aber er geht über ihn hinaus, indem er sie auch neben der Philosophie nicht als Unterrichtsgegenstand duldet, sondern die Beschästigung mit ihr für schädlich erklärt und seinen Schülern auß entschiedenste widerrät. Ebenso ablehnend verhält er sich gegen die übrigen μαθήματα. Schon als ganz junger Mann, als er in Teos die Schule des Nausiphanes besuchte, nahm er Anstoss daran, dass sein Lehrer rhetorischen uud mathematischen Unterricht mit dem philosophischen verband. Er faste die Philosophie von vornherein auf als die Bildung des Menschen zur individuellen Glückseligkeit. Den Trieb nach Erkenntnis um ihrer selbst willen fühlte er nicht in sich. Nur als Mittel, die Gemütsruhe zu gewinnen und vor jeder Störung durch masslose Begierden, Aberglaube und Todesfurcht zu sichern, schätzte er die Wissenschaft. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die nicht direct oder indirect diesem Ziele dienten, verwarf er. Jenes Ideal der Schmerzlosigkeit und ungestörten Gemütsruhe lässt sich, seiner Meinung nach, nur in der Stille des Privatlebens verwirklichen. Wer sich an dem politischen Leben beteiligt, giebt seine Gemütsruhe tausend Gefahren und den Launen der unverbesserlichen Menge preis. Der Weise wird diese Gefahren meiden: οὶ πολιτεύσεται ὁ σοφός. Warum sollte er also Rhetorik treiben? Auch für die Verteidigung vor Gericht hält Epikur die rhetorische Ausbildung für überstüssig. Denn abgesehen davon, das der Weise im allgemeinen den Sykophanten wenig Angrisspunkte darbietet, wird er sich schlimmsten Falles auch ohne Rhetorik eben so gut zu verteidigen wissen, wie der Zögling der Rhetorschule, die ja auch keinen zuverlässigen Schutz gegen ungerechte Verurteilung verleiht.

Diese Stellungnahme Epikurs zur Rhetorik und ihre Begründung ist etwas ganz neues. In der unbedingten Verwerfung des rhetorischen Unterrichts kommt dem Epikur kein anderer älterer Philosoph so nahe, wie Platon. Der tiefgreifende Unterschied liegt darin, dass Epikur zugleich mit der Rhetorik auch die politische Wissenschaft verwirft, der Platon den besten Teil seiner Lebensarbeit gewidmet hatte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Epikur zu seiner die Rhetorik ausschließenden Auffassung des Begriffs Philosophie durch seinen ersten philosophischen Lehrer, den Platoniker Pamphilos, mitbestimmt worden ist. Wenn er später diesen Mann mirifice contemnit, so beweist das naturlich nicht, dass er von ihm ganz unbeeinslusst blieb. Man muss doch fragen, wo Epikur seinen Begriff von der Aufgabe der Philosophie hergenommen hat, den er in die Schule des Nausiphanes bereits mitbrachte. Wenn er dann noch einen Schritt weiter ging und auch die Politik von der Philosophie ausschloß, so war dies ein Ergebnis seiner persönlichen, aus den Zeitumständen geschöpften Lebenserfahrung. Dass ein bedeutender Mann in der Abkehr von den öffentlichen Dingen den einzig gangbaren Weg zur individuellen Glückseligkeit suchen konnte, war in den allgemeinen Culturverhältnissen begründet.

Philodem ist bekanntlich in seiner Schrift περὶ ὁητορικῆς eifrig bemüht nachzuweisen, das Epikur zwar die Nützlichkeit der Rhetorik sür das Austreten vor Gericht und für die staatsmännische Thätigkeit bestreite, nicht aber der sophistischen Rhetorik als solcher den Charakter einer τέχνη abspreche. Diese mit spitzsindigster Rechthaberei in wortreicher Breite durchgesührte Erörterung Philodems ist mehr für seine eigene Zeit, als sür die Epikurs von Bedeutung. Es handelt sich dabei um einen Punkt, über den sich Epikur offenbar nicht data opera ausgesprochen hatte. Philodem muß daher ziemlich halsbrecherische Interpretationskunststücke aussühren, um seine These aus dem Wortlaut Epikurs zu beweisen. Aber soviel können wir doch aus Philodems Erörterungen sür Epikur selbst entnehmen, daß sich die Spitze seiner Schrift περὶ ὁητορικῆς nicht gegen die Rhetorschule als solche, sondern nur gegen ihre angebliche Nützlichkeit sür den ἀνὴρ πολιτικός richtete. Daß Epikur in der Schrift περὶ ὁητορικῆς, wie Philodem sagt (Vol. I

p. 78): διατελεί λέγων "τὸ διδασχαλεία τῶν δητορικῶν" καὶ "τοὺς έχ τῶν διδασχαλείων" καὶ ,,τὰς δυνάμεις τὰς ἐχ τῶν διδασχαλείων", πρός δὲ τούτοις ,,τὰς ἐκ τῶν διδασκαλείων εὐμορφίας", καὶ πραγματείαν" αὐτῶν καὶ τὰς παραδόσεις καὶ παραγγελίας περί τε λόγου καὶ ένθυμημάτων καὶ τῶν ἄλλων" καὶ τὰνάλογα πάντα τούτοις, können wir wirklich nicht als einen stichhaltigen Beweis für Philodems Behauptung gelten lassen, das Epikur der sophistischen Rhetorik den Charakter einer téyvn zugestand. Er hatte sich auf diese Doctorfrage garnicht eingelassen, sondern sprach von dem rhetorischen Unterricht nur, um zu beweisen, dass er für das Austreten vor Gericht und für die Thätigkeit des politischen Redners keine ausreichende δύναμις verleihe, da hierbei alles auf συνήθεια, τριβή und Ιστορία τῶν πόλεως πραγμάτων ankomme. Andererseits lässt sich aus der Stelle des Symposion, die Vol. I p. 102 ff. so ausführlich behandelt wird, wie Philodem mit Recht hervorhebt, auch nichts anderes schließen, als dass Epikur für die Erlangung der rhetorischen δύναμις viele praktische Routine (πολλή τριβή καὶ συνήθεια) für erforderlich hielt. Eine Entscheidung über jene Doctorfrage enthält die Stelle nicht. Aber gerade dieser Umstand, dass weder Philodem noch sein Gegner in dem schriftstellerischen Nachlass Epikurs eine Stelle aufzusinden vermochten, in der der rhetorische Unterricht hinsichtlich seiner Methode charakterisirt wurde, zeigt uns, dass die Schrist περί δητορικής nicht den Unterricht der Rhetorenschulen überhaupt verwarf, sondern nur vor übertriebenen Hoffnungen bezüglich der praktischen Tragweite des erlernten warnte. Vol. I p. 121 hören wir, dass Epikur erklärte, die sophistische Rhetorik und die praktische Beredsamkeit hätten garkeine Berührung mit einander und der Besuch der sophistischen Rhetorenschule nütze nichts für die Aneignung der πολιτική έξις (τελείως άνεπιμείχτους διδάσχων τὰς δυνάμεις καὶ συνεργούσας οὐδὲν εἴς γε την έξιν την πολιτικήν τας διατριβάς) und Vol. I p. 32 ff. steht ein langes Epikurfragment (Usener Frg. 53), in dem ausgeführt wird, wie die Leute zu der falschen Auffassung von der Nützlichkeit des sophistischen Unterrichts für den Gerichts- und Staatsredner kommen und dann nachher die Erfahrung machen, dass sie ihr Geld weggeworfen haben. Aber nirgends kann in Epikurs Schriften eine Stelle vorgekommen sein, wo die Nützlichkeit der Rhetorenschule für den Schriftsteller und epideiktischen Redner geleugnet wurde. Denn sonst wäre die Stellungnahme Philodems zu dieser Frage und seine ganze Argumentation undenkbar. Es ergiebt sich also die Wahrscheinlichkeit, dass Epikur der Rhetorenschule eine gewisse Berechtigung zugestand. Nur ihre Verbindung mit der Philosophie war ihm anstößig und ihre Nützlichkeit für die gerichtliche und politische Thätigkeit bestritt er. Zur Aneignung einer rein künstlerischen und schriststellerischen Fertigkeit mochte er sie geeignet finden.

In derselben Richtung bewegen sich die von Philodem erwähnten Äußerungen des Metrodoros und Hermarchos über die Rhetorik. Metrodoros hatte in einer besonderen Schrift, wie schon erwähnt, die Ansicht des Nausiphanes bestritten. Die Stelle aus dem ersten Buch meoù ποιημάτων, auf die sich Philodem Vol. I p. 85 ff. hauptsächlich beruft, ist leider zu schlecht erhalten, um ein klares Verständnis des Inhalts zu erlauben. Aber erstens ist klar, dass auch hier die Ansprüche der Schulrhetorik auf Nützlichkeit für gerichtliche und politische Wirksamkeit abgewiesen wurden. Vgl. p. 87 τοὖναντίον δὲ | .α..παραδεικνύων Θρασύμαχον καὶ ἄλλους οὐκ ὀλίγους τῶν δοκούντων τὰς τοιαύτας έχειν λόγων πολιτικών η φητορικών τέχνας ούδεν ών φασιν έχειν τας τέχνας συντελούντας ..... εται, ώς αν άλλου μέν όν, δητορεία, άλλου δὲ τὸ χαλῶς δητορεύειν. Zweitens ist klar, dass Metrodor die sophistische Rhetorik eine δύναμις genannt hatte. Denn p. 89 Col. LII, 3 ist zu ergänzen: καὶ δὴ τέχνη καὶ δύναμις ὁμωνύμως λέγονται u. s. w. Von Hermarchos wird ein Brief an Theopheides aus dem Archontat des Menekles Vol. I p. 78 ff. citirt, der (in einer Polemik gegen eine Äußerung des Alexinos) dieselbe Ansicht angeblich enthalten soll. Auch diese Stelle ist sehr schlecht erhalten. In den verständlichen Sätzen ist es mir nicht gelungen, eine Bestätigung der Auffassung Philodems zu entdecken.

Fassen wir kurz zusammen, was sich aus dem gesagten über die Stellung des älteren Epikureismus zur Rhetorik ergiebt. In Übereinstimmung mit Platon und Aristoteles verwirft die epikureische Schule das sophistische Bildungsideal, das durch den Mangel strenger begrifflicher Scheidung der Philosophie und Rhetorik charakterisirt ist. Dagegen läst sie die Rhetorik als einen von der Philosophie grundverschiedenen, ganz andere Ziele versolgenden, in keiner inneren Beziehung mit ihr stehenden Unterrichtsgegenstand gelten. Dies ist der Punkt, auf den es sur unseren Gedankenzusammenhang ankommt. Es soll gezeigt werden, dass in dieser Zeit die Unterscheidung der Philosophie von der Rhetorik und die Anerkennung der Rhetorik als eines selbständigen Unterrichtsgegenstandes neben der Philosophie allgemein wurde. Nicht

darauf kommt es an, ob Epikur dem Weisheitsjünger das Studium der Rhetorik neben dem der Philosophie empfiehlt, auch nicht darauf, ob er den Unterricht der Rhetorenschule für eine brauchbare Anleitung zur Gerichts- und Staatsberedsamkeit hält, was er beides bekanntlich nicht thut, sondern darauf, daß er die Rhetorenschule als eine andern Zwecken dienende Anstalt neben der Philosophenschule gelten läßt. Er bekämpft die Rhetorik nicht mehr, wie Platon, als die Rivalin der Philosophie, die selbst auf den Namen φιλοσοφία Anspruch erhebt, sondern als eines der ἐγκύκλια μαθήματα, und verwirft sie als solches, wie er alle ἐγκύκλια μαθήματα verwirft. Insofern ist die Stellungnahme Epikurs zur Rhetorik ein wichtiges geschichtliches Zeugnis für die in dieser Zeit erfolgte Auflösung des sophistischen Bildungsideals in eine Reihe selbständiger, neben einander berechtigter und durch verschiedene Lehrer zu vertretender Unterrichtsgegenstände.

Die Stoa weicht insofern von Plato, Aristoteles, Epikuros ab, als sie die Rhetorik in den Zusammenhang der Philosophie einbezieht. Wir wissen nicht, wer die ἔνιοι sind, die nach Diog. Laert. VII 41 τὸ λογιχὸν μέρος φασίν είς δύο διαιρεῖσθαι ἐπιστήμας, είς ἡητοριχὴν χαὶ είς διαλεκτικήν. Dass aber die Aussassung der Rhetorik als Unterabteilung des λογικόν μέρος der Philosophie zum ältesten Bestande der stoischen Lehre gehört, schließen wir aus der Sechsteilung des xazà φιλοσοφίαν λόγος, die bei Diog. Laërt. VII 41 für Kleanthes bezeugt ist: έξ μέρη φησίν, διαλεκτικόν, δητορικόν, ήθικόν, πολιτικόν, φυσικόν, Θεολογικόν. Denn die Sechsteilung ist mit der Dreiteilung in λογικόν, ηθικόν, φυσικόν im Grunde identisch. Wie Aristoteles stellen die Stoiker die Rhetorik mit der Dialektik zusammen. Nach Sopatros V p. 15 W. nannten sie sie geradezu mit dem aristotelischen Ausdruck αντίστροφον τη διαλεκτική. Die Entlehnung des Ausdrucks mag jüngeren Stoikern gehören: die Anschauung selbst ist für die älteste Stoa nachweisbar. Denn sie liegt dem bekannten Apophthegma Zenons zugrunde, der nach Sext. adv. rhet. 7 έρωτηθείς ὅτφ διαφέρει διαλεχτική δητορικής, συστρέψας την χείρα και πάλιν έξαπλώσας έφη ., τούτω", κατά μέν την συστροφήν τὸ στρογγύλον καὶ βραχύ τῆς διαλεκτικής τάττων ίδιωμα, δια δε τής εξαπλώσεως και εκτάσεως των δακτύλων τὸ πλατὺ τῆς ὁητορικῆς δυνάμεως αίνιττόμενος. Die Rhetorik wird Diog. a. a. O. 42 definirt als ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν περί των εν διεξόδω λόγων, die Dialektik als επιστήμη του όρθως διαλέγεσθαι περί των έν έρωτήσει και αποκρίσει λόγων. Aus Sextus adv. rhet. 6 ergiebt sich, dass die Worte περί των u. s. w. in beiden

Definitionen spätere Zusätze sind. Die Ausdrücke λέγειν und διαλέγεσθαι drückten den Gegensatz mit genügender Klarheit aus. Es ist also nur ein formaler Unterschied zwischen der Rhetorik und Dialektik. Die eine bezieht sich, auf die zusammenhängende Darstellung, die andere auf die Gesprächführung. Wichtig ist, was Sextus a. a. O. über den Sinn des Ausdrückes ἐπιστήμη in dieser Definition bemerkt: τῶν στωῖταῶν (τὴν ἐπιστήμην λαμβανόντων) ἀντὶ τοῦ βεβαίας ἔχειν καταλήψεις, ἐν σοφῷ μόνῳ φυομένην. Der Ausdrück soll also vollkommene wissenschaftliche Erkenntnis bedeuten, die nur dem Weisen zukommt. Noch klarer enthüllt sich uns die stoische Auffassung der Rhetorik, wenn wir erfahren, daſs εὖ λέγειν bedeuten soll ἀληθῶς λέγειν. Da die wahre Rhetorik eine ἐπιστήμη ist, die nur der Weise besitzen kann, so ist sie auch eine ἀρετή, die von den übrigen Tugenden unabtrennbar ist.

Die Stoiker heben die von Aristoteles vollzogene begriffliche Scheidung der Rhetorik und Dialektik von der Philosophie auf und machen das rhetorische Können zu einem integrirenden Bestandteil der σοφία. Sie kehren also scheinbar zu dem sophistischen Ideal zurück. Man darf vermuten, dass das Paradoxon ὅτι μόνος ὁ σοφὸς ἑήτως wenn nicht dem Wortlaut, so doch der Ansicht nach antisthenisch ist. Diese Rückkehr zu der sophistischen Vermischung der Philosophie mit der Rhetorik würde unserer Grundanschauung von den Unterrichtszuständen dieser Epoche widersprechen, wenn sie nicht eine blos scheinbare wäre und wenn nicht die Rolle, die die Rhetorik thatsächlich im stoischen Unterrichtssystem spielte, in einem fast komischen Gegensatz zu jenen großen Worten stünde. Wenn Antisthenes seinen Schülern versprach, sie durch seinen philosophischen Unterricht auch zu Rednern zu machen, so war das ernst gemeint und wurde ernst genommen. Denn damals konnte ein verständiger Mensch es noch für möglich halten. Bei den Stoikern ist dasselbe lediglich eine hohle Phrase, die kein Mensch ernst nahm. Niemand hoffte wirklich, durch den Besuch der stoischen Schule sich jene angeblich allein wahre und den Forderungen der Weisheit entsprechende Rhetorik aneignen und im Leben praktisch verwerten zu können, sondern man nahm solche Versprechungen als rein theoretische Folgerungen aus dem abstracten Begriff des Weisen hin, dem nie und nirgends ein lebendiger Mensch entsprochen hätte noch je entsprechen wurde. Die stoische Rhetorik setzt also gerade die praktische Rhetorenschule als etwas selbstverständlich existirendes voraus und ist veder fähig noch gewillt, sie zu ersetzen. Wir hören deshalb auch

während des ganzen dritten Jahrhunderts nichts von einer Rivalität zwischen den Stoikern und den Rhetoren. Sie konnten ganz friedlich neben einander leben, ohne sich ins Gehege zu kommen. Diogenes von Babylon ist der erste Stoiker, von dem wir eine hestige Polemik gegen die Rhetoren kennen lernen. Der aber lebte in einer Zeit, wo der Kampf zwischen Philosophie und Rhetorik wieder auf der ganzen Linie entbrannte.

Wäre es wirklich die Absicht der Stoiker gewesen, der Rhetorik einen Hauptplatz in ihrem Unterrichtssystem einzuräumen und mit den Rhetorenschulen in Rivalität zu treten, so hätte es nahe gelegen die Rhetorik wieder zur Politik in Beziehung zu bringen. Aber dazu standen sie zu sehr unter dem Eindruck des aristotelischen Buches, das den formalen Charakter der Rhetorik erwiesen hatte. Auch war die Politik der ältesten Stoa ebenso utopisch, wie ihre Rhetorik. also nicht geeignet, mit einer Anleitung zur praktischen Beredsamkeit in Verbindung zu treten. Fragen wir nun, was die Stoiker für die Rhetorik geleistet haben, so ist allerdings von Striller (De Stoicorum studiis rhetoricis Breslauer philol. Abhdlgen 1, 2) nachgewiesen, dass die durch Hermagoras begründete scholastische Rhetorik in zahlreichen Punkten stoischen Einstufs zeigt. Aber es handelt sich in allen mit Sicherheit nachweisbaren Fällen nicht um neue, praktisch brauchbare Vorschristen, sondern um Einteilungen und Definitionen, in denen bekanntlich die Stoiker ihre Stärke suchten. Sie scheinen sich vor allem um die logische Durchbildung des bereits vorhandenen Lehrsystems bemüht, nicht aber, wie Aristoteles, die ganze Disciplin materiell auf neuen Grundlagen errichtet zu haben. Vor allem haben sie den wichtigsten Teil der rhetorischen Kunstlehre, die Lehre von der Inventio und von der Beweisführung, wie wir durch Cicero de fin. IV 10 top. 6 de orat. Il 157 wissen, überhaupt nicht behandelt. Dies wäre unbegreiflich, wenn sie die Absicht gehabt hätten, ihren Schülern eine in sich selbst genügende rhetorische Ausbildung ins Leben mitzugeben. Praktische Übungen in der Behandlung von θέσεις und υποθέσεις haben Zeno und seine Nachfolger, nach Cic. de fin. IV. 7, mit ihren Schulern nicht veranstaltet: totum hoc genus aut non potuerunt tueri aut noluerunt, certe reliquerunt. Sehr bezeichnend für den stoischen Standpunkt ist auch die Äußerung Chrysipps bei Plut. de Stoic. repugn. cp. 28 bezüglich der Zulassung des Hiats und anderer Stilmängel: οὐ μόνον, φησί, ταῦτα παρετέον τοῦ βελτίονος έχομένους, άλλὰ καὶ ποιὰς ἀσαφείας καὶ ἐλλείψεις καὶ νη Διὰ σολοικισμούς, ἐφ' οἶς ἄλλοι ἂν αίσχυνGeinσαν οὐκ ὀλίγοι. Diese Gleichgültigkeit gegen die Form kam bekanntlich auch in den eigenen Schriften der stoischen Schulhäupter, namentlich des Chrysippos, zum Ausdruck. Praktische Lehrer der Rhetorik konnten sie bei soviel Gleichgültigkeit gegen die Forderungen des guten Geschmacks schwerlich abgeben. Dazu stimmt, was Cicero an jener oft citirten Stelle de fin. IV 7 sagt: quamquam scripsit artem rhetoricam Cleanthes, Chrysippus etiam, sed sic ut siquis obmutescere concupierit, nihil aliud legere debeat. Man wird also anzunehmen haben, dass die Stoiker mit ihren Schriften und Vorlesungen über Rhetorik garnicht beabsichtigten, zur praktischen Ausbildung ihrer Schüler beizutragen, sondern sich begnügten wissenschaftliche Anregungen für die logische Durchbildung der Techne zu geben, deren praktische Verwertung sie den Rhetoren überließen. Die stoische Schule ist darin ganz einig mit Platon und Aristoteles, dass sie ihre Schüler nicht nur fürs praktische Leben abrichten, sondern zu Bürgern einer idealen Welt machen will.

Die Untersuchung über die Stellungnahme der beiden neuen Schulen zur Rhetorik hat uns gelehrt, dass ihnen nicht minder als der Akademie und dem Peripatos der gereinigte Begriff der Philosophie zugrunde liegt. Wir dürsen daher schließen, dass er jetzt Gemeingut aller Gebildeten geworden war. Es hatte sich ein Erziehungssystem gebildet, das die ἐγκύκλια μαθήματα, zu denen jetzt auch die Rhetorik gerechnet wurde, von dem philosophischen Unterricht unterschied und in letzterem gipfelte. Vielleicht hat nie wieder in der Weltgeschichte die Philosophie eine ähnliche beherrschende Stellung im Jugendunterrichte eingenommen, wie im letzten Viertel des vierten und im dritten Jahrhundert. Natürlich blieb der individuellen Freiheit bezüglich des einzuschlagenden Bildungsganges ein weiter Spielraum. Aber jeder Höherstrebende, der sich die Bildung seiner Zeit anzueignen suchte. widmete zum Abschluss seiner Lehrzeit einige Jahre dem philosophischen Studium. Lehrer der vier Philosophicen gab es natürlich auch in vielen anderen Städten. Herakleides z. B. hat in seiner Vaterstadt Herakleia gelehrt, einen Platoniker Pamphilos hat Epikur auf Samos gehört, Filialen der epikureischen Schulen müssen auch nach Epikurs Übersiedelung nach Athen in Lampsakos und Mitylene bestanden haben. Aber wer es irgend möglich machen konnte, der ging nach Athen, wo der Quell der Philosophie am reinsten und reichsten floss. Wie bescheiden dagegen in dieser Zeit die Stellung der Rhetorik und wie gering ihr Ansehen war, geht schon daraus hervor, dass uns aus ihr so wenige

namhaste Rhetoren und so wenige berühmte Redner genannt werden. Es lag das natürlich an den politischen Verhältnissen, die wie oft ausgeführt worden ist, der Beredsamkeit keine großen Aufgaben mehr stellten. Das dritte Jahrhundert schätzt die Gelehrsamkeit auch da. wo sie nicht unmittelbar praktischen Nutzen bringt, außerordentlich hoch. Es giebt einen Stand der Gebildeten, der sich etwas darauf zugute thut. den dem Volke unverständlichen Studien der Gelehrten mit Interesse und Verständnis zu folgen, und der selbst an den Haarspaltereien des philosophischen Schulgezänks Geschmack findet. Die Könige, die die große Politik machen, bedienen sich für ihre Zwecke der Gebildeten. In ihrem Dienste finden sie mehr als im Gemeindelehen der Städte Befriedigung ihres Ehrgeizes. Die Bildung aber, die hier verlangt wird, ist nicht die rhetorische, die sich die unmittelbare Wirkung auf die Masse des Volks zum Ziele setzt, sondern die philosophisch-politische, die hoch über dem Volke stehend, es mit überlegener Staatsklugheit regieren hilft.

Den besten Beweis für die Unbedeutendheit und das geringe Ansehen der Rhetoren im dritten Jahrhundert liefert uns die schon bei Gelegenheit der stoischen Schule hervorgehobene Thatsache, dass aus dieser Zeit keine Fehden der Philosophen mit den Rhetoren berichtet werden. Der Streit der Isokrateer mit der peripatetischen Schule, der gegen Ende des vierten Jahrhunderts noch so hestig getobt hatte, war verstummt. Alexinos erkennt ausdrücklich die Nützlichkeit der Rhetorenschule an. Diese Thatsache ist um so bemerkenswerter, weil sowohl die peripatetische, als, seit Arkesilaos, die akademische Schule nicht nur sapere, sondern auch dicere lehren.

Dass die aristotelische Schule sich mit der Theorie der Redekunst befasst, wurde an sich, wie das Beispiel der stoischen zeigt, noch garnicht beweisen, dass sie sich auch die rednerische Ausbildung ihrer Zöglinge angelegen sein ließ. Dass dies der Fall war, kann der aufmerksame Leser der aristotelischen Topik und Rhetorik nicht bezweifeln. Aristoteles selbst bezeichnet die γυμνασία als einen der Zwecke der in der Topik vorgetragenen Lehre vom dialektischen Beweis. Außerdem ist sie auch γρήσιμος πρὸς τὰς ἐντεύξεις. 101 a 27. Auch sonst wird in den Topika häufig γυμνάζεσθαι und γυμνασία empfohlen, z. B. 108 a 12. 159 a 29. u. s. w. Die ganze Anlage der Topika zeigt, dass es eine Anleitung für praktische Disputationsübungen sein soll. Wenn Aristoteles hervorhebt, dass Dialektik und Rhetorik die gemeinsame Eigentümlicheit des τὰ ἐναντία συλλογίζεσθαι haben (Rhet. 1,

p. 1355 a 33), so ist das kein bloß theoretischer Satz, sondern charakterisirt die Unterrichtsmethode, die in der aristotelischen Schule zur Anwendung kam. Es ist uns ausdrücklich und von einwandfreien Zeugen überliesert, dass der rhetorische Unterricht des Aristoteles mit Redeubungen verbunden war: προς θέσιν συνεγύμναζε τους μαθητάς. αμα και δητορικώς ἐπασκών (Diog. Laert. V 3). Den Begriff des συγγυμνάζειν πρός θέσιν erläutert z. B. Cic. Orat. 46 haec igitur quaestio a propriis personis et temporibus ad universi generis orationem traducta appellatur Séoic. In hac Aristoteles adulescentis non ad philosophorum morum tenuiter disserendi, sed ad copiam rhetorum in utramque partem, ut ornatius et uberius dici possit exercuit; idemque locos - sic enim appellat - quasi argumentorum notas tradidit, unde omnis in utramque partem traheretur orațio. — de orat. 11180 sin aliquis extiterit aliquando, qui Aristotelio more de omnibus rebus in utramque partem possit dicere et in omni causa duas contrarias orationes praeceptis illius cognitis explicare — is sit verus, is perfectus, is solus orator. In der ersten der beiden Stellen ist ganz richtig der Zusammenhang des πρὸς ἀμφότερα ἐπιγειρεῖν mit der Lehre von den τόποι, der Gegensatz dieser Übung zu den eigentlich philosophischen Disputationen und ihre Bedeutung für die Rhetorik hervorgehoben. Es ist ausdrücklich darin bezeugt, dass auch die adulescentes selbst sich darin versuchen mussten. Es ist die Übung, die Chrysippos in der Schrift περί λόγου χρήσεως (Plut. de Stoic. rep. 10) mit deutlichem Hinblick auf seine peripatetischen Rivalen bespricht und zwar nicht ganz verwersen will, aber doch sehr gesährlich findet. Eigentlich passt sie nur für den Skeptiker (voig ἐποχὴν ἄγουσι περὶ παντὸς ἐπιβάλλει), der Dogmatiker wird sie mit Vorsicht anwenden, indem er bei jedem Punkt des Dogma den ἐναντίος λόγος zwar erwähnt, aber dann auch seiner trügerischen Wahrscheinlichkeit zu entkleiden sucht (μνησθήναι καὶ τῶν ἐναντίων λόγων, διαλύοντας αὐτῶν τὸ πιθανόν). Es ist nicht meine Absicht, weitere Belege für eine bekannte Sache zu häusen. Diese Übung ist in der peripatetischen Schule stets gepflegt worden und unzweifelhaft hatte sie ihre äußeren Erfolge großenteils diesem Umstande zu verdanken. Von den 2000 Schülern, die nach Diog. Laërt, V 37 Theophrasts Schule (gleichzeitig) besuchten, werden gewiss mehr durch diesen als durch irgend einen andern der zahlreichen Unterrichtszweige angelockt worden sein. Hier schlug der Peripatos die Rhetorik auf ihrem eigenen Felde. Das praktisch brauchbare an der Eristik wurde hier conservirt und zugleich weit überboten. Der Philosophie selbst konnte diese Wahrscheinlichkeitsdialektik nicht mehr gesährlich werden, nachdem ihre gründliche Verschiedenheit vom wissenschaftlichen Versahren erkannt war; und vor dem Missbrauch der zweischneidigen Wasse sollte den Schüler die ächte Philosophie bewahren, die er gleichzeitig in sich aufnahm. Aber allerdings lag die Gesahr nahe, das dieser niedrigste Teil des Unterrichts in der weiteren Entwicklung der Schule durch seine praktische Brauchbarkeit eine größere Lebenskraft als die höheren bewährte. Wenn diese Übungen zum Hauptstück der Schule wurden, so war das zwar noch kein völliger Rückfall in die Sophistik, aber doch eine starke Annäherung an sie.

Dass dies thatsächlich geschehen ist, deutet Strabo an, wenn er XIII p. 609 sagt: συνέβη δὲ τοῖς ἐκ τῶν περιπάτων τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βιβλία πλην ὁλίγων, καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν, μηδὲν ἔχειν φιλοσοφείν πραγματικῶς, άλλα θέσεις ληχυθίζειν. Dieses θέσεις ληχυθίζειν ist nichts anderes als die in Rede stehende Übung, wie sich aus der oben angesührten Stelle des Orator ergiebt. Wenn nun auch die von Gehässigkeit gegen den Peripatos erfüllte Äußerung des Stoikers Strabo über den Grund dieser Entwicklung (das Fehlen der aristotelischen Hauptschriften) begrundeten Bedenken unterliegt, so pflegt doch die Thatsache, zu deren Erklärung ein solcher Mythos herangezogen wird, eine allbekannte und feststehende zu sein. Wir haben Grund anzunehmen, dass nach dem Tode Stratons, unter dem Scholarchat des Lykon, diese Wendung eintrat. Denn die Schilderung Lykons als eines φραστικός ἀνήρ und ἐν τῷ λέγειν γλυκύτατος, παρ' ὁ καί τινες τὸ γάμμα αὐτοῦ τῷ ὀνόματι προσετίθεσαν zeigt den Schönredner. Von philosophischen Verdiensten Lykons hören wir nichts, dagegen wird seine pädagogische Die Grammatik und Litterarhistorie und nicht Begabung gerühmt. minder die Naturwissenschaft war in Alexandreia concentrirt. Der selbständigen Arbeit in den eigentlich philosophischen Disciplinen war man So zog man sich denn auf die Rhetorik als das nicht gewachsen. Palladium der peripatetischen Schule zurück. Von jeher hatten die peripatetischen wie die akademischen Schriftsteller auf Schönheit der Darstellung größeres Gewicht gelegt als Epikureer und Stoiker. Jetzt wurde sie zur Hauptsache und Lykons Schüler Ariston von Keos nähert sich bereits der popularphilosophischen Schreibweise.

Aber auch die Akademie machte eine ganz ähnliche Entwicklung durch. Von Xenokrates sind ein paar unter sich widersprechende Definitionen der Rhetorik bei Sextus adv. rhet. 6 und 61 überliefert.

Die Definition δύναμις πειθοῦς δημιουργός entspricht dem platonischen Standpunkt, während ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν auf ein freundlicheres Verhältnis zur Rhetorik zu deuten scheint. Daß die erstere mehr dem wahren Standpunkt des Xenokrates entspricht, geht aus der Thatsache hervor, daß in seinem Schriftenverzeichnis nichts auf Rhetorik bezügliches vorkommt. Auch Polemon, Krates, Krantor haben gewiß nicht Rhetorik gelehrt. Die alte Akademie hält an dem Standpunkt Platons fest, indem sie die Rhetorik aus ihrem Unterricht ausschließt und neben der eigentlichen Pbilosophie nur die mathematischen Disciplinen pflegt.

Aber seit Arkesilaos tritt die Akademie in ein Entwicklungsstadium, das dem des Peripatos seit Lykon in gewissem Sinne entspricht. Wir können hier davon absehen, dass wir bei Lykon von einem Versall, bei Arkesilaos von einem Aufschwung der Schule reden. darum doch eine parallele Entwicklung, dass in beiden Schulen ziemlich genau gleichzeitig die praktische Pädagogik über die wissenschaftliche Forschung das Übergewicht gewinnt, dass beide gleichzeitig sich in den Vorhof der eigentlichen Philosophie zurückziehen. Gewiss liegt dieser Erscheinung eine allgemeine Zeitströmung zu grunde. Mit speculativ gerichteten Zeiten pflegen solche abzuwechseln, in denen die empirische Forschung auf dem Gebiet der Natur und der Geschichte höheres Ansehen geniesst. Solcher Wechsel ist notwendig, solange weder eine rationelle Weltanschauung, die der Fülle der immer neu zuströmenden Thatsachen nicht gerecht wird, noch die durch kein geistiges Band zur Einheit der Erkenntnis verknüpfte Fülle der Thatsachen dem Erkenntnistrieb genügt. Um die Mitte des dritten Jahrhunderts sind die empirischen Wissenschaften in Alexandreia auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung angelangt. Dadurch sinkt notwendig das Interesse an der philosophischen Speculation. An Stelle der Erkenntnis wird die Gelehrsamkeit auf den Schild erhoben. In der mühseligen Detailforschung, die sich immer weiter zerspaltet, erlahmt die Krast zu großartiger Synthese. Es entsteht der Glaube, dass das einzelne Wissen Selbstzweck sei, und es bildet sich eine Feindseligkeit gegen die Philosophie um so eher heraus, weil die Masse der Menschen dem Streben nach der höchsten Erkenntnis nur folgt, wenn sie durch die herrschende Meinung dazu genötigt wird. Diese Reaction gegen die speculative Philosophie sehen wir um die Mitte des dritten Jahrhunderts in vollem Gange. Sie beeinflusst auch das Verhalten der Philosophen selbst und macht Männer wie Ariston von Chios, Timon, Arkesilaos zu den Lieblingsphilosophen dieser Generation. Alle drei treffen in der Ablehnung der herrschenden dogmatischen Systeme zusammen. Man kann von einer Reaction der Sophistik gegen die Philosophie sprechen. Ariston beschränkt die Philosophie auf die Ethik und kehrt damit zu dem rein pädagogischen, der Wissenschaft feindlichen Standpunkt des vorzenonischen Kynismus zurück. Timon beweist die Unmöglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis, Arkesilaos macht die Bekämpfung der einzelnen Lehren der dogmatischen Schulen zu seiner Lebensaufgabe.

Während bei Timon seine der allgemeinen Litteratur angehörige Schriftstellerei die Hauptsache ist, sind Ariston und Arkesilaos in erster Linie als Lehrer zu betrachten. Beide haben sich der Schriftstellerei ganz oder fast ganz enthalten. Die ausschliefsliche Schätzung des lebendigen, gesprochenen Wortes, die sich bei Ariston zu sirenenhafter Beredsamkeit steigert, ist ein sophistischer Zug. Sie beweist immer das Überwiegen des pädagogischen über den wissenschaftlichen Zweck. Wer in erster Linie die Wissenschaft fordern will, wird stets das Bedürfnis fühlen, sich auch bei der Nachwelt Gehör zu verschaffen.

Die pädagogische Methode des Arkesilaos ist von der fruher geschilderten peripatetischen, mit der sie von Cicero zusammengestellt wird. nur unwesentlich verschieden. Dass sie ebenfalls auf γυμνασία der Schüler abzielte und für den zukünstigen Redner von großem Nutzen war, ist zweifellos. De oratore III 80 charakterisirt Cicero, im Gegensatz zu dem Aristotelius mos des de omnibus rebus in utramque partem dicere, den Arcesilae modus et Carneadi als contra omne quod propositum sit disserere. Dies könnte zunächst als ein wesentlicher Unterschied der Methode erscheinen. Aber wir brauchen nur anzunehmen, dass unmittelbar hinter einander zwei diametral entgegengesetzte Behauptungen proponirt werden, um die logische Ähnlichkeit der beiden Methoden zu einer thatsächlichen werden zu sehn. Daher heißt es denn auch Diog. Laërt. IV 28 von Arkesilaos: πρώτος δὲ καὶ ἐς ἐκάτερον ἐπεχείρησε. Dass er der erste gewesen sei, der dies that, ist ein Irrtum, richtig nur, wenn wir ergänzen, "der erste" nämlich "Akademiker". Im Peripatos war diese Übung längst herkömmlich. De natura deorum I 11 identificirt denn auch Cicero beide Methoden. Um zu beweisen, dass die ratio contra omnia disserendi, wenn auch neuerdings in Griechenland außer Mode gekommen, darum doch nicht ihren Wert verloren hat, sagt er: nam si singulas disciplinas percipere magnum est, quando maius omnes? quod facere iis necesse est, quibus propositum est veri reperiendi causa

et contra omnis philosophos et pro omnibus dicere. Eine Verteidigung seines Festhaltens am akademischen Bekenntnis ist dies nur, wenn auch das pro omnibus dicere zur akademischen Methode gehört. Auch Acad. I 45 wird als der Zweck des contra omnium sententias disserere bezeichnet: ut cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta rationum invenirentur, facilius ab utraque parte adsensio sustineretur. Wie eine solche Disputation in der Schule des Arkesilaos vor sich ging, lehrt am deutlichsten Cic. de fin. Il 2 Arcesilas - instituit, ut ii qui se audire vellent, non de se quaererent, sed ipsi dicerent, quid sentirent; quod cum dixissent, ille contra. Sed eum qui audiebant, quoad poterant, defendebant sententiam suam. Apud ceteros autem philosophos, qui quaesivit aliquid, tacet; quod quidem iam fit etiam in Academia. Der Wert dieser Stelle liegt vor allem darin, dass sie uns die selbstthätige Beteiligung der Schüler bezeugt. Indem die Schüler die These verteidigten, solange es irgend anging, kam in der Disputation das Für und Wider einer jeden Frage zu seinem Rechte. Wenn es bei Diog. Laërt. IV 28 von Arkesilaos heifst: πρώτος τὸν λόγον ἐκίνησε τὸν ὑπὸ Πλάτωνος παραδεδομένον και εποίησε δι' ερωτήσεως και αποκρίσεως εριστικώτερον, so ist auch hier die Mitwirkung der Schüler an der Disputation vorausgesetzt. Wichtig ist auch, was über den Unterschied der Methode des Arkesilaos von der zu Ciceros Zeit in der Akademie üblichen bemerkt wird. Da es nämlich nicht mehr üblich war, dass der Schüler seine These verteidigte, sondern der Lehrer sie in zusammenhängendem Vortrag widerlegte, so war es die Regel: eos qui aliquid sibi videri dicant, non ipsos in ea sententia esse, sed audire velle contraria. — Aus der Stelle de nat. deor. I. 11 ergiebt sich deutlich der padagogische Zweck der ganzen Übung. Als Übungsstoff werden die Dogmen aller dogmatischen Schulen zugrunde gelegt. Der akademisch gebildete lernte also die Lehren nicht einer einzelnen, sondern aller Schulen samt der positiven und negativen Dialektik kennen. ähnliches, wie die sophistische παιδεία im Sinne des Protagoras, eine durch die Philosophie veredelte Sophistik. Sie unterscheidet sich von der alten Sophistik erstens durch die größere logische Vollkommenbeit, zweitens durch das ernste Streben nach Annäherung an die Wahrheit, das das ganze Verfahren, nach der Absicht des Arkesilaos beseelen sollte. Veri reperiendi causa disputirt, nach Cic. de nat. deor. 1 11, der Akademiker. Wir sprechen daher hier nicht von einer einfachen Rückkehr zur alten Sophistik, sondern von einer Annäherung an sie, einer durch die Philosophie veredelten Sophistik. Indem die Disputation nicht

bei den praktischen Fragen festgehalten, sondern auf alle Fragen der theoretischen Philosophie erstreckt und von Lehrer und Schülern im Sinne aufrichtiger Wahrheitsliebe betrieben wurde, waren die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale der Philosophie von der Sophistik gegeben.

Es ist klar, dass der Peripatos und später auch die Akademie nicht nur sapere, sondern auch dicere lehren, wenn auch in einem anderen Sinne als die Rhetorenschule. Zu einer Rivalität ist es gleichwohl nicht gekommen. Auch wo sich die Bestrebungen beider Schularten so wie hier annäherten, hat man sie als grundverschiedene und daher neben einander berechtigte Anstalten gelten lassen.

## III.

Die um die Mitte des dritten Jahrhunderts herrschende skeptische Geistesrichtung war noch nicht bestimmt, den Dogmatismus endgültig zu überwinden und das höhere Unterrichtswesen zu dem sophistischen Bildungsideal zurückzuführen. Vielmehr sehen wir sie im letzten Drittel des Jahrhunderts einer erneuten Herrschaft des Dogmatismus weichen. Die stoische Schule, über die Arkesilaos unter dem Scholarchat des Kleanthes seine glänzenden Triumphe gefeiert hatte, wird durch die Schulführung des Chrysippos wieder zu Ansehen gebracht: εὶ μὴ γὰρ ην Χούσιππος, ούα αν ην Στοά. Die alten Schulen verharren auf der bisherigen Bahn, aber sie versinken in Unbedeutendheit. Vom Epikureismus hört man in dieser Zeit nichts. Die pyrrhonische Skepsis findet nach dem Tode Timons keinen würdigen Vertreter mehr. Auch die Richtung Aristons vermag sich nicht zu behaupten. Die Stoa ist es, die in dieser Zeit die erste Rolle spielt. Sie ist jetzt die Hochburg des Dogmatismus. Um die Richtigkeit dieser Behauptung einzusehen, braucht man nur die Wirkungen zu vergleichen, die die Lehrer dieser Generation auf die weitere Culturentwicklung ausgeübt haben. Von Prytanis, Ariston von Keos, Phormion und nicht minder von Lakydes, Telekles, Euandros, Hegesinos weiß die Geschichte der Philosophie kein nennenswertes Verdienst zu berichten, während Chrysippos den Stoicismus zu einem Hauptfactor der griechisch-römischen Cultur bis zu den Zeiten des Neuplatonismus hinab gemacht hat. Im allgemeinen aber war das Ansehen der Philosophie gesunken. Die unbedeutenden Lehrer der Akademie und des Peripatos konnten den Rhetoren gegenüber für ihre rhetorisirenden Bestrebungen nicht mehr unbedingte Überlegenheit beanspruchen und die Herrschaft der stoischen Philosophie, die für die praktische rednerische Ausbildung wenig, für die stilistische nichts leistete, musste dazu beitragen, die allgemeine Schätzung der Rhetorenschulen zu steigern.

Dies war die Lage der Dinge, als seit dem Anfang des zweiten Jahrhunderts die Römer in die Geschichte des Ostens einzugreisen begannen und der Bildungsdurst und Philhellenismus der Römer den griechischen Lehrern ein neues Arbeitsgebiet eröffnete. Es war unvermeidlich, dass dieser Umstand in immer steigendem Masse auch die Unterrichtsverhältnisse innerhalb der griechischen Welt umgestaltete. Wie früh bereits römische Rhetoren und Philosophen sich in Rom festzusetzen begannen, zeigt das von Sueton de rhetoribus 1 (= Gellius N. A. XV 11) erhaltene senatus consultum de philosophis et rhetoribus vom Jahre 161, durch das sie aus Rom verwiesen wurden. Es ist klar, dass diese Entwicklung das Ansehen der Rhetoren stärken musste, da die Römer ihrer einfachen und praktisch brauchbaren Kunstlehre selbstverständlich viel mehr Verständnis engegenbrachten als dem hohen, weit über die praktische Nützlichkeit hinausgreifenden Bildungsideal der φιλοσοφία. Unzweiselhast steht auch die in eben diese Zeit fallende Schöpfung der scholastischen Rhetorik durch Hermagoras von Temnos mit dieser Entwicklung in Zusammenhang. Es winkten der Rhetorik wieder große Ziele. Darum raffte sie sich aus ihrem langen Winterschlaf zu einer bedeutenden Leistung auf. Die Philosophen konnten natürlich diesen Erfolgen nicht ruhig zusehen. Sie mußten den Kampf um das neue Arbeitsgebiet mit den Rhetoren aufnehmen. Es war die Frage, ob bei der Vermittlung hellenischer maidela an die Römer den Rhetoren oder den Philosophen der Löwenanteil zufallen sollte. Daher erklärt es sich, dass jetzt der alte Streit der Philosophie und der Rhetorik von neuem heftig entbrennt. Die drei Philosophen, die an der bekannten Philosophengesandtschaft des Jahres 155 beteiligt waren, haben ihn alle drei mit gleichem Eifer geführt. Durch das Sinken der Philosophie. durch den Aufschwung der Rhetorik und durch das praktische Ziel, das beiden durch die Culturverhältnisse gesteckt wurde, war wieder eine Rivalität zwischen den ungleichen Gegnern möglich geworden. Schon Ariston von Keos, dessen Scholarchat vielleicht noch weit ins zweite Jahrhundert hinein gedauert hat, schrieb πρὸς τοὺς ὁήτορας.

Aber als Hauptvertreter der peripatetischen Polemik gegen die Rhetoren erscheint bei Sextus und bei Philodem Kritolaos von Phaselis. Pür die stoische Polemik gegen die Rhetoren ist bei Philodem Diogenes von Babylon der klassische Autor. Für Karneades endlich und seine Schule läst sich aus Cicero und Sextus die Beteiligung an diesem Feld-

zug erweisen. Die epikureische Schule spaltete sich in eine rhetorenfeindliche und eine relativ rhetorenfreundliche Partei. Zu der letzteren gehörten Zenon der Sidonier, der um die Wende des zweiten und ersten Jahrhunderts Schulhaupt in Athen war, und sein Schüler Philodemos, dessen Schrist περί δητορικής unsere wichtigste Quelle sur die Geschichte dieses Streites ist.

Der Kampf, den die drei andern Schulen gegen die Rhetorik führten. war aber nicht nur ein theoretischer. Sie begnügten sich nicht damit, in ihren Vorträgen und Streitschriften die Rhetorik als eine Afterkunst und als unsahig zur Erfüllung ihrer Versprechungen zu erweisen; sie suchten auch ihren eigenen Unterricht so zu gestalten, dass er den Bedürfnissen der römischen Welt entsprach. Die Seite des Unterrichts. die dem Zweck rednerischer und staatsmännischer Ausbildung dienen konnte, wurde in der Akademie und im Peripatos immer ausschliesslicher betont, bis schliesslich das unerhörte geschah, dass ein Schulhaupt der Akademie geradezu Vorlesungen über Rhetorik ankündigte. Aus ähnlichen Gründen erklärt sich auch, wie bekannt, der in allen drei Schulen aufkommende Eklektizismus, durch welchen die Schulgegensätze abgeschliffen wurden und eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes entstand, die dem praktischen, aber nicht wissenschaftlich tiefgründigen Verstande der Römer genehm war.

Natürlich ließen die Rhetoren die Angriffe der Philosophie nicht unerwidert. Ich lasse dahingestellt, inwieweit genauere Forschung im Stande sein wird, den geschichtlichen Verlauf des Streites in seinen einzelnen Stadien klarzulegen. Im allgemeinen scheinen die Grunde, mit denen Karneades, Kritolaos und Diogenes gegen die Rhetorik gekämpst hatten, von den folgenden Philosophengenerationen nicht wesentlich verändert oder vermehrt worden zu sein. Als Philodem seine Schrift περί δητορικής versaste, hatte der Streit immer noch actuelle Bedeutung. Aber die Gründe, die Philodem zu widerlegen sucht, sind die der genannten drei Philosophen. Karneades freilich wird bei Philodem nicht genannt. Dass aber schon er, und nicht erst seine Schüler und Nachfolger, die Polemik eröffnete und als Urheber der akademischen Beweisführung zu gelten hat, ergiebt sich zweifellos aus Cicero de orat. I 45, wo neben Charmadas, Kleitomachos, Aischines als Vertreter jener Polemik Metrodoros genannt wird "qui cum illis una ipsum illum Carneadem diligentius audierat." Der Zusatz kann nur den Zweck haben, zu zeigen, dass Metrodoros über die Gründe des Karneades, als des Urhebers und maßgebenden Vertreters jener Polemik, ebensogut wie die andern ge-

nannten Akademiker unterrichtet sein mußte. Dass Sextus adv. rhet. 20 Kleitemaches und Charmadas nennt, erklärt sich daraus, dass Karneades die Beweissübrung nicht schriststellerisch bearbeitet, sondern nur mündlich vergetragen hatte. Die stoische Polemik ging ihre eigenen Wege; dagegen scheinen Kritolies und Karneades sich im wesentlichen derselben Grunde bedient zu haben. Sextus nennt adv. rhet. 12 nur den Kritches, wahrend er die mit § 20 anhebenden weiteren Gründe dem Kritekes und den Neuakademikern zuschreibt. Übrigens wird auch an der ersten Stelle neben Kritolaos auf Platons Polemik gegen die Rhetorik hingewiesen. Dass es falsch wäre, die an erster Stelle vorretracese Beweissthrung, die von der stoischen Definition der reyvn angelt, als ausschließliches Eigentum des Kritolaos in Anspruch zu nehmen und der Schule des Karneades abzusprechen, ergiebt sich darans. das Cicero de orat. I 92 gerade diese Beweisführung dem Charmades in den Mund legt. Es ist auch nicht auffallend, wenn sich die Vertreter der beiden Schulen in dieser Beweisführung zusammenfinden. Es handelt sich ja um eine Ansicht, in der auch Platon und Aristoteles einig gewesen waren. Denn natürlich richtet sich der Angriff beider nicht gegen die philosophische Rhetorik, sondern gegen die sophistische der Rhetoren.

Zwei Gegenstände des Streites müssen wir unterscheiden. Einmal handelt sichs um die Existenzberechtigung und praktische Nützlichkeit der Rhetorik, sodann um die Abgrenzung ihres Gebietes gegen das der Philosophic.

Die praktische Nützlichkeit wird der Rhetorik bestritten, sofern nachzewiesen wird, dass sie die zur Gerichts- und Staatsberedsamkeit ersurderliche Ausbildung nicht gewähre. Die Existenzberechtigung wird ihr bestritten, indem ihr der Charakter der réxun abgesprochen wird. Ich will hier nicht eine Darstellung dieser Beweissührung geben, die nur Unintihan Il 17 ff., Sextus adv. rhet., Cicero de orat. I 41—95, Philiphem new dirogents zu reconstruiren eine dankbare Ausgabe ist.)

<sup>1)</sup> lise Art, wie Radermacher bei Sudhaus Philodemi Volumina Rhetorica Eupplementum p. IXII. die Aufgabe angefast hat, ist (abgesehen von der aussallenden Richtberünkrichtigung Ciceros, der auch da, wo Quintilian ihn ausschreibt, ignoegen als versehlt anzusehen, weil der bei den einzelnen Schriftstein bei Gestankenzusammenhang durch willkürliches Herausgreisen der Argumente verstört wird. Es muss von der Quellensrage bei den ellern ausgegangen werden. Bei Sextus ist § 10—19 nicht aus 1, wie die Worte in § 12 ausles ys von zu of negt Kostskaov

Für unsern Gedankenzusammenhang genügt es, daß die Philosophen aller drei Schulen der sophistischen Rhetorik die praktische Nützlichkeit und die Existenzberechtigung absprechen. Die Behauptung, daß die Rhetorenschule dem praktischen Redner und Staatsmann an sich genügende Ausbildung gewähre, hatten schon Platon und Aristoteles bestritten. Es ist also nichts neues, wenn diese alte Wahrheit jetzt von neuem geltend gemacht wird. Der Streit über die Frage  $\varepsilon l$   $\tau \acute{\varepsilon} \chi \nu \eta$   $\acute{\eta}$   $\acute{\varepsilon} \eta \tau o - \varrho \iota \varkappa \acute{\eta}$  trägt in seinen Einzelheiten so sehr den Charakter scholastischer Silbenstecherei, daß er für die Erkenntnis der realen geschichtlichen Verhältnisse wenig Ausbeute gewährt.

Die von der akademisch-peripatetischen abweichende stoische Polemik ist treffend charakterisirt durch die von Cicero de orat. I 83 dem Mnesarchos zugeschriebenen Äußerungen: hos, quos nos oratores vocaremus, nihil esse dicebat nisi quosdam operarios lingua celeri et exercitata; oratorem autem, nisi qui sapiens esset, esse neminem, alque ipsam eloquentiam, quod ex bene dicendi scientia constaret, unam quandam esse virtutem et, qui unam virtutem haberet, omnis habere easque esse inter se aequalis et paris; ita qui esset eloquens, eum virtutes omnes habere atque esse sapientem. Dies stimmt durchaus zu dem von Philodem bekämpsten Standpunkt des Diogenes von Babylon. Natürlich war es bei dieser sublimen Auffassung der Rhetorik nicht auf Verteidigung, sondern auf Bekämpfung der Rhetorenschulen abgesehen. Der reale Zweck der Theorie war, die Leute zu überzeugen, dass man kein vollkommener Redner werden könne, ohne sich zugleich in der stoischen Schule die vollkommene Weisheit anzueignen. Die im Hypomnematikon Philodems erkennbaren Sätze des Babyloniers Diogenes zeigen, dass es so gemeint war. Denn sie sind voll der hestigsten Ausfälle gegen die sophistische Rhetorik und gegen die der Weisheit entbehrenden praktischen Redner und Staatsmänner. Um so interessanter ist es zu beobachten, wie später diese Theorie, im Widerspruch mit ihrer ursprünglichen Bedeutung, zur Propaganda für das sophistischrednerische Ideal verwertet wird. Wenn man Quintilians Schilderungen des vollkommenen Redners liest, so meint man oft, einen Stoiker reden zu hören. In Wahrheit ist sein Standpunkt dem geschilderten stoischen diametral entgegengesetzt. Denn während die Stoiker die Beredsamkeit

u. s. w. und § 20 εἰώθασι καὶ οδτοι beweisen. Durch die falsche Aussassung des Quellenverhältnisses hat sich Radermacher zu der Annahme verleiten lassen, der Angriff des Kritolaos hätte sich gegen die stoische Schule, als die Beschützerin der Rhetorik gerichtet.

als ein Nebenproduct der höchsten philosophischen Erkenntnis ansehen, das auf keinem andern Wege erzielt werden kann, hat Quintilian, der dieselben hochtönenden Phrasen gebraucht und II 20, 4 auch die ἀστεία ξητορική als eine ἀρετή bezeichnet, dabei nicht das philosophische Bildungsideal im Auge, sondern das rhetorisch-sophistische, das alle  $\mu\alpha \Im \dot{\gamma} \mu \alpha \tau \alpha$  nur soweit betreibt, als sie den praktischen Zwecken des Redners dienen und auch die Philosophie nur als eines der  $\mu\alpha \Im \dot{\gamma} \mu \alpha \tau \alpha$  ansieht, die diesen Zwecken dienstbar gemacht werden können.

Im zweiten Jahrhundert v. Chr. dreht sich aber der Streit nicht nur um die Nützlichkeit und Existenzberechtigung der Rhetorenschulen, sondern auch, wie schon bemerkt, um die Gebietsabgrenzung zwischen Rhetorik und Philosophie. Diese Seite des Streites zeigt noch deutlicher als die bisher besprochene, dass er nur ein Symptom für die Erneuerung des sophistischen Bildungsideals ist. Es handelt sich um nichts Geringeres, als den Versuch der Rhetoren, die in den Philosophenschulen herkömmlichen praktischen Disputationsübungen über allgemeine Fragen aus dem Zusammenhang des philosophischen Unterrichts herauszureisen und für die Rhetorik in Anspruch zu nehmen. dieser Bestrebung ist, die Philosophenschule aus ihrer führenden Stellung im Bildungswesen zu verdrängen und auf das Niveau einer einzelwissenschaftlichen Fachschule hinabzudrücken. Der Philosophie wollte man nur die Fragen belassen, die Gegenstand eines rein wissenschaftlichen oder gelehrten Interesses sind; die Fragen hingegen, die für das praktische Leben Bedeutung haben und deshalb Gegenstände der praktischen Beredsamkeit bilden, nahm man für die Rhetorenschule in Anspruch. Dies ist, wie mir scheint, der tiefere Sinn der rhetorischen Theorie des Hermagoras, um deren Aushellung sich Striller in seiner schon genannten Abhandlung p. 19 ff. ein großes Verdienst erworben hat.

Sextus adv. rhet. 62 sagt: Έρμαγόρας τελείου ἡτορος ἔργου εἶναι ἔλεγε τὸ τεθὲν πολιτικὸν ζήτημα διατίθεσθαι κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον πειστικῶς.') Als Gebiet der Rhetorik werden also hier die πολιτικὰ ζητήματα bezeichnet. Diesen Begriff hat Striller p. 18 f. aus der hermagoreischer Doctrin folgenden Rhetorik des Augustinus richtig erläutert und gezeigt, daß er auf der stoischen Lehre vom sensus communis (κοινὴ ἔννοια) beruht und sachlich mit dem zusammenfällt, was auch Aristoteles meint, wenn er von der Rhetorik

Vgl. Sopat. V p. 15 W: οι δε περι Έρμαγόραν (ήπτορικήν καλούσι) δύναμιν
 εδ εδ λέγειν τὰ πολιτικά ζητήματά.

(Rhet. I 1 in.) sagt, sie handle περί τοιούτων τινῶν, ἃ χοινὰ τρόπον τινα απάντων έστι γνωρίζειν και ούδεμιας έπιστήμης αφωρισμένης. Den Gegensatz bilden ζητήματα μουσικά, λατρικά, γραμματικά, kurz alle Fragen, deren Beurteilung Sache des speciellen Fachmanns ist und nicht zur allgemeinen Bildung gehört. Der Ausdruck διατίθεσθαι κατά τὸ ἐνδεγόμενον πειστικώς nähert sich dem Sinne nach dem aristotelischen Ausdruck: δύναμις περί έχαστον τοῦ θεωρήσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν. Aristoteles hatte, wie wir früher sahen, die Rhetorik von der Politik gerade dadurch scharf geschieden, dass er das unwissenschaftliche, von blosser Meinung ausgehende und wiederum blosse Meinung erzeugende rednerische Beweisversahren be-Erwägt man nun, dass Karneades auch in der Philosophie sich mit dem πιθανόν begnügte, so ist dem Begriffe nach ein Unterschied zwischen seiner Behandlung ethisch-politischer Fragen und der von Hermagoras für die Rhetorik geforderten kaum noch zu entdecken. Doch ist zuzugeben, dass Karneades den Begriff des πιθανόν durch Unterscheidung der Grade der Wahrscheinlichkeit genauer bestimmte.

Die πολιτικά ζητήματα teilte Hermagoras ein in ὑποθέσεις und θέσεις. Die ὑποθέσεις unterscheiden sich, nach Hermagoras bei Cic. de inv. 18, von den Jéveis personarum certarum interpositione. In den υποθέσεις ist die Frage, ob für bestimmte Personen unter gegebenen Umständen eine Handlung als gerecht oder ungerecht. <sup>als</sup> nützlich oder schädlich zu gelten hat; oder wie die Fragen sonst <sup>la</sup>uten mögen, die unter gegebenen Umständen Gegenstand richterlicher od er beschliesender Entscheidung bilden können. In den θέσεις sehlt die Specialisirung der Frage durch gegebene Personen und Umstände. Sie sind allgemeine Fragen, ανευ περιστάσεως. Sie können daher το καθόλου ζητήσεις genannt werden. Denn nichts anderes als die Socic ist es, was Plut. v. Pomp. 42 mit diesem Ausdruck bezeichnet, enn er erzählt: Poseidonios habe die Vorlesung herausgegeben, die vor Pompeius gehalten habe: πρὸς Έρμαγόραν τὸν ξήτορα περί της καθόλου ζητήσεως αντιταξάμενος. Wir entnehmen aus dieser Stelle, dals die Zuweisung der Béoeis an die Rhetorik als eine Neuerung es Hermagoras galt, die den Widerspruch der Philosophen hervorrief. Wie hätte Poseidonios die Spitze seines Vortrages gegen den längst ver-Storbenen Hermagoras richten können, wenn er nicht als der Urheber dieser den Philosophen anstößigen Auffassung von der Aufgabe der Rhetorik gegolten hätte. Es ist klar, dass Poseidonios die xa3ólov ζητήσεις und θέσεις für den Philosophen in Anspruch nahm und den

Rhetoren nur die  $\delta \pi o \vartheta \epsilon \sigma \epsilon_{IS}$  belassen wollte. In der 72. Rede Dios, die vielleicht von Poseidonios, jedenfalls von einem stoischen Autor abhängt, wird der Unterschied von  $\vartheta \epsilon \sigma_{IS}$  und  $\delta \pi o \vartheta \epsilon \sigma_{IS}$ , ohne daß diese Ausdrücke gebraucht würden, entwickelt und die  $\vartheta \epsilon \sigma_{IS}$  dem Philosophen vorbehalten. Daß Akademie und Peripatos in diesem Punkt mit der Stoa einig waren, ergiebt sich aus Cic. de orat. I 45, 46.

Strittig ist es, in welchem Umfange Hermagoras die Bégeig dem Rhetor zuwies. Da er nur πολιτικά ζητήματα als Stoff der Rhetorik betrachtete und diese in θέσεις und ὑποθέσεις einteilte, so scheint sich als logische Consequenz zu ergeben, dass er nur πολιτικαί θέσεις gemeint haben könne, d. h. solche allgemeine Fragen, die durch Hinzutreten der περίστασις zu ὑποθέσεις werden können. Dem scheint es zu widersprechen, wenn bei Cic. de inv. I 8 der hermagoreische Begriff der Jéacs durch folgende vier Beispiele erläutert wird: "ecquid sit honum prater honestatem" "verine sint sensus" "quae sit mundi forma" "quae sit solis magnitudo." Danach hätte also Hermagoras alle allgemeinen Fragen, auch rein wissenschastliche, die zu den civiles controversiae in keiner Beziehung stehen, in die Rhetorik einbezogen. Der Lehrer, dessen Dictat der junge Cicero nachschrieb, zeigt sich über diese lächerliche Anmassung des Rhetors sehr entrüstet. wäre ja an sich möglich, dass er die Ansicht des Hermagoras missverstanden hätte. Aber wir werden uns zu dieser Annahme nicht ohne Not entschließen. Denn erstens wäre eine so heftige Polemik, wie sie Ciceros Lehrer gegen Hermagoras richtete, ohne rechte Kenntnis der bekämpsten Ansicht doch sehr aussallend. Sodann kehrt in den Buchern "de oratore", wie schon Striller hervorgehoben hat, die Polemik gegen jene dem Hermagoras zugeschriebene Ansicht, wenn auch ohne Nennung des Namens, wieder. Im zweiten Buch § 65 lässt Cicero den Antonius, nachdem er den Begriff der Séois (infinita quaestio) erläutert hat, fortfahren: hoc quid et quantum sit, quom dicunt, intellegere mihi Si enim est oratoris, quaecunque res infinite posita sit, de ea posse dicere, dicendum erit ei quanta sit solis magnitudo, quae forma terrae; de mathematicis, de musicis rebus non poterit quin dicat, hoc onere suscepto, recusare. Die Übereinstimmung mit der Stelle de inv. 18 beweist, dass auch hier Hermagoras bekämpst wird. Da nun der griechische Autor, dem Cicero hier folgt, nicht mit der Quelle jener Auseinandersetzung de inv. I 8 identisch sein kann, da dort der redwischen Kunst im Anschluß an Aristoteles viel engere Grenzen gezogen oden, so dürfen wir als erwiesen ansehen, dass Hermagoras wirklich die Ségeic im weitesten Umfange der Rhetorik zuweisen wollte. Aber auch das Zeugnis des Sextus, nach dem Hermagoras das govor τοῦ τελείου δήτορος auf πολιτικά ζητήματα beschränkte, besteht zu Recht. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Vielleicht ist Striller der Wahrheit nahe gekommen, wenn er p. 25 die Ansicht außtellt, Hermagoras habe unter πολιτικά ζητήματα etwas anderes verstanden, als der Ausdruck zunächst zu besagen scheint und Cicero "civiles controversiae" nennt. Sicher ist ja, dass der Zusatz πολιτικόν in der hermagoreischen Definition des ἔργον τοῦ δήτορος eine Einschränkung enthalten soll. Vielleicht wollte Hermagoras zwar die mathematischen, musischen und sonstigen fachwissenschaftlichen Fragen aus der Rhetorik ausschließen, nicht aber die philosophischen. So lässt Cicero den Crassus de orat. III 79 sagen: non est enim philosophia similis artium reliquarum. Nam quid faciet in geometria qui non didicerit? quid in musicis? Aut taceat oportebit aut ne sanus quidem iudicetur. Haec vero, quae sunt in philosophia, ingeniis eruuntur ad id, quod in quoque veri simile est, eliciendum acutis atque acribus. Hermagoras mochte, wenn er von Ségue redete, solche Fragen im Auge haben, wie sie in den herkömmlichen Disputationsübungen der Akademie und des Peripatos verhandelt wurden, und diese mit zu den πολιτικά ζητήματα zählen. Er dachte dabei in erster Linie an die ethischpolitischen Fragen, die auch in der Akademie und im Peripatos die Hauptrolle spielen mochten, versäumte aber ausdrücklich diese Grenze zu ziehen. Wir sind durch de inv. I 8 nicht zu der Annahme genötigt, dass Hermagoras gerade diese Beispiele von Séveis angesührt hatte, die Cicero anführt: verine sint sensus, quae sit mundi forma, quae sit solis magnitudo. Die Auswahl dieser Beispiele kann eine Bosheit des Gegners sein, der aus der weiten Fassung des Begriffs Séoeig bei Hermagoras die Consequenzen zieht.

Die Parallelstelle de orat. II 65 ist dieser Annahme günstig. Denn hier werden die gleichen Beispiele von Antonius wirklich nur als Folgerung aus dem Begriffe der quaestio infinita abgeleitet. Ich nehme also an, daß bei Hermagoras eine Unklarheit des Gedankens und des Ausdrucks vorlag. Obgleich er das ἔξονον τοῦ τελείου ξήτορος auf πολιτικὰ ζητήματα beschränkt hatte, sprach er doch von den Θέσεις ganz allgemein und ohne jede Einschränkung, indem er einerseits bei πολιτικὰ ζητήματα nicht nur an ethisch-politische Fragen, sondern an alle diejenigen dachte, die man mit bloßem gesunden Menschenverstande ohne Fachbildung beurteilen kann, und wie Crassus de orat. III 79 die

philosophischen zu dieser Kategorie rechnete, andererseits bei Geoeig an die in Akademie und Peripatos üblichen Disputationsthemata dachte. Die Unklarheit blieb natürlich von den Gegnern nicht ungerügt und die Nachfolger des Hermagoras entfernten sie, indem sie die dem Redner zukommenden Geoeig etwa in der Weise näher abgrenzten, wie es Cicero den Antonius II 67.65 thun läßt.

Mag nun dieser Erklärungsversuch, dessen Unsicherheit ich nicht verkenne, das richtige treffen oder nicht, die Hauptsache bleibt für uns. dass die von Hermagoras gegebene Gebietsabgrenzung der Rhetorik von den Philosophenschulen als ein Eingriff in ihre Rechte empfunden wurde und einen Hauptgegenstand des Streits der Philosophen und Rhetoren im zweiten Jahrhundert bildete. Übrigens ist es zweisellos, dass Hermagoras nur in der Einleitung seiner réger, von den Jégeic redete, eine ausgeführte Theorie derselben und Anweisungen zu ihrer Behandlung nicht gab, wie schon Striller p. 26 aus Cic. de orat. Ill 110 richtig geschlossen hat, einer Stelle, auf die ich noch zurückkommen werde. Es darf aber hieraus nicht geschlossen werden, dass auch in seinem Schulbetrieb die Bégeig keine Rolle spielten. Die hestige Polemik der Philosophen wäre unerklärlich, wenn es sich nur um einen theoretischen Einfall des Hermagoras gehandelt hätte, dem er in seiner Praxis keine Folge gab. Auch Athenaeus, neben Hermagoras der bedeutendste Rhetor des zweiten Jahrhunderts (Quint. III 1, 16 cui maxime par atque aemulus videtur Athenaeus suisse) hat von den Jéoeic gehandelt. Er bezeichnete, nach Quint. III 5, 5, die Béoig als pars causae, was wohl bedeuten soll, das jede ὑπόθεσις eine allgemeine Frage als Teil in sich besast. Der Verfasser der pseudoisokrateischen Techne hatte nach Quint. III 5. 18 die hermagoreischen Definitionen der Θέσις und υπόθεσις angenommen. Quint. Il 1, 9 sagt, dass bei den antiqui diese Art rednerischer Übung unbräuchlich war; sie sei die älteste und lange Zeit die einzige gewesen. In er den Rhetoren seiner Zeit den Vorwurf macht, sie zu vernachlumigen, no kann seine Bemerkung nicht auf die Béoeig der Peripatetiker, nondern nur auf die Praxis der eigentlichen Rhetorenschulen be-Rogen worden. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass viele Rhetoren meit Hermagoras solche Übungen veranstalteten, während andere wie der, mun dem Gleero de inv. geschöpft ist, sie verwarfen.

The genehichtliche Bedeutung des Streites der Philosophen und Illinein um die Féois, der ja ein Streit um die Gebietsabgrenzung Dinciplinen ist, liegt darin, dass er ein Vorbote der Erneuerung Bildungsideals ist. Die beiden Schulgattungen, die

lange Zeit friedlich neben einander gelebt hatten, sind wieder Rivalen geworden; sie kommen sich gegenseitig ins Gehege. Die Behandlung philosophischer Thesen in den Rhetorenschulen ist eine Annäherung an die Sophistik. Noch entschiedener wird im ersten Jahrhundert von philosophischer Seite das sophistische Bildungsideal erneuert. Scholarch der Akademie, Philon von Larisa ist es, der in den ersten beiden Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts das einst durch Platon überwundene sophistische Bildungsideal mit Begeisterung vertritt. Der größte römische Redner hat in empfänglicher Jugendzeit dieses Ideal in sich aufgenommen; er hat es in seiner eigenen Person zu verwirklichen gesucht und in seinem tiefsten und gedankenreichsten Werke, den Büchern de oratore, schriftstellerisch verherrlicht. Der Nachweis dieser Behauptung soll in der folgenden Untersuchung über die Bücher de oratore, speciell über das dritte Buch, geführt werden. Ich kann mir im gegenwärtigen Zusammenhang nicht die Aufgabe stellen, das Verständnis des ganzen Werkes zu erschließen und seine Bedeutung für die antike Bildungsgeschichte, zu deren wichtigsten Documenten es gehört, erschöpfend darzulegen. Es gilt hier nur den einen Punkt in möglichster Kürze darzulegen: dass Cicero für die Verherrlichung des sophistischen Bildungsideals, die durch Crassus vertreten das ganze Werk durchzieht und sich im dritten Buche zu einer begeisterten Verkündigung steigert, die leitenden Gedanken und zahlreiche Einzelheiten einer Schrist des Philon von Larisa entlehnt hat.

Die Hauptpersonen des Gesprächs sind bekanntlich die Redner L. Crassus und M. Antonius. Von den übrigen können wir für unsern Zweck absehen. Das Gespräch findet auf dem Tusculanum des Crassus im Jahre 91 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Das Gespräch des ersten Tages schliefst mit dem ersten Buche ab, das des zweiten umfasst das zweite und dritte Buch. Cicero hat die beiden Hauptpersonen zu Vertretern grundsätzlich verschiedener Standpunkte hinsichtlich der rednerischen Kunst und des Bildungsideals überhaupt gemacht. Der Standpunkt des Crassus wird von Cicero als der höhere angesehen. Die von ihm empfohlene Ausbildung zum Redner befast den von Antonius als genügend erachteten Bildungsgang als Teil in sich, greist aber weit über ihn hinaus, indem sie dem angehenden Redner viel umfassendere Studien zumutet. Nur über den Umfang der institutio oratoria sind sie verschiedener Ansicht. Während Crassus den eigenen Standpunkt Ciceros umfassender und vollkommener vertritt, wirkt doch auch Antonius seinerseits zur Darstellung dieses Standpunktes mit. Nicht in

den, was er positives über die rednerische Bildung vorbringt, sondern binsichtlich dessen, was er von ihm ausschließen will, wird er besiegt und überwunden. Antonius überbietet das Bildungsziel der gewöhnbehen Rhetorenschule, das er in Übereinstimmung mit Crassus nur als einen Bruchteil des erforderlichen ansieht, durch die Forderung einer umbewenderen specifisch rednerischen Ausbildung. Die Bedeutung dieser Forderung zu untersuchen und nach der Quelle der betreffenden Erorterungen su fragen, gebort nicht zu unserem Thema. Crassus hinzezen überbietet den Antonius, indem er von dem vollkommenen Redver die Deberrschung aller μαθήματα mit Einschluss der Philosophie tordert. Tritt dann zu dieser allumfassenden materiellen Bildung die specifical reduccische divanic hinzu, die selbst erst auf dieser Grundlure der vollkemmenste Ausbildung erhalten kann, so entsteht der voll-Rommene Redner, in dem das höchste Ideal menschlicher Bildung verwurde bet iet. Es ist blar, dass dieses Ideal mit dem sophistischen Eduluszeichest in der Hauptsache identisch ist. Denn auch hier gipfelt the rouse biblions in ther praktischen rednerischen dévauis. Alle übriwer werden nur um ihretwillen angeeignet. Selbst die Philosopher word zur Schrin der Rhetorik erniedrigt. Aber in einer Beziehung ist ein tielgreisender Unterschied zwischen der alten Sophistik und der wiederzehurenen. Die alte Sophistik hielt die Keime aller thereteen research aft in sich beschlossen und hinderte durch ihr enges wattenhee Irel thre wesenhafte Entfaltung; die neue setzt alle Wissenmaketen in voller antaltung neben sich bestehend voraus. Die alte outhork whallende krafte, wenn auch in dumpfer Gebundenheit. were not bediebelt emploagend; sie versichet eklektisch, indem sie aus der bulle der andrespenderten Wissensschätze auswählt und zu einem history su verbenden sucht, was immer sich zu ihrem praktischen Ziele. der dentamment reductive ben deranes, in Beziehung setzen läst. Die Museum halt withet, die in der Erkenntnis der Wahrheit ihr höchstes And under, become the Vertreter dieses Standpunktes höchstens als an-

Sustantend für makige Stunden gelten. Der πραπτικός βlog date Ledenschum, neden welcher der Θεωρητικός βlog nicht frum die derikann Menschentumes steht, sondern eine diedung sennumet.

โดยสมมณะ เมื่องและ Mends hat Cicero in seinem Dialog dem การเกาสุราชา โปเซล พ.ส. Ciassus in den Büchern de oratore เกาส เมื่องและ พระเทาสุราสิทธิสาท beherrscht. Es ist auch von vorn-เกาส เมล เมล เมษา หาวาง พ.พ.พ. des ersten Buches klar, daß Cicero sich selbst zu diesem Standpunkt bekennt. Wenn wir daher die Frage lösen wollen, von wem Cicero dieses Bildungsideal entlehnt hat. so müssen wir vor allem den Reden des Crassus nachgehen. Das erste Buch enthält die Exposition des ganzen Werkes, in welcher der Gegensatz der Anschauungen, die durch Crassus und Antonius vertreten sind. vorläufig in seinen Grundzügen gekennzeichnet wird. In den folgenden Büchern ist enthalten, was jeder der beiden von seinem Standpunkte aus an Ratschlägen und Vorschriften für die Ausbildung des Redners zu geben hat; und zwar ist im zweiten Buche Antonius, im dritten Crassus der Hauptredner. Für unsere Frage kommt daher neben einzelnen Abschnitten des ersten Buches vor allem das dritte in Betracht.

Es könnte nun zunächst Jemand fragen: Ist es überhaupt nötig, nach einem Vorbilde für diese Ausführungen Ciceros zu suchen? Ist es nicht denkbar, dass Cicero selbst, von der seit dem zweiten Jahrhundert vorhandenen Rivalität der Rhetoren mit den Philosophen ausgehend, die kühne Synthese vollzogen hat, eine diese Gegensätze verschmelzende einheitliche Bildung zu fordern? Erklärt sich der geschilderte Standpunkt nicht aus seiner eigensten persönlichen Lebenserfahrung? Die praktische Auffassung des Bildungsideals versteht sich für ihn als Römer und Staatsmann von selbst. Seinen Vorrang vor anderen Rednern glaubte er, wie er oft andeutet, seiner philosophischen und allgemeinen wissenschaftlichen Bildung zu verdanken.

Dies ist richtig und erklärt die persönliche Wärme, mit der Cicero in den Büchern "vom Redner" jenes Ideal vertritt. Dass es seinem eigenen Kopfe entsprungen sei, ist trotzdem unglaublich. müste ja auch die ganze geschichtliche Begründung der Theorie von Cicero stammen, die sich doch deutlich als Werk eines Griechen kundgiebt, der in der Geschichte des älteren Unterrichtswesens durch eigenes Quellenstudium wohl bewandert war. Die mit Buch III 55 beginnende Darstellung, die die Beziehungen zwischen Rhetorik und Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung verfolgt, kann keinesfalls von Cicero selbst aus verschiedenen griechischen Büchern zusammengetragen und mit der einheitlichen geschichtlichen Anschauung erfüllt worden sein, von der sie durchdrungen ist. Sie ist vielmehr ganz aus einer Quelle entlehnt, in der bereits die Thatsachen in dieselbe Beleuchtung wie bei Cicero gerückt waren. Man beachte die Menge feiner Einzelheiten, die selbst in dem ciceronischen Excerpt noch enthalten sind und alle auf den Grundgedanken der ganzen Darstellung hinweisen: der Satz § 56 in. hanc cogitandi pronuntiandique rationem — veteres Graeci sapientiam

nominabant, der die spätere Erörterung über die Verengung des Begriffs der Philosophie durch Sokrates vorbereitet, die treffende Charakteristik des Pythagoras, Demokritos, Anaxagoras, das Homercitat in § 57 μύθων τε δητήρ' ξμεναι ποιχτίρα τε ξογων, die Bemerkung in \$58, dels Grammatik, Mathematik, Musik, Dialektik ursprünglich erfunden wurden ut puerorum mentes ad humanitatem fingerentur atque virtutem, die Gegenüberstellung der drei politischen Redner, Themistokles, Perikles, Thermenes, und der drei Lehrer der politischen Beredsamkeit, Gorgias, Thrasymachos, Isokrates, endlich die ausgezeichnete Bemerkung über den Bedeutungswandel des Wortes achogogia. Man darf wohl behaupten, daß Cicero selbst nicht im Stande gewesen wäre, diese Einzelheiten zusammenzulesen und zu einer einheitlichen Darstellung zu verbinden. Er schreibt sie also einem griechischen Autor nach. Da nun die geschichtliche Darstellung selbst von der Tendenz durchdrungen ist, die Sonderung der Philosophie von der Rhetorik als etwas Unnatürliches zu erweisen, so schließen wir, daß nicht nur die geschichtliche Darstellung, sondern auch die Theorie, die im Fortgang des dritten Buches entwickelt wird und die in der Forderung der Wiederherstellung des sophistischen Bildungsideals gipfelt, dem griechischen Autor gehört. Dieselbe Begeisterung für die alten Sophisten, die sich § 59 in der Nennung des Gorgies, Thrasymachos, Isokrates ausspricht, kehrt in der Rede des Catulus § 126ff. wieder, wo auch Hippias, Prodikos, Protagoras als Vertreter universeller Geistesbildung genannt werden. Dass auch hier Cicero aus seiner griechischen Quelle schöpst, zeigt, abgesehen von der Gleichheit der Beurteilung, die Antwort des Crassus § 132 ff., wo auch für die Gebiete der Medicin, der Mathematik, der Musik, der Grammatik dem Universalismus der Alten vor dem modernen Specialistentum der Vorzug gegeben wird. Denn niemand wird annehmen, dass Cicero entweder selbst von der Geschichte der griechischen Wissenschaft eine so richtige Vorstellung hatte oder durch eigens für die vorliegende Schrift unternommene Nachforschungen sich die Analogien herbeischaffte.

Ist die Frage, ob eine griechische Quellenschrift zugrunde liegt, schon hiermit für jeden Urteilssähigen entschieden, so muß demnächst die Frage ausgeworsen werden, ob es die Schrift eines rhetorikfreundlichen Philosophen oder eines philosophiesreundlichen Rhetors war. Cicero und sein Abbild Crassus sind philosophiesreundliche Redner. Das kommt denn auch in mehreren Stellen zum Ausdruck, wo sich sein Unwille kundgiebt, dass der Redner jetzt von der Philosophie borgen muß, was ursprünglich zu seinem eigenen Ressort gebört, z. B. III 108.

Man darf daraus nicht schließen, dass der Quellenschriftsteller ein Redner oder Rhetor war. Solche Stellen gehören der Überarbeitung Ciceros an, der das Excerpt durch seine Zusätze der Gesprächsperson mundgerecht macht. Im Übrigen kann kein Zweisel obwalten, dass der Quellenschriftsteller ein rhetorikfreundlicher Philosoph war. Der Philosoph verrät sich z. B. gleich in dem Eingang der geschichtlichen Darstellung § 55: est enim eloquentia una quaedam de summis virtutibus; quamquam sunt omnes virtules aequales et pares, sed tamen est species alia magis alia formosa et illustris; sicut haec vis, quae scientiam complexa rerum sensa mentis et consilia sic verbis explicat, ut eos. qui audiant, quocunque incubererit possit impellere; quae quo major est vis, hoc est magis probitate iungenda summaque prudentia; quarum virtutum expertibus si dicendi copiam tradiderimus, non eos quidem oratores effecerimus, sed furentibus quaedam arma dederimus. Die stoische Lehre von der Gleichheit der Tugenden wird durch eine feine Distinction eingeschränkt, die freilich durch die Übersetzung abgestumpft ist. Dagegen wird Antakoluthie der Tugenden offenbar nicht angenommen. Sonst ware es unnotig zu betonen, dass mit der byroouxn apern sich mooγησις und διχαιοσύγη verbinden müssen, um ihren Missbrauch unmöglich zu machen. Der Missbrauch einer apern ist für den Stoiker überhaupt undenkbar. Es ist hier unzweifelhaft das Bestreben ersichtlich. die Rhetorik in den Zusammenhang eines bestimmten philosophischen Systems einzugliedern. Es ist weiter zu beachten, dass die Rhetorik im Sinne der Rhetorenschulen überall, wo sie erwähnt wird, geringschätzig behandelt wird, während die copia rerum, die den Philosophen auszeichnet, in begeisterten Worten verherrlicht und als Vorbedingung selbst rein stilistischer Vorzüge geschildert wird (§ 92. 93).

Ich wurde auch auf die Beispiele von Séauc hinweisen, die in § 111-117 aufgeführt werden und sämtlich rein philosophischen Inhalts sind, wenn nicht die Zugehörigkeit dieses Abschnitts zu der besprochenen Quelle erst noch des Beweises bedürste. Der Abschnitt § 63-71, der die verschiedenen philosophischen Secten auf ihre Bedeutung für die rednerische Ausbildung prüft und schließlich zu dem Ergebnis kommt, dass nur die akademische und die peripatetische Schule wegen ihrer Disputationsübungen in Betracht kommen, hilft uns auch nicht weiter, da Cicero mit § 63 den Zusammenhang seiner Quelle unterbricht und einen hier garnicht hergehörigen Abschnitt einschiebt, von dem es zweifelhaft bleibt, ob er überhaupt demselben Autor wie das übrige gehört.

Müssen wir also diese Stellen vorläufig beiseite lassen, so kann ich mich doch auf die allgemeine psychologische Wahrscheinlichkeit berufen. die für einen Philosophen als Urheber der Theorie suricht. Der Philosoph kann viel eher auf den Gedanken kommen, die einsache und leichte Disciplin der rhetorischen Kunstlehre zu seiner großen und schwierigen Wissenschaft hinzu zu fügen, sei es aus idealen Gründen, sei es um den praktischen Erfole seiner Schule zu erhöben, als es dem Rhetor beifallen wird, von seiner leichten und doch lucrativen Kunst durch die Forderung so umfassender Vorbildung die Schüler abzuschrecken und sich von andern Lehrern abhängig zu machen. Die Forderung solcher Vorbildung ist eine rein ideale Forderung. Denn in der Praxis war es immer ohne diese Vorbildung gegangen. Daher konnte nur der Philosoph als der Vertreter des Ideals diese Forderung erheben. Wir sahen im zweiten Jahrhundert die Philosophenschulen eifrig bestrebt, sich der Concurrenz der Rhetorenschulen zu erwehren. Es liegt in der Linie ihrer bisherigen Entwicklung, wenn sie noch mehr als bisher der Praxis Zugeständnisse machen. Die Rhetorenschulen hingegen hätten durch solche Wendung nur ihre Stellung verschlechtert. Es konnten daher niemals von ihnen so ideale Forderungen ausgehen. Die Philosophenschule besuchte wohl nicht so leicht Jemand, der nicht schon vorher Unterricht in der Rhetorik genommen hatte. Dagegen werden sich die Römer größtenteils mit der Rhetorik begnügt haben. Der Rhetor, zu dem die Schüler damals schon in sehr jugendlichem Alter kamen (siehe Marx auct. ad Herennium Prolegom. p. 77) konnte schon aus diesem Grunde nicht so große Vorbildung fordern. Dagegen konnte der Philosoph, der diese Vorbildung selbst geben wollte, eine auf ihr beruhende höhere Rhetorik gegen die vulgäre ausspielen. Es ist zu beachten, daß die von Cicero vorgetragene Theorie philosophischen und rhetorischen Unterricht demselben Lehrer zuweisen möchte. Also war der Urheber dieser Theorie selbst im Stande, philosophischen Unterricht zu erteilen, d. h. er war selbst Philosoph.

Ich bin vielleicht länger als nötig war, bei diesem Beweise verweilt. Aber es kann nun mit größerer Sicherheit die weitere Frage gestellt werden, welcher Richtung und Schule dieser Philosoph angehörte. Daß er ein Akademiker war, muß man von vornherein vermuten, weil Cicero sich zu dieser Richtung bekannte und gerade sein rednerisches Können auf die Akademie zurückführt, wenn er sagt (Prator 12: se oratorem — non ex rhetorum officinis, sed ex Academiae sputtin extitinse. Der Abschnitt des Orator, in dem sich diese Worte

finden, § 11-18, ist unverkennbar eine Recapitulation der in den Büchern de oratore entwickelten Grundgedanken. Wir dürfen also was dort gesagt wird, auf diese zurückbeziehen. - Wenn ferner der Abschnitt de orat. III 63-71, in dem bewiesen wird, dass nur die peripatetische und akademische Schule dem Redner nutzlich sind, auch nicht so eng mit dem vorausgehenden zusammenhängt, dass man ihn mit Sicherheit auf dieselbe Ouelle zurückführen kann, so hätte doch Cicero ihn hier nicht einsugen können, wenn der Autor, dem er in der Hauptsache folgte, ein Stoiker oder Epikureer gewesen wäre. Es bleibt also nur die Wahl zwischen dem Akademiker und dem Peripatetiker; und diese Wahl ist nicht schwer. Dem akademischen Skeptiker musste die Rückkehr zu dem sophistischen Bildungsideal viel näher liegen, als dem peripatetischen Dogmatiker. Ein Peripatetiker hätte nie schreiben können, was Cicero III 57, im Zusammenhang jener geschichtlichen Darstellung, seiner Quelle nachschreibt: ex ea summa facultate vacui ac liberi temporis multo plura quam erat necesse, doctissimi homines otio nimio et ingeniis uberrimis affluentes curanda sibi esse ac quaerenda et investiganda duxerunt. Hier hört man den Skeptiker heraus, der das φυσικόν μέρος der Philosophie (denn von den Physikern ist vorher die Rede) als  $\tilde{\nu}\pi\tilde{\epsilon}\rho$   $\tilde{\eta}\mu\tilde{\alpha}\varsigma$  verwirft und nur für das Gebiet der praktischen Philosophie seine Skepsis mildert.

Seine Kenntnis der für die Rhetorik zuträglichen philosophischen Methoden will Crassus dem akademisch gebildeten Rhetor Metrodoros verdanken (III 75 aequalem fere meum ex Academia rhetorem nactus Metrodorum), der I 45 als eifriger Schüler des Karneades genannt wird, und III 145 fasst Cotta seine Zustimmung zu der Auseinandersetzung des Crassus in die Worte zusammen: me quidem in Academiam totum compulisti. In der Rede, auf welche diese Zustimmung des Cotta folgt, ist jene Klage über das Zunehmen des Specialistentums in allen Disciplinen enthalten, die wir schon oben als der Hauptquelle entnommen erkannt haben. Am Schluss dieser Rede sindet sich der praecise Ausdruck eben jener Anschauung, von der auch die geschichtliche Darstellung III 55 ff. getragen ist, in den Worten: nunc sive qui volet eum philosophum, qui copiam nobis rerum orationisque tradat, per me appellet oratorem licet; sive hunc oratorem, quem ego dico sapientiam iunctam habere eloquentiae, philosophum appellare malet, non impediam u. s. w. Es ist aber durch die Worte des Cotta § 145 erwiesen, dass jene Grundanschauung, auf die es uns ankommt, einem Akademiker entlehnt ist. Dieser hatte sich auf Aristoteles (§ 141) und auf den Betrieb der Rhetorik in der peripatetischen Schule berusen, aber schwerlich konnte er mit ihm ganz einverstanden sein, da er das Verhältnis der Rhetorik zur Philosophie ganz anders auffaste, als jene. Endlich ist noch darauf hinzuweisen, dass Cicero mehrfach betont, die peripatetische Rhetorik sei zwar an sich wertvoll, aber für das praktische Leben nicht ohne weiteres brauchbar. Vgl. Orator 12 nec satis tamen instructa ad forenses causas. de orat. Ill 80. Der Standpunkt seines Crassus ist weder mit dem peripatetischen identisch, noch mit dem des Charmadas und der andern Philosophen des zweiten Jahrhunderts, die die Rhetorenschulen schlechthin verachteten. sondern er verlangt als Abschluss der philosophischen Bildung einen Rhetorikunterricht, der nicht minder als der der Rhetorenschulen und mehr als der im Peripatos und der karneadeischen Schule übliche unmittelbar der rednerischen Praxis dient. Es wird sich uns noch weiter bestätigen, dass jener Philosoph geradezu für seinen rhetorischen Unterricht an Theorie und Praxis der gewöhnlichen Rhetorenschule anknupfte. die er allerdings zu erweitern und zu vertiefen suchte. Den Standpunkt des Kleitomachos, Aischines, Charmadas verwirst Cicero durch den Mund des Crassus ausdrücklich de orat. I 47 sed ego neque illis assentiebar neque - Platoni -. Verbi enim controversia iam diu torquet Graeculos homines u. s. w. Die genauere Darstellung dieses Standpunktes ist daher absichtlich nicht dem Crassus, sondern dem Antonius in den Mund gelegt: I 84 - 93. Der Philosoph, dessen Ansicht Cicero folgt, muß daher ein jüngerer Akademiker sein, der einen Schritt weiter ging als jene und die forenses causae nicht mehr den agrestiores Musae überlies (Orat. 12). Es bleibt also nur Philon von Larisa übrig, der Lehrer Ciceros, der ihn zuerst in die akademische Lehre eingeführt hat und dessen Standpunkt er, wie die Academica zeigen, bis an sein Lebensende treu blieb.

Jeder Zweisel muss schwinden, wenn wir hören, dass eben Philon der erste Akademiker war, der ausdrücklich auch Rhetorik lehrte. Tusc. II 9 (nach Erwähnung der älteren peripatetischen und akademischen Disputationsübungen) nostra autem memoria Philo, quem nos frequentes audivimus, instituit alio tempore rhetorum praecepta tradere, alio philosophorum. Es geht aus dieser Stelle deutlich hervor, das Philon genau das that, was in den Büchern de oratore empsohlen wird: er begnügte sich nicht mit den bisher üblichen Disputationsübungen, die nur indirect die rednerische Ausbildung förderten, auch nicht mit der aristotelischen Rhetorik, sondern tractirte mit seinen Schülern rhetorum praecepta. Er gab also einen Rhetorikunterricht, der an die Theorie

und Praxis der eigentlichen Rhetorenschulen anknüpfte. Diese Ansicht wird bestätigt durch de orat. 111 110, wo es nach Erläuterung des Begriffs υπόθεσις heisst: nunc enim apud Philonem, quem in Academia vigere audio, etiam harum iam causarum cognitio exercitatioque celebratur. Die Behandlung der  $\hat{v}\pi o \vartheta \hat{\epsilon} \sigma \epsilon \iota c$ , die von jeher als Domäne der eigentlichen Rhetoren gegolten hatten, zeigt am besten, welcher Art der Rhetorikunterricht war, den Philon erteilte.

Der schwierige Abschnitt § 109. 110, in dem sich die eben citirte Stelle findet, enthält den Schlüssel für die Quellenanalyse des dritten Buches. Richtig verstanden und emendirt bietet er uns die Möglichkeit. näheres über die rhetorische Theorie des Philon zu erfahren. giebt III 37 die Disposition seines Vortrags, der von der stilistischen Form der Rede handeln soll (§ 19 quemadmodum illa ornari oporteat). Er kennt vier Ansorderungen, die der vollkommene Stil ersüllen muss: ut Latine, ut plane, ut ornate, ut ad id quodcumque agatur apte congruenterque dicamus. Die beiden ersten Punkte werden in § 38-51 ziemlich kurz und ohne Beziehung auf den Hauptgedanken des ciccronischen Werkes abgethan (§ 52 faciles enim - partes eae fuerunt, quas modo percucurri vel potius paene praeterii). Wir werden schließen dürfen, dass diese Punkte von Philon dem rhetorischen Elementarunterricht überlassen und nicht eingehender behandelt wurden. Der dritte und vierte Punkt, das ornate und apte dicere, ist nach Ciceros Meinung viel schwieriger, aber auch viel wichtiger für die Erreichung der höchsten rednerischen Wirkungen. Redner, die diese Vorzüge besaßen, hat es bisher überhaupt nicht gegeben; und doch kommt gerade auf sie alles an. Durch die Vorschriften der Lehrer, welche sich jetzt Rhetoren nennen, kann man sie nicht erlangen. (Die Worte horum qui nunc ita appellantur rhetorum zeigen deutlich, dass Cicero hier aus seiner griechischen Quelle schöpst. Für Cicero selbst ist rhetor ein feststehender und keinem Wandel unterworsener Begriff. Denn er nennt ja den wahren philosophisch gebildeten Lehrer der Redekunst orator (§ 142). Der Grieche hingegen hat nur das eine δήτως zur Verfügung, und kann auch die philosophisch gebildeten Lehrer wie Praktiker nur δήτορες nennen). — Wenn nun weiter den jetzigen rhetores der verus orator mit seiner allgemeinen Bildung gegenübergestellt wird und mit § 55 die Entwicklung und geschichtliche Begründung des sophistischen Ideals folgt, so ist klar, dass Crassus sagen will, die hüchsten stilistischen Vorzüge (das ornate et apte dicere) seien nur jener wahren Beredsamkeit erreichbar, die auf philosophischer Grundlage ruht. Es ist also höchst wahrscheinlich, dass Philon besonders eingehend von diesen Stileigenschaften gehandelt hatte und nach dieser Richtung mehr bot, als die gewöhnliche rhetorische Schon vor jener Disposition in § 37, im Eingang seines ganzen Vortrages, hat Crassus als Aufgabe derselben bezeichnet, nachzuweisen: neque verborum ornatum inveniri posse non partis expressisque sententiis neque esse ullam sententiam illustrem sine luce verborum. Der hier hervortretende Gedanke der untrennbaren Einheit von Stoff und Form, über dessen philosophische Begründung Cicero in § 20. 21 einige Andeutungen macht, der also sicher aus Philon stammt, wird aber in der kurzen Behandlung der beiden ersten Punkte der Disposition garnicht verwertet; erst wo es an den dritten Punkt geht, greist Cicero wieder nach den philonischen Gedanken. Es ist also klar, das Philon nur das ornate et apte dicere (Ciceros dritten und vierten Punkt) eingehend behandelt und nur für diese Stilvorzüge die Abhängigkeit vom Inhalt erwiesen hatte. Darum entwickelt Cicero. ehe er an den dritten Punkt herangeht, das von Philon aufgestellte Ideal des vollkommenen Redners samt seiner geschichtlichen Begründung § 54-81 und zeigt in § 82-90, dass seine praktische Verwirklichung müglich sei, um erst mit § 91 die Behandlung des dritten Punktes der Disposition wirklich in Angriss zu nehmen. Die Art, wie er dies thut, zeigt, dass unsere Darlegung des Zusammenhangs das richtige trifft. Denn in der That kommt in § 92. 93 der philonische Grundgedanke zu seinem Recht: apparatu nobis opus est et rebus exquisilis undique collectis accersitis comportatis — rerum est silva magna. Es wird ausdrücklich betont, dass man diese silva rerum weder durch die blosse rednerische Empirie, noch in der gewöhnlichen Rhetorenschule lerne. Natürlich meinte Philon mit dieser silva rerum die Kenntnis der philosophischen Probleme, namentlich derjenigen, die auf die menschlichen Dinge Bezug haben, die schon § 54 gefordert wird: vero oratori, quae sunt in hominum vita, quando quidem in ea versatur orator atque ea est ei subiecta materies, omnia quaesita audita lecta disputata tractata agitata esse debent.

Es folgt zunächst, nach einer Abschweifung, die uns hier nicht angeht (§ 93—95), eine ausführliche Betrachtung über die rechte Art und das rechte Maß rednerischen Schmucks (§ 96—103), in der vor Überladung und Süßlichkeit gewarnt und der suavitas austera et solida der Preis zuerkannt wird. Mag nun dieser Abschnitt aus Philo stammen, wie ich glaube, oder nicht — für unsern Zweck genügt es, daß am Schluß

der philonische Gedanke wiederkehrt: quare, ut ante dixi, primum silva rerum ac sententiarum comparanda est, qua de parte dixit Antonius; haec formanda filo ipso et genere orationis, illuminanda verbis, varianda sententiis. Die Verweisung auf die Rede des Antonius im zweiten Buche wirkt hier sehr störend. Denn während wir schon längst von Crassus Aufklärung darüber erwarten, inwiefern die silva rerum die Schönheit und Angemessenheit des Stils erzeugt, lauten diese Worte so, als ob die Frage schon abgethan wäre und Cicero eben zu einem andern Gegenstand übergehen wollte. In der Quelle musste alles von dem Grundgedanken beherrscht sein, dass der wahre Schmuck der Rede aus dem Gedankenapparat quillt, den sich der Redner angelegt hat; und zwar wurde dies ohne Zweisel sowohl für den γαρακτήρ λόγου im allgemeinen, von dem § 96-103 die Rede ist, als für die einzelnen Schmuckmittel nachgewiesen. Auch was in § 104-125 über die letzteren vorgebracht wird, war in der Ouelle jenem Hauptgedanken untergeordnet, der deshalb am Schluss noch einmal nachdrücklich hervorgehoben wird § 125: rerum enim copia verborum copiam gignit. Meiner Meinung nach hatte Philo auch die amplificatio (§ 104), die έπαινοι und ψόγοι (§ 105), die loci communes (§ 106) in diesem Sinne besprochen. Doch ich brauche darauf für das, was ich beweisen will, kein großes Gewicht zu legen. Sicher ist, dass die Behandlung der θέσεις, die mit § 107 beginnt und in einheitlichem Gedankengang bis \$ 125 reicht, dem philonischen Grundgedanken untergeordnet war, der in unmittelbarem Anschluß an sie wieder auftaucht, daß also diese ganze Abhandlung aus Philon stammt.

Die Géoeig werden eingeführt in § 107 als eine Unterart der loci communes, weil sie hier als ein Mittel zum Schmuck der Rede und zwar, wie man aus der Ausführlichkeit der Behandlung schließen darf, als eines der wichtigsten behandelt werden. Es sind "ancipites disputationes, in quibus de universo genere in utramque partem disseri copiose licet". Weil sie von Allgemeinbegriffen handeln, befassen sie zahllose Einzelfälle, wie sie in der rednerischen Praxis vorkommen, unter sich und sind daher als loci communes verwendbar. Die Einheitlichkeit des ganzen Abschnitts bis zu § 125 wird bewiesen durch die Worte in § 120: ornatissimae sunt igitur orationes eae, quae latissime vagantur et a privata et a singulari controversia se ad universi generis vim explicandam conferunt et convertunt, ut ei, qui audiant, natura et genere et universa re cognita de singulis reis et criminibus et litibus statuere possint, an welche § 121 anknüpst: in hoc igitur tanto

tam immensoque campo cum liceat oratori vagari libere atque, ubicunque constiterit, consistere in suo, facile suppeditat omnis apparatus ornatusque dicendi: Rerum enim copia verborum copiam gignit. Es ist also unverkennbar, dass in Ciceros Quelle die Abhandlung über die Héaels dem Gesichtspunkt ornatus orationis untergeordnet war und dass sie den Zweck hatte, die Bedeutung der copia rerum d. h. der philosophischen (ethisch-politischen) Durchbildung für den rednerischen Stil nachzuweisen.

Gleich nach der ersten Erwähnung der ancipites quaestiones in § 108 sagt Crassus, diese Art der Übung sei jetzt auf Peripatos und Akademie beschränkt: .. apud antiquos erat eorum. a quibus omnis de rebus forensibus dicendi ratio et copia petebatur." Damit sind naturlich die von Philo verherrlichten Sophisten gemeint, bei denen diese Übung noch im engsten Zusammenhang mit dem rednerischen Unterricht stand. Philo selbst nannte sie πολιτικοί φιλόσοφοι (§ 109). Der Schluss von \$ 107 und \$ 108 stammt nicht aus der Quelle. Vielmehr sollen diese Worte nach Ciceros Ansicht nur dazu dienen, die philosophische Theorie, die dem Crassus in den Mund gelegt wird, mit seinem Charakter in Einklang zu bringen. Er beklagt sich als Redner, dass er von den Philosophen borgen müsse, was von Rechts wegen dem Redner zukomme. Philon selbst kann sich natürlich so nicht ausgedrückt haben. Ihm könnte eher Parteinahme für die Philosophen, als für die Redner zugetraut werden, da jene nach seiner Ansicht den größeren und wichtigeren Teil der Bildung besitzen.

In § 109 knupft Crassus, nach seiner persönlichen Zwischenbemerkung, an den schon in § 107 enthaltenen Gedanken der Vorlage wieder an. Peripatos und Akademie, hiess es dort, betrachten jetzt die Übungen über Jégeis als ihre Domäne, während bei den Alten diese Übungen von den Lehrern der praktischen Beredsamkeit betrieben wurden. Daher, fährt er nun in § 109 fort, sagen jetzt jene beiden, nach einzelnen Örtlichkeiten einer einzelnen Stadt benannten Gruppen von Philosophen, die Peripatetiker und Akademiker, was schon lange vor ihnen die nach dem Staatswesen überhaupt benannten πολιτικοί φιλόσοφοι sagten: dass es zwei Gattungen des πολιτικόν ζήτημα gebe, θέσις und ὑπόθεσις, und die ὑπόθεσις wieder in drei Arten zerfalle, das δικανικόν, συμβουλευτικόν, έγκωμιαστικόν γένος. — An diesem Satze ist uns anstössig, dass die Einteilung des moleriχὸν ζήτημα in θέσις und ὑπόθεσις, die wir als hermagoreisch kennen, als eine den Peripatetikern und Akademikern eigentümliche Lehre dargestellt zu werden scheint. Nach dem überlieserten Text muß man auch zu den folgenden Sätzen die Akademiker und Peripatetiker als Subject ergänzen, wobei sich noch schlimmere Anstöße ergeben. Denn es heisst hier: "Sie bedienen sich auch in ihrem Unterricht dieser Einteilung, aber so, dass sie nicht auf dem gerichtlichen Wege ihr verlorenes Besitztum wieder in Anspruch zu nehmen, sondern durch Abbrechen eines Zweigleins es zu usurpiren scheinen. υπόθεσις haben sie und auch die nur an einem Zipfel. Denn bei Philo, der jetzt, wie ich höre, in der Akademie regiert, wird auch diese Art von Übungen bereits gepflegt. Die Béois hingegen nennen sie zwar in den Anfangsgründen ihrer τέχνη und nehmen sie für den Redner in Anspruch, aber sie sprechen sich weder über ihre Bedeutung und Eigentümlichkeit, noch über ihre Arten aus, sodass es besser wäre, sie hätten sie ganz übergangen". Dass in diesem Abschnitt nicht von den Akademikern und Peripatetikern die Rede ist, sondern von den Rhetoren, d. h. von Hermagoras, kann jedes Kind sehen. Nur auf sie passt es ja, dass sie ihr ursprüngliches Besitztum verloren haben (vgl. § 108 sed quoniam de nostra possessione depulsi in parvo et eo litigiose praedicto relicti sumus), nicht auf die Philosophen, die vielmehr in fremdes Besitztum sich eingedrängt haben (qui in nostrum patrimonium irruperunt). Nur sie beschränken sich auf die ὑπόθεσις, während die Philosophen vielmehr die Béois pslegen. Nur von ihnen kann der Ausdruck artem tradere gebraucht werden. Nur von ihnen, nicht von den Akademikern, konnte gesagt werden, dass ihnen Philo der Akademiker nunmehr auch die υπόθεσις entreisst. Die ganze Stelle ist lediglich die Fortsetzung des schon in § 108 von Crassus gebrauchten Bildes, das wir als Zusatz Ciceros bezeichnet haben. Es müssen daher in den verderbten Worten am Anfang von § 110 die Rhetoren genannt gewesen sein. Überliesert ist: atque hactenus loquantur etiam hac (in) instituendo divisione utuntur. Dem Sinn wurde genügen: atque hactenus sequuntur etiam (rhetores), hac u. s. w. Sicher ist nur, dass die Rhetoren genannt waren und ihre Übereinstimmung mit jener Einteilung hervorgehoben wurde. Dadurch schwindet auch größtenteils das Anstößige der vorausgehenden Worte. Crassus will nicht diese Einteilung als etwas den Akademikern und Peripatetikern eigentümliches bezeichnen, wie die folgenden Worte: atque hactenus u. s. w. beweisen, sondern die ganze Auseinandersetzung über die vis, natura und genera der Jéois, die er durch diese Einteilung vorbereitet. Er nennt gleich am Anfang seine Quelle für das ganze; aber weil er sich schon nach dem ersten Satze durch die Bemerkung

über die Rhetoren unterbricht, sieht es aus, als ob sich die Quellenangabe nur auf den ersten Satz bezöge. Als römischer Staatsmann und Redner muß er sich natürlich entschuldigen, daß er seine Doctrin von griechischen Philosophen entlehnt. Das geschieht durch die Bemerkung über die πολιτιχοί φιλόσοφοι; sie soll die Theorie als nicht von den Schulphilosophen erfunden, sondern ursprünglich den Rednern und Staatsmännern eigentümlich erscheinen lassen. Wissen wir nun, dass die in der Nennung der beiden Schulen enthaltene Quellenangabe sich auf die ganze Abhandlung über die θέσεις beziehen soll (wie schon die Vergleichung mit § 107 quae exercitatio nunc propria duarum philosophiarum — putatur beweist), so schwindet iede Möglichkeit, die Nennung der beiden Schulen ernst zu nehmen und dem Cicero auß Wort zu glauben, dass er bis in alle Einzelheiten ihre gemeinsame Lehre vorträgt. Denn dass Cicero die specielle Einteilung und Theorie der Ségeic, die er § 111-125 vorträgt, einem bestimmten einzelnen Autor entlehnt (und zwar dem Philon, wie wir uns durch die Untersuchung des Zusammenhangs überzeugten), wird niemand bezweifeln. Es ist also die Nennung der beiden Schulen und der πολιτικοί φιλόgomot in § 109 lediglich eine façon de parler, um das wahre Quellenverhältnis d. h. die Benutzung einer Schrift Philons, in einer dem Charakter der Gesprächsperson angemessenen Weise zu maskiren. Es wäre also ganz verkehrt, diese Stelle als ein glaubwürdiges Zeugnis für das Vorhandensein der hermagoreischen Einteilung des πολιτικον ζήτημα vor Hermagoras zu verwerten. Bei Philon fand Cicero, was in § 107 steht: quae exercitatio (die Béoeig) apud antiquos erat eorum, a quibus omnis de rebus forensibus dicendi ratio et copia petebatur. Daraufhin hat er sich für berechtigt gehalten, mit seinem dicunt auch die hermagoreische Einteilung des πολιτικόν ζήτημα jenen antiqui (πολιτιχο) φιλόσοφοι) zuzuschreiben, was geschichtlich unmöglich ist. Ebenso wusste Cicero, dass im Peripatos von jeher Disputationen über Fégeic üblich waren. Daraushin hielt er sich sur berechtigt, mit seinem dicunt auch die philonische Theorie der Jéoug den Peripatetikern mit auf Rechnung zu setzen.

Diese hat er freilich nicht ganz klar wiedergegeben. In § 106 werden drei Arten von loci communes aufgezählt 1. qui habent vitiorum et peccatorum acrem quandam cum amplificatione incusationem aut querelam, contra quam dici nihil solet nec potest 2. qui habent deprecationem aut miserationem 3. ancipites disputationes, in quibus in ptramque partem disseri licet. Die Logik fordert hier statt der Drei-

teilung eine Zweiteilung. Es giebt zwei Arten von loci communes. eindeutige und zweideutige. Die Scheltrede gegen den Mörder, den Verräter, den des Unterschleifs schuldigen, den man seines Vergehens bereits überführt hat, ist eindeutig: contra eam dici nihil solet nec potest. Zu dieser Gattung gehört auch Ciceros zweite Unterabteilung der loci, die deprecationes und miserationes. Wenn der Redner die Unschuld seines Clienten bereits nachgewiesen hat, so wird die Beschwichtigung des Zornes der Richter und die Erregung von Mitleid zu einem locus, contra quem dici nihil potest. Den Gegensatz bilden die ancipites disputationes, bei denen das πρός αμφότερα έπιγειρείν möglich ist. Es darf uns nicht irre machen, dass unter dieser Rubrik § 118, die schon in \$ 116 genannte miseratio wiederkehrt. Dort ist sie mit der consolatio zusammengestellt. Es ist also an Fälle gedacht, wo man das Unglück einer Person zugeben oder bestreiten kann. Auch das ist ein logischer Fehler, dass Cicero § 105 die amplificatio und die ψόγοι und Exacros mit den loci communes als Kunstmittel der oratio ornata coordinirt. Als ob nicht die amplificatio gerade vermittelst der loci communes bewirkt wurde und als ob nicht die ψόγοι und ἔπαινοι nur eine Unterabteilung jener loci bildeten! Es ist also klar, das Cicero den logischen Aufbau der philonischen Theorie stark verdunkelt hat.

Die Unterscheidung von  $\Im E\sigma \iota S$  und  $\Im \pi \acute{o} \Im E\sigma \iota S$  erkannte Philon als berechtigt an, aber er legte ihr geringes Gewicht bei. Er war offenbar der Ansicht, dass im Unterricht die  $\Im E\sigma \iota S$  die Hauptrolle spielen wüsten. Wer ihre Behandlung richtig und vollständig erlernt habe, der könne auch jede  $\Im \pi \acute{o} \Im E\sigma \iota S$  behandeln, indem er die specielle Frage unter die allgemeine subsumire. Die ornatissima oratio und die schönste amplificatio werde dadurch erreicht, dass man vom einzelnen zum allgemeinen aussteige. Viel größeres Gewicht legte Philon auf die Einteilung der  $\Im \pi \acute{o} \mu \alpha \pi \alpha$  in theoretische und praktische, die schon § 104 angedeutet wird (vel cum explanamus aliquid vel cum conciliamus animos vel cum conciliamus) und nachher der Einteilung der  $\Im E \sigma \iota S$  in § 111 ff. zugrunde gelegt wird. An diese Einteilung hatten diejenigen Rhetoren angeknüpst, von denen Quint. III 5, 11 redet.

Doch es gehört nicht zu meiner Aufgabe, die Entwicklung der rhetorischen Theorieen zu verfolgen. Nur um die Quellenfrage sicher zu stellen, mußten wir auch den materiellen Inhalt der philonischen Theorie berücksichtigen. Unsere Erörterung hat den Nachweis geließert daß Cicero die Verherrlichung des sophistischen Bildungsideals dem Larisaeer Philon nachgeschrieben hat. Er ist es, der so eißig die

Wiedervereinigung der Philosophie und Rhetorik zu einer einheitlichen  $\pi\alpha\iota\delta\epsilon l\alpha$  mit praktischem Ziel befürwortet und in dem Lehrplan seiner Schule durchgeführt hat. Dies mußte durch die Quellenuntersuchung erwiesen werden, weil wir dadurch eine entscheidende Krisis in der Geschichte des antiken Unterrichtswesens kennen lernen.

Ich schreibe der Erneuerung des sophistischen Bildungsideals durch Philon die größte geschichtliche Bedeutung zu, obgleich sie zunächst fast spurlos vorüber zu gehen scheint. Der Gedanke, die Philosophenschulen auf das praktische Ziel der rednerischen Ausbildung zuzuspitzen, hat keinen Anklang gefunden. Kein anderer Philosoph ist ihm darin gefolgt. Sein Nachfolger, Antiochos von Askalon, scheint nicht Rhetorik gelehrt zu haben. Der Epikureer Philodemos wurde offenbar durch das Vorgehen Philons zu seiner Schrist περί δητορικής veranlasst, in der er die Vereinigung der Philosophie mit der Rhetorik auf das entschiedenste bekämpst. Bald nach Philon trat die peripatetische Schule durch Andronikos in ein neues Stadium. Sie wurde zu einer Gelehrtenschule, die sich hauptsächlich mit der Interpretation des aristotelischen Nachlasses beschäftigte und auf die Ausbildung der Jugend für das praktische Leben verzichtete. Der Stoicismus des letzten großen Stoikers, des Poseidonios von Apameia, trägt durchaus einen gelehrt wissenschaftlichen, den philosophischen Dogmatismus mit Polyhistorie verbindenden Charakter. Philosophenschulen und Rhetorenschulen haben auch ferner neben einander bestanden und sich, soviel wir erkennen können, keine Concurrenz mehr gemacht. Das Römertum hat sich im Fortgang des Hellenisirungsprozesses immer mehr zur Anerkennung der Philosophie als eines regelmässigen Bestandteils der höheren Jugendbildung verstanden. Diese Entwicklung hat sich im Lauf des ersten Jahrhunderts v. Chr. vollzogen und ist durch die Monarchie und das von ihr gebotene Verstummen der leidenschaftlichen politischen Kämpfe mächtig gefördert worden. Auch bei den Römern besseren Standes wurde es nun allgemein gebräuchlich, dass die Schüler erst zum Grammatiker, dann zum Rhetor, endlich zum Philosophen in die Schule kamen und dass daneben auch die andern μαθήματα getrieben wurden, wie es uns aus Quintilian geläufig ist. Auch die Philosophie gehörte jetzt zur allgemeinen Bildung. Alle diese Dinge trieb man, weil es herkömmlich und schicklich geworden war, sie zu lernen. Ein einheitliches praktisches oder ideales Ziel hatte diese πολύτροπος παιδεία nicht. Die Rhetorenschule hatte nicht mehr die Aufgabe. ihren Zöglingen die Waffen für die gewaltigen Kämpfe des politischen

Lebens in die Hand zu geben. Aber sie blieb doch nach wie vor für jeden Gebildeten unentbehrlich. Denn wer nicht selbst die rednerische dévaus zu praktischen Zwecken brauchte, der wollte doch wenigstens über rednerische Leistungen urteilen und mitsprechen können. Die Philosophen erzogen ihre Zöglinge nicht mehr zu selbständigem Nachdenken über die ewigen Probleme der Natur und des Menschenlebens, da sie selbst nicht mehr Forscher, sondern nur gelehrte Kenner der philosophischen Litteratur ihrer Secte waren. Aber unentbehrlich blieben sie doch für jeden Gebildeten. Denn wer sich nicht selbst durch die Probleme zur Forschung gereizt fühlte, der mußte doch wenigstens etwas von dem gehört und gelesen haben, was weise Männer vor ihm über diese Probleme gedacht hatten.

Aber trotz des friedlichen Zusammenwirkens der Rhetorenschulen und der Philosophenschulen zu dem gemeinsamen Ziele dieser matten und farblosen allgemeinen Bildung ist doch die Erneuerung des sophistischen Bildungsideals durch Philon nicht ohne geschichtliche Folgen geblieben. Von der Schulphilosophie hat sich die Popularphilosophie abgetrennt und von den Rhetorenschulen ist die sogenannte zweite Sophistik ausgegangen. Beide sind nur Modificationen der alten Sophistik, die sich in diesen beiden Formen neben der eigentlichen Philosophie und der eigentlichen Rhetorik wieder ihren Platz erobert.

Die Popularphilosophie macht von dem philosophischen Lager aus einige Schritte nach der sophistischen Seite hin. Denn ihren Gedankeninhalt entlehnt sie zwar in freier Auswahl den Schulphilosophieen; aber der Verzicht auf zusammenhängenden, wissenschaftlichen Unterricht, das Fehlen strenger, schulmässiger Beweise, die Anpassung an den gesunden Menschenverstand, das Streben noch effectvoller, oft geradezu rhetorischepideiktischer Darstellung, die Verachtung derjenigen Teile der Philosophie, die nicht unmittelbar dem pädagogischen Zweck sittlicher Erbauung dienen, sind Züge, die auch bei vielen Vertretern der alten Sophistik wiederkehren. Diese Züge finden sich nicht alle gleichmäßig bei allen Popularphilosophen. Die Popularphilosophie ist mannichfaltig und vielgestaltig, wie es auch die alte Sophistik gewesen war. Aber als Ganzes betrachtet, nimmt sie eine Mittelstellung zwischen der eigentlichen Philosophie und der Sophistik ein. Mit dem von Philon aufgestellten und von Cicero verherrlichten Ideal des philosophisch gebildeten Redners zeigt sie wenigstens in manchen ihrer Vertreter eine gewisse Verwandtschaft. Viele dieser Philosophen haben auch als praktische Redner in das bürgerliche Leben ihrer Heimatstädte eingegriffen und das Ideal des *philosophus orator* zu verwirklichen gesucht.

In anderm Sinn hat die zweite Sophistik das Ideal des vollkommenen Redners aufgefast. Ihr Bildungsideal ist das auf allgemeiner Bildung beruhende universelle rednerische Können. Wir werden an einer späteren Stelle unserer Darstellung dieses Bildungsideal der zweiten Sophistik eingehender schildern. Hier kommt es mir nur auf den geschichtlichen Zusammenhang an, der zwischen ihm und dem philonischciceronianischen Ideal des vollkommenen Redners besteht. Es ist unverkennbar sein Abkömmling. Das Ideal des vollkommenen Redners. das der Philosoph aufgestellt hatte, hat in den Kreisen der zunstigen Rhetoren fortgewirkt. Für die römische Rhetorik können wir dies durch Quintilian erweisen, der, wie Cicero, die vollkommene rednerische δύναμις als das absolut genommen höchste Bildungsziel ansieht, aber auch zur Erreichung dieses Zieles das Studium aller μαθήματα mit Einschlufs der Philosophie fordert. Auf griechischem Gebiete fehlen uns die Mittelglieder. Aber auch hier ist der geschichtliche Zusammenhang nicht zu bezweifeln. Die Abfassung von Quintilians Institutio oratoria fällt in dieselbe Zeit, wo auch die zweite Sophistik zur Blüte kommt. Sie zeigt uns, was thatsachlich dabei herauskam, wenn Jemand in dieser Zeit das Ideal des vollkommenen, universell gebildeten Redners zu verwirklichen suchte. Das Werk des römischen Theoretikers und die Praxis der sophistischen Redner sind von derselben Zeitströmung getragen, die das sophistische Ideal wieder hoch emporgehoben und selbst den Namen des Sophisten, den Jahrhunderte lang verachteten, wieder zum höchsten Ruhmestitel gemacht hat.



## Zweites Kapitel.

## Dio als Sophist.

Über das Leben des Dio geben uns in erster Linie seine erhaltenen Aufgabe und Schriften Aufschlus. Denn unser Autor liebt es, von sich selbst zu reden. Die Aufgabe, aus seinen gelegentlichen Aufserungen ein Gesamt- schriften. bild seines Lebens- und Entwicklungsganges herzustellen, hat noch Niemand bisher ernstlich zu lösen versucht, obgleich man nur auf diesem Wege zum Verständnis des Autors gelangen kann. Vielleicht finden die Widersprüche, die Hirzel ihm vorwirft,1) einleuchtende Erklärung, sobald wir die Zeitfolge seiner Werke erkennen und den Gang seiner geistigen Entwicklung überschauen.

Es ist das freilich keine ganz leichte Aufgabe. Für manche Lebensabschnitte Dios, vor allem für die ersten Jahre nach seiner Restitution, steht uns reichlicher Stoff zur Verfügung, für andere fehlt es an jeglicher Nachricht; und selbst da, wo die Quelle reichlich fließt, erfordert die Deutung, Ordnung und Verbindung der Nachrichten divinatorisches Geschick. Die bithynischen Reden, die unter allen dionischen am meisten biographischen Stoff enthalten, sind leider ohne Reste antiker Sacherklärung auf uns gekommen. Sie können nur verstanden werden aus den praktischen Zwecken, für die sie bestimmt waren, und aus den besonderen Umständen ihrer Entstehung. Die Kenntnis dieser Umstände war für Dios Hörer etwas Gegebenes, wir können von ihnen selbst durch schärfste Interpretation und eindringendste Forschung kein ganz klares Bild gewinnen. Wir werden uns daher oft genötigt sehen, die Erzählung durch zweifelndes Abwägen des Für und Wider zu durchbrechen.

Außer dem eignen schriftlichen Nachlasse Dios giebt es eine selb- Sonstige ständige biographische Überlieferung, die aber nur in ganz wenigen biographi-Punkten das aus Dio bekannte erganzt. Dass überhaupt ein Plus wirk- lieserung.

<sup>1)</sup> Der Dialog Il 86 Anm. 4.

licher Überlieferung vorhanden ist, erklärt sich lediglich aus dem Umstande, dass Philostratos und Synesios noch dionische Schriften lasen die für uns verloren sind.

Prusa in

Dio stammt aus Prusa am Olympos, einer Kleinstadt der römischen Bithynien. Provinz Bithynien. Prusa gehörte weder zu den Städten mit bevorzugter Rechtsstellung, noch nahm es unter den Unterthanenstädten an Rang und Größe eine der ersten Stellen ein. Hinter Städten wie Apameia, Nikomedeia, Nikaia stand es weit zurück. Bis in die trajanische Zeit hinein scheint es einen selbständigen Stadtbezirk nicht gebildet zu haben. Aber gerade in der Zeit, von der wir reden, erfolgte ein wirtschaftlicher Außschwung und eine Zunahme der Bevölkerung, die es der Bürgerschaft nahe legten, eine bessere Rechtsstellung anzustreben.

Bithynien zeigt in den beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit gegenüber der voraufgehenden hellenistischen Zeit eine wachsende geistige Regsamkeit. Die Aufzählung der aus Bithynien gebürtigen Litteraten bei Strabo p. 566 zeigt, dass die Landschaft in hellenistischer Zeit außer dem Astronomen Hipparchos, einem Sohne Nikaias, keinen wahrhaft bedeutenden Schriststeller oder Gelehrten hervorgebracht hat. Panaitios und Karneades haben mehrere Schüler aus Bithynien. Erst in der Zeit, wo Bithynien römische Provinz wird, finden wir in Rom einige namhafte bithynische Litteraten, den Dichter Parthenios, den Arzt Asklepiades aus Kios und den gleichnamigen Grammatiker aus Myrlea.

Die Hellenisirung Bithyniens hatte sich in der vorrömischen Epoche auf wenige Städtegründungen in der westlichen, an die Buchten der Propontis grenzenden Küstenlandschaft beschränkt. Den Römern blieb es vorbehalten, sie tiefer ins Innere des Landes zu verbreiten. Aber nicht die in der Kaiserzeit neubegründeten Griechenstädte Ostbithyniens, wie Juliopolis, Claudiopolis, Flaviopolis, sondern allein die althellenischen Städte des Westens, wie Nikomedeia, Nikaia, Apameia (das alte Myrleia), Prusa am Olympos spielen eine Rolle in der Litteraturgeschichte der Kaiserzeit und im Leben Dios.

Von den genannten Städten nimmt allein Apameia als römische Bürgercolonie eine bevorzugte Stellung ein. Die übrigen sind Unterthanenstädte und als solche dem Regiment des römischen Statthalters unterworfen. Doch ist durch dieses Unterthanenverhältnis die in den Formen der griechischen Politie sich vollziehende Selbstverwaltung der Städte nicht aufgehoben. Die Verfassungen sind oligarchisch geordnet. Das Vollbürgerrecht ist von einem ziemlich hohen Census abhängig, sodie Masse der ärmeren Bevölkerung fast aller politischen Rechte

entbehrt. Nur eine privilegirte Minderheit der Besitzenden ist zur Bekleidung der Ratsherren- und Beamtenstellen berechtigt. Auch die Rechtsprechung wird innerhalb gewisser Grenzen von städtischen Geschworenen geübt. Aber alle wichtigeren Angelegenheiten unterstehen der Aufsicht und Controle des römischen Statthalters, vor allem die Finanzverwaltung, und wenn es bei Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten einer der Parteien beliebt, kann jede noch so unerhebliche Sache zu seiner Cognition gebracht werden. Es giebt auch einen Provinciallandtag, dem die Vertretung der gemeinsamen Interessen aller Provincialen, vor allem die Ausrichtung gemeinsamer Götterfeste obliegt. Wenn es gilt gegen Rechtsverletzungen der Statthalter in Rom vorzugehen oder sonstige Beschwerden oder Wünsche der Provinz zur Kenntnis der Reichsregierung zu bringen, so ist der Provinciallandtag, das zotvòv zŋ̃g Btŷvvlag, die zur Wahrnehmung dieser Interessen berufene Instanz.

Aber es ist nur ein lockeres Band, das die Städte der Provinz zur Einheit verbindet. Ein lebendiges patriotisches Gefühl hat der Einzelne nicht für das ¿Prog, dem er angehört, sondern allein für seine πόλις. An ihr hängen die höherer Empfindung sähigen mit wirklicher Liebe, während ein gemeinsames Vorgehen mehrerer Städte oder der ganzen Provinz immer nur auf vorübergehender Interessengemeinschast beruht und wo diese aushört Eisersucht und Hader die Regel bilden. Daran kann auch der Umstand nichts ändern, das die Familien der Nachbarstädte vielsach durch Blutsverwandtschast und Schwägerschast verbunden sind und der tägliche Handel und Wandel von Ort zu Ort hundert andere Bande schlägt. Der Einzelne kann durch solche auswärtige Beziehungen in die schwersten Conslicte hineingeraten. Immer bleibt nach der ethischen Anschauung der Zeit die Bürgerpslicht gegen die Heimatstadt die höhere Psicht. Mag er sehen, wie er daneben Verwandtschast und Freundschaft zu ihrem Rechte kommen lässt.

Aber wenn auch ein bithynischer Patriotismus unmöglich ist, so steht doch ein anderes höheres Gefühl wenigstens bei den oberen Ständen über dem engen Localpatriotismus: das panhellenische Nationalgefühl. Die Gebildeten fühlen sich alle mit Stolz als Hellenen, gleichviel ob sie wirklich, wie die alten vornehmen Colonistengeschlechter, ihre Abstammung von einem hellenischen oder makedonischen Stammvater des dritten oder vierten Jahrhunderts herleiten können, oder ob ein thrakisches oder von anderm Stamme zugewandertes Geschlecht durch Annahme hellenischer Sprache und Bildung ein hellenisches Geschlecht

geworden ist. Es kommt dabei nicht auf die natürliche Abstammung an, sondern auf die Fortsetzung hellenischer Überlieferung in Sitte und Religion, in Wissenschaft und Kunst. Diesem panhellenischen Patriotismus fehlt die reale politische Grundlage. Es giebt kein noch so lockeres Band, welches die ganze griechisch redende Welt einigte, nicht einmal ein Fest oder Spiel. Dieser Patriotismus ist ein rein idealer, auf dem gemeinsamen Besitz geistiger Güter beruhender. Vor allem ist es dieselbe Litteratur, aus der die ganze griechisch redende Jugend sich zur Menschlichkeit bildet, mag sie am Nil aufwachsen oder am Borysthenes, am Orontes oder im Herzen des griechischen Mutterlandes. Und wie die Quellen der Bildung für alle die gleichen sind, so wendet sich auch die neue Litteratur, die aus jenen Quellen schöpft, an alle gleichermaßen. Der Redner, der Philosoph, der Historiker, der Dichter streben nach panhellenischem Ruhm.

In diesem hellenischen Bildungsstolze fühlt sich die östliche Reichshälfte als die eigentliche Culturwelt und blickt mit Geringschätzung nach dem lateinisch redenden Occident hinüber, in dessen Dunkel nur vereinzelte Strahlen griechischer Geistesbildung hineinfallen. Nur die Hauptstadt selbst, die βασιλεύουσα πόλις, macht darin eine Ausnahme. Sie ist wirklich die Hauptstadt des ganzen zwiesprachigen Weltreiches, nicht nur als Sitz der Reichsregierung, sondern auch als Mittelpunkt des geistigen Lebens. Der Philhellenismus der Römer hat die Überlegenheit der Griechen auf dem Felde der Litteratur, Wissenschaft und Kunst willig anerkannt. Ein gewisses Mass griechischer Bildung gilt auch für jeden Römer der höheren Stände als unerlässlich. Dadurch ist in Rom fortwährend Bedarf nach griechischen Lehrern und der griechische Litterat findet auch in Rom sein Publicum. Die bekannten Schilderungen Juvenals geben uns von der Überfüllung Roms mit "graeculi" die anschaulichste Vorstellung. Rom ist der Sammelpunkt auch für die griechischen Talente. Hier kann, wer die Kunst versteht, sein Glück machen. Hier winkt Genuss und Gold, hier der höchste Gipfel des Freilich ein großer Teil der vornehmen römischen Gesellschaft erscheint dem feinfühligen Griechen als übertünchte Barbarei. Wer als Philosoph, als Gelehrter, als Poët, als Rhetor in das Hausgesinde eines römischen Großen aufgenommen wird, muß sich unter Umständen auf Leidenstage gefasst machen, wie sie Lukian in der Schrift **μεο**ί τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων tragikomisch beschreibt. Aber es giebt ch Kreise, deren Philhellenismus nicht leere Schaustellung und Anquemung an die Mode ist, sondern auf echtem Bildungsbedürfnis beruht, Kreise, in denen der griechische Litterat feines Verständnis für die Schätze seiner nationalen Litteratur und Kunst antrifft und selbst mit rücksichtsvoller Höflichkeit behandelt wird. Namentlich diejenigen Griechen, die nicht  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$   $\mu\iota\sigma\vartheta\ddot{\psi}$ , sondern als unabhängige vermögende Leute von Rang und Bedeutung zu römischen Großen in Beziehung treten, sind ehrenvoller Aufnahme gewiß. Sie werden als "amici", als social Gleichgestellte behandelt und können gelegentlich durch ihr persönliches Verhältnis zu einflußreichen Männern selbst Einfluß erlangen.

Auch zu den Kaisern selbst kann der talentvolle griechische Litterat in vorteilhafte und ehrenvolle Beziehungen treten. Denn sie bedürfen für die Verwaltung der griechischen Reichshälfte zahlreiche Beamte, die mit den Verhältnissen vertraut und des griechischen Stiles mächtig sind. Sie sind auch durch Grundsatz und Überlieferung die obersten Vertreter des römischen Philhellenismus. Gern bekunden sie ihr Interesse an griechischer Litteratur und Kunst, indem sie den namhaften Litteraten und Künstlern sichtbare Beweise ihrer kaiserlichen Huld zuwenden. Hier winken also dem jungen Griechen von Talent die stolzesten Aussichten auf Reichtum, Ehre und Einflus.

Wenn dazumal in einer Griechenstadt Bithyniens ein junger Mann die Krast zu ungewöhnlichen Leistungen in sich fühlt, so sieht er sich zunächst auf die Ehrenlaufbahn hingewiesen, die ihm seine eigene Vaterstadt eröffnet. Wenn er durch Geburt und Vermögen zu den Berechtigten gehört, kann er Ratsherr werden und zu den höchsten Gemeindeämtern seiner Heimat emporsteigen. Das ist ein bescheidenes Ziel für hochstrebenden Ehrgeiz. Es kostet große Opfer an Geld und Arbeit und führt doch, abgesehen von der Enge des Wirkungskreises, nie zu dem lohnenden Ziel der Unabhängigkeit und Macht. Denn was er in unaufhörlichem Kampfe mit Neidern und Nebenbuhlern und mit den wechselnden Majoritäten in Rat und Ekklesie erarbeitet, kann ihm ein Federstrich des Statthalters zunichte machen. Giebt er viel Geld für gemeinnützige Zwecke aus, so werden ihm überschwengliche Lobeserhebungen und Titel decretirt, die in Stein gegraben auf die Nachwelt kommen, oder es wird sein Bild in Marmor oder edlem Metall auf dem Markte aufgestellt. Solche Ehrungen, so abgegriffen sie durch übermässigen Gebrauch und Missbrauch sein mögen, üben immer noch einen unwiderstehlichen Reiz auf die meisten aus. Denn die Ehrbegierde, die im Volkscharakter liegt, ist in der Kleinheit der Zeit vielfach zur Eitelkeit geworden, die sich mangels wirklicher Ehre und Macht an äußeren Ehrenzeichen genügen läst. Aber schließlich sind es doch käufliche Dinge. Der Geldprotz ohne Talent und Verdienst bekommt sie auch, wenn er rechtzeitig in seinen Beutel greist. Als Deputirter zum Landtag, als Gesandter nach Rom geschickt zu werden, ist ehrenvoll, aber die Bestiedigung ist eine vorübergehende. All diese Dinge können wohl dem Ehrbedürsnis des Durchschnittsmenschen, nicht aber dem hochsiegenden Ehrgeiz stärkerer Talente genügen. Selbst die Würde des Bithyniarchen, des Provincialoberpriesters und Landtagsvorsitzenden, ist mehr eine pomphaste Decoration als eine wirkliche Machtstellung. Wer nicht mit Glücksgütern gesegnet ist, muss ohnehin auf die politische Lausbahn verzichten. Höchstens kann er sie, indem er selbst Reichtum erwirbt, seinen Söhnen und Enkeln eröffnen.

Der einzige Weg, der aus dieser Enge hinausführt, ist die maidela im weitesten Sinne. Sie macht den bithynischen Kleinstädter zum Bürger des großen Reiches griechischer Civilisation, führt ihn nach der Hauptstadt der Welt, die alle Schätze der Erde in ihren Mauern vereinigt. und oft bis in die Prunkgemächer der Kaiserpaläste. Dem Arzt, dem Mathematiker, dem Philologen und mehr noch dem Philosophen und Redner steht die halbe Welt offen, wenn er in seinem Fache mehr als gewöhnliches leistet. Der Beruf des "Sophisten" gilt allgemein als der chrenvollste und vorteilhafteste, als der sicherste Weg zu Reichtumern. Ruhm und Glück. Es ist daher leicht verständlich, dass die gelehrten Berussarten (die in bezeichnender Weise unter dem Begriff der maidela zusammengefast werden, zum Zeichen dass es sich überall nur um die Aneignung bereitliegender Geistesschätze handelt) eine starke Überproduction ausweisen, bei welcher mehr die Masse als der innere Wert der Leistungen imponirend wirkt. Durch den ganzen Zuschnitt des Lebens in der griechischen Welt werden zahllose Existenzen in die Laufbahn des Litteraten oder Gelehrten hineingedrängt, die unter gesunden Verhaltnissen den Aufgaben des praktischen Lebens ihre Krafte gewidmet hätten.

Pas praktische Leben bot dem Bürger der Griechenstädte keine großen und schönen Aufgaben. Politisches Leben auf nationaler Grundlage konnte sich nirgends entwickeln, weil das römische Regierungstem die Stadtgemeinden in strenger Vereinzelung sesthielt. Die Masse wolkes lebte politisch rechtlos ein menschenunwürdiges Dasein, ohne affnung auf Besserung der Zustände, und gab sich zufrieden, wenn die autpreise erträglich blieben und sür Bäder und Schauspiele gesorgt wurde. In konnte auch der einsichtigste Stadtpolitiker nicht zu einem besseren ausm verhelten. Hüchstens konnte er ihr die krasseste materielle Not

lindern und die rauhe Speise des Daseins mit ein bischen Vergnügen Wenn Teuerung eintrat, pflegte der Hass des Volkes gegen die Besitzenden und Privilegirten zum Ausbruch zu kommen. Aufruhr. Brandstistung und Blutvergießen waren dann an der Tagesordnung, sodafs der Stadtpolitiker auf die friedliche Überwindung dieser regelmässig wiederkehrenden Krisen vor allem bedacht sein musste. Natürlich verstand die römische Regierung in solchen Dingen keinen Spass. Gegen die Rädelsführer wurde mit unnachsichtiger Strenge vorgegangen. Gerade Bithynien galt in der Zeit, von der wir reden, als ein besonders unruhiges und zum Aufruhr geneigtes Land, woran neben dem natürlichen Charakter der Bevölkerung das vielfache Missregiment der Statthalter und die schlechte Finanzwirtschaft der Städte Schuld war. Unter der Regierung Domitians hatten sich Missstände in der Bithynischen Provinz herausgebildet, die unter Trajan mehrfach in krasser Form hervortraten und schliefslich dazu führten, dass der Kaiser die bisher senatorische Provinz zeitweilig selbst in Verwaltung nahm.

Wenn es um die Finanzen der Bithynischen Städte vielsach übel aussah, so trug wie gesagt nur schlechte Wirtschaft daran die Schuld. Denn die Natur hat die westbithynische Küstenlandschaft mit verschwenderischer Fülle ausgestattet. Selbst ein so ruhiger, objectiver Beobachter wie Helmuth v. Moltke wird, als er im Juni 1836 von Constantinopel einen Ausslug nach Brussa unternimmt, von der Schönheit und üppigen Fruchtbarkeit der Gegend zu schwungvoller Schilderung begeistert. Von der Küste her, aus der Gegend des alten Apameia, südwärts nach Brussa hinüber führt ihn sein Ritt durch eine Gegend, die ihm "der seit Monaten nichts als die Einöden Rumeliens gesehen hat, doppelt reizend erscheint." Nachdem er die reiche Bepflanzung des Landes mit Maulbeerbäumen, Oliven und Reben geschildert hat (aus deren Cultur schon Dio einen Hauptteil seiner Einkunste zog), fährt er fort: "Die ganze reich bebaute Gegend erinnert sehr an die Lombardei, namentlich an die hügelige Gegend von Verona. So lieblich wie der Vordergrund des Gemäldes, so prächtig ist die Fernsicht. Auf der einen Seite erblickt man das Marmarameer mit den Prinzeninseln und auf der anderen den prachtvollen Olymp, dessen schneebedecktes Haupt über einem breiten Gürtel von Wolken hervorragte. Die Weinblüte erfüllte die Lust mit einem starken Resedageruch, wobei ihr das üppig wuchernde Caprifolium und eine gelbe Blume, deren Namen ich nicht kenne, halfen. Nachdem wir eine niedrige Hügelreihe überschritten hatten, erblickten wir in einer großen grünen Ebene am Fusse des Olymps in weiter Ausdehnung Brussa hingestreckt." "An den dunkel bewaldeten steilen Abhängen des Olymps" zeichnen sich die Turme und Dacher von Prusa ab. "Ein Fluss (im Altertum Odryses genannt) schlängelt sich durch reiche Wiesen und Maulbeerselder, in denen riesenhaste Nussbäume mit dunklem Laub, hellgrüne Platanen - und schwarze Cypressen sich erheben. Der Wein rankt sich an den mächtigen Stämmen empor und hängt sich an die Zweige, von wo er wieder zur Erde herabsteigt; Caprifolium und blühende Schlingstauden werfen sich noch wieder über den Wein. Nirgends habe ich eine weite, so durchaus grüne Landschast gesehen, außer von dem Lübbenauer Thurm, der den Spreewald überblickt. Aber hier kommen nun noch die reichere Vegetation und die prächtigen Gebirge hinzu, welche diese Ebene einschließen. Überraschend ist der Wasserreichtum; überall rauscht ein Bach: mächtige Quellen stürzen sich aus dem Gestein, eiskalte neben dampsenden, und in der ganzen Stadt - sprudelt das Wasser aus zahllosen Springbrunnen hervor."

Dios

Aus den Früchten dieser reichgesegneten Gegend hatte wohl die Familie. Familie. aus welcher Dio stammte, ihren Wohlstand gezogen. Unzweiselhast gehörte sie zu den vornehmsten und begütertsten von Prusa. Der Name des Vaters. Pasikrates, der bei Dio selbst nicht vorkommt, ist durch Photius (Suidas) bezeugt. Noch angesehener scheint die Familie von Dios Mutter gewesen zu sein. Beide Familien hatten seit mehreren Generationen in Prusa Bürgerrecht. Über seinen Großvater mütterlicherseits teilt Dio selbst einige bezeichnende Züge mit.1) Schon der Großvater und Vater dieses Großvaters waren begüterte Leute gewesen. Aber Dios Großvater hatte sein ganzes ererbtes Vermögen für gemeinnützige Zwecke geopfert, sodass ihm nichts übrig blieb, und dann selbst ein neues Vermögen erworben ἀπὸ παιδείας καὶ παρὰ τῶν αὐτοκρατόρων. Man sieht, die Opferwilligkeit für das heimische Gemeinwesen, welche bei Dio so entschieden ausgeprägt ist, beruht ebenso sehr auf alter Familientradition wie sein die Schranken der Kleinstadt übersliegen-Welches Gebiet der παιδεία Dios Großvater angebaut hatte, wissen wir nicht. Eine gut besuchte Rhetorschule könnte es gewesen sein; die nährte nicht nur ihren Mann, sie war der rechte Weg, in kurzer Zeit ein Vermögen zu erwerben. So könnte der junge Dio die erste Anregung zur Wahl des sophistischen Berufes empfangen haben. Ob Dios Großvater als Ehrengabe für hervorragende litterarische Leistungen oder als Entgelt für praktische Dienste vom Kaiser bedeu-

<sup>1)</sup> Or. 46 § 3.

tende Schenkungen erhielt, bleibt zweifelhaft. Die rühmt ihm an derzelben Stelle') nach, er habe die kaiserliche Gunst, die ihm in reichem Masse zuteil ward, niemals benutzt, um für sich selbst Gnadenbeweise u erwirken, sondern sie sorgsam aufgehoben und gespart für seine Vaterstadt. Nichts geringeres hoffte er durch seinen Einslus zu erwirken, als einen kaiserlichen Machtspruch, welcher Prusa zum Range einer "civitas libera" erhöhe.2) Schon hatte er den Kaiser sondirt und seinen Absichten nicht abgeneigt gefunden; aber ehe die Sache zur Reife kam, sanden diese hoffnungsreichen Beziehungen ein Ende, sei es dass er die kaiserliche Gunst einbüsste, sei es dass er selbst oder der Kaiser starb. Wir wissen nicht, welcher Kaiser gemeint ist. Die Wahrscheinlichkeit spricht für Claudius. Denn an Nero zu denken, verbietet die Schärse und Bitterkeit, mit der sich Dio über ihn zu äußern pflegt. Von diesem Kaiser hatte Dios Grossvater samt seiner Tochter, Dios Mutter, das Bürgerrecht von Apameia und zugleich das römische Bürgerrecht erhalten.3)

Ш

40

<u>. ؛</u> -

~**X** 

E

•

Der Großvater väterlicherseits wird nur einmal gelegentlich erwähnt, wo Dio alle Ehrungen aufzählt, die seiner Familie im Lauf der Zeiten von der Bürgerschaft von Prusa decretirt worden sind. In diesem Zusammenhange ist von beiden Großvätern die Rede.4) Wo Dio ohne Zusatz von seinem Großvater spricht, ist stets der mütterliche als der bekanntere Mann zu verstehen. Er ist es also auch, der προστάτης τῆς βουλῆς gewesen ist.\*)

Dieselbe Würde hat auch Dio's Vater Pasikrates bekleidet, den wir uns nach der Schilderung des Sohnes als eine allgemein geachtete Persönlichkeit vorstellen dürfen. Seine Bürgertugend und Gerechtigkeit ist von der Bürgerschaft durch vielfache Ehrungen anerkannt worden.6) So lange er lebte, hat er an der Spitze des Gemeinwesens gestanden. Auch er besass das Bürgerrecht von Apameia, aber nicht wie sein Schwiegervater und seine Gattin durch kaiserliche Verleihung, sondern als von der Bürgerschaft verliehenes Ehrenrecht.7) Natürlich erhebt sich die Frage, ob mit diesem Ehrenbürgerrecht ohne Weiteres auch das römische Bürgerrecht verliehen wurde. Dadurch würde auch für Dio beiderseitige bürgerliche Geburt und somit Besitz der römischen Civität erwiesen sein. Wenn Dio in Apameia sagt: 8) "Ihr habt viele Prusaënser zu Bürgern gemacht, ihnen Sitz und Stimme im Rat verliehen, ihnen vergönnt,

<sup>2)</sup> Or. 44 § 5. 3) Or. 41 § 6. 4) Or. 44 & 4. 1) Or. 46 & 4. 7) Or. 41 § 6. 5) Or. 50 § 7. 6) Or. 44 § 3. 8) Or. 41 § 10.

Amter bei euch zu bekleiden, ja an jenen stokzen Vorrechten, die der römischen Bürgerschaft gehören, ihnen Anteil gegeben:" so ist daraus nach dem Zusammenhang der Stelle mit Sicherheit zu schließen, daß die Apamenser wirklich das Recht hatten, durch "adlectio" ihre Colonie zu vermehren, d. h. ohne die Mitwirkung des Kaisers nach ihrem Belieben das römische Bürgerrecht zu verleiben. Die Bestimmung der lex Pompeia, welche den gleichzeitigen Besitz des Bürgerrechts in mehreren bithynischen Städten verbot, war, wenn sie überhaupt auf die Bürgercolonieen Anwendung fand, längst außer Gebrauch gekommen. Dass nicht in Apameia die Colonistengemeinde eine andere, nicht römischbürgerliche neben sich hatte, geht aus einer anderen Stelle derselben Rede hervor: ') πιστεύω τῷ τῆς πόλεως ήθει, νομίζων οὐ σκληρον ούδε άμαθές, άλλα τῷ ὄντι γνήσιον έχείνων τῶν ἀνδρῶν χαὶ τῆς μακαρίας πόλεως, υσ' ής δεύρο επέμαθητε φίλοι δή παρά φίλους olxngortec. Es gab in Apameia nur eine Gemeinde, nämlich die Colonistengemeinde, und nur ein Bürgerrecht, nämlich das römische. Dass diese Gemeinde das Recht hatte und gelegentlich ausübte, die römische Civität an Bürger peregrinischer Städte zu verleihen, geht aus Dios Worten unzweifelhaft hervor. Es ist aber denkbar, dass daneben auch ein unvollständiges Bürgerrecht, das mit der römischen Civität nicht identisch war, als Ehrenbürgerrecht verliehen werden konnte. Dass dies bei Dios Vater der Fall war, scheint aus folgender Erwägung hervorzugehen. Wenn Dios Eltern beide außer dem prusaënsischen auch apamensisches und römisches Bürgerrecht besessen hätten, so würde auch Dio von Geburt apamensischer und römischer Bürger gewesen sein. Dass dies nicht der Fall war, zeigen folgende Worte der 41. Rede:2) "(Weil ich meine Vaterstadt Prusa liebe) gerade darum müst ihr mir um so mehr Vertrauen schenken. Denn wer ein schlechter Sohn ist gegen seine natürlichen Eltern, der wird auch keine Pietät beweisen gegen seine Adoptiveltern. Wer dagegen seine Erzeuger liebt, wird auch die niemals verachten, die durch Adoption seine Eltern geworden sind. — Ich bin Bürger beider Gemeinden; aber jenen brauche ich dafür nicht Dank zu wissen, much mus ich es als eine Wohlthat vergelten. Denn durch euer Wohlwollen und Geschenk habe ich Anteil an dieser Gemeinde." Hierin ist klar aungenprochen, dass Dio das apamensische und folglich auch das minute Burgerrecht von Geburt nicht besafs. Er hat es ebenso wie With Vater durch Verleihung von Seiten der Gemeinde erhalten. Es war

<sup>1) ()</sup>r. 41 § 9. 2) Or. 41 § 4.

also dem Pasikrates nicht erblich, sondern nur für seine Person verliehen worden. Man darf sich in dieser Schlußfolgerung durch die folgenden Sätze bei Dio nicht irre machen lassen, wo er rhetorisch ausführt, er sei nicht nur durch Verleihung, sondern auch von Natur Bürger Apameias.<sup>1</sup>) "Denn mein Großvater hat samt meiner Mutter vom Kaiser, der sein Freund war, zugleich das römische und euer Bürgerrecht erhalten, mein Vater von euch." Wäre Dio wirklich durch Geburt Bürger von Apameia gewesen, so hätte es der Neuverleihung des Bürgerrechts an ihn nicht bedurst. Man kann daher in dem obigen Satze nur eine dem augenblicklichen Zweck des Redners dienende rhetorische Zustutzung des Thatbestandes erblicken. Dieses Ehrenbürgerrecht von Apameia, welches Pasikrates für seine Person erhielt und welches sich auf seine Kinder nicht vererbte, kann mit der römischen Civität, die sich stets vom Vater auf den ehelichen Sohn vererbt, nicht identisch gewesen sein.<sup>2</sup>)

Also ist Dio nicht von Geburt römischer Bürger gewesen. Er ist es aber im Laufe seines Lebens geworden. Sein praenomen und nomen kennen wir nicht, doch darf uns das cognomen "Cocceianus", mit dem ihn Plinius") benennt, als hinreichender Beweis gelten, daße er die Civitat erlangt hat. Daß die Wahl dieses Beinamens mit den Beziehungen Dios zum Kaiser Nerva, die wir kennen lernen werden, in Zusammenhang steht, ist zweifellos.

Dios Mutter hatte nach ihrem Tode durch Beschlus der Bürgerschaft göttliche Ehren erhalten. Sie wird diese Auszeichnung nicht nur den Verdiensten und der Stellung ihres Gatten, sondern auch eignen Vorzügen verdankt haben. Sonst ist nichts über sie bekannt.

Dio war nicht das einzige Kind seiner Eltern. Er hatte mehrere Brüder — unter den von der Bürgerschaft geehrten Gliedern seiner Familie erwähnt er auch sie ) — und eine Schwester, welche vor ihm starb. )

Die Vermögensverhältnisse der Familie waren glänzende. Aber vermögens-Pasikrates war ein schlechter Geschäftsmann.<sup>7</sup>) Im Vertrauen auf sein verhältnisse. Ansehen und seinen Einflus hatte er vielfach die rechtliche Sicherung

<sup>1)</sup> Or. 41 § 6.

<sup>2)</sup> Die nach dem Wortlaut mögliche Inserpretation, welche zu den Worten: ὁ ὁλ πατής πας ὑμῶν ergānzt: ἄμα τῆς Ῥωμαίων πολιτείας καὶ τῆς ὑμετέρας ἔτυχεν ist also zu verwersen.

<sup>3)</sup> ad Trajan. 81, 1. 4) Or. 44 § 3. 5) Or. 44 § 4. 6) Or. 47 § 21. 7) Or. 46 § 5.

seiner Ansprüche verabstaust. Solche ängstliche Vorsicht schien ihm für einen Mann seiner Stellung überfätnig. Auch hatte er selbst im großen Stile und weit über seine Verhältnisse geleht. Die Freigebigkeit für gemeinstätzige Zwecke, die für solche Familie zum guten Ton gehörte, hatte er im Chermals getrieben. Die Folge war, daß geine Vermieensverhähning, als eines Tages unerwartet der Tod eintrat, bei weiten nicht so ginstig und wohlgeordnet sich berausstellten, wie man erwartet hatte. Freifich war ein stattlicher Grundbesitz vorhanden, der teils aus Rehaftmanngen, teils aus Weidestächen für die Viehberden bestand. wur zum Teil dem Körnerbau diente, daneben städtische Häuser und Crundsticke." Aber auf diesem berrschastlichen Besitz lasteten Schmiden im Betrage von 490,000 Drachmen. Übrigens bestand ein grußer Teil des Nachlauses in ausstehenden Forderungen, deren Einrestant de Erben in endiese Schwierigkeiten verwickelte, da der Versortene zu wenig mit der Möglichkeit baldigen Todes gerechnet hatte. Fint, der sich unt seinen Geschwistern in diesen Nachlass zu teilen hatte. bemeine mehrere Jahre, um den auf ihn entfallenden Teil der Schuld na zigen. Chrichwohl gehörte er immer noch zu den wohlhabendsten Birgern wa Prasa und muste nach wie vor die den reichsten Bürgern rutallenden Gemeindelasten (Leiturgien) tragen.3) Es ist also klar, dass der unsprängliche Familienbesitz ein sehr bedeutender gewesen war. Per cruise des von Dio ererbten Grundbesitzes geht auch aus der gebrentlichen Außerung bervor: von seinen Gutsnachbarn, unter denen neben Reichen auch zahlreiche Arme befinden, habe ihn nie Jemand rechtsunkriger Chergriffe beschuldigt\*). Auch konnte er sich schon in der leit we er nach seiner eigenen Aussage noch mit der Abzahlung der vaterfichen Schuhlen zu thun hatte, ein Badhaus mit Säulenhallen Parkhauer bauen und für ein hiezu benötigtes Grundstück die Summe von 34k(kk) Drachmen erlegen.4)

hort hymer The ist also in einer Familie aufgewachsen, die durch Vermögen und swinde Stellung zu den ersten der Stadt gehörte und die auf Behendung dieser Stellung das größte Gewicht legte. Daß in solcher Ernikie für Erziehung und Geistesbildung der Söhne alles nach den Berit erforderliche gethan wurde, ist selbstverständlich. Der Dies ist uns im einzelnen unbekannt. Aber wir dürfen allgemeinen nach dem aus Quintilian bekannten vorstellen.

daneben wohl auch bei einem Philosophen Vorlesungen hörte, entspricht dem gewöhnlichen Gang der Dinge. Dass es die Redekunst war, auf die ihn von vorherein Talent und Neigung hinwiesen, dürfen wir voraussetzen. Philologische und historische Studien haben ihn gewiss nie um ihrer selbst willen angezogen, sondern nur als Rüstzeug der rednerischen Ausbildung. Der Trieb nach gelehrtem Wissen ist ihm zeitlebens fremd gewesen. Sein Bildungsziel kann nur das Ideal allgemein menschlicher und bürgerlicher Bildung gewesen sein, das für die Anschauung dieser Zeit mit dem Ideal des Redners zusammenfällt. Für den Sohn der prusaënsischen Honoratiorenfamilie war es das nächstliegende, sich für die Rolle auszubilden, die sein Vater und viele andre seiner Anverwandten in Prusa spielten, die Rolle des ansehnlichen und behäbigen Bürgers, der sich seines Besitzes freut, daneben aber seine Kräfte den städtischen Angelegenheiten widmet und da, wenn auch im kleinen Kreise, eine bedeutende und wichtige Rolle spielt. Dazu mußte man reden können. Wenn der junge Mann ein höheres Streben und Können in sich fühlte, wenn ihm etwa als Ziel vorschwebte, ein berühmter Redner und Sophist zu werden, so brauchte er nur dieselbe Studienrichtung etwas weiter zu verfolgen. Dass der Beruf des Sophisten und die communale Ehrenlaufbahn sehr wohl mit einander vereinbar waren, ja recht eigentlich zusammen gehörten, lässt sich durch zahlreiche Beispiele aus Philostratus belegen. So brauchte Dio, wenn ihn der Ehrgeiz stach, ein berühmter Redner zu werden, darum nicht auf die Rolle zu verzichten, die er in seiner Vaterstadt durch sociale Stellung und Familienüberlieferung zu spielen berufen war. Das Vorbild des Großvaters zeigte ihm, wie der durch παιδεία erworbene auswärtige Ruhm und Einfluss zum besten der Vaterstadt sich nutzbar machen ließ.

In Prusa selbst wird es damals kaum Lehrer der Redekunst gegeben haben, deren Unterricht dem höher strebenden genügen konnte. Es entspricht durchaus dem Brauche der Zeit, daß die bildungsbeslissenen jungen Leute, nachdem sie den Anfangsunterricht in den Schulen ihrer Vaterstadt genossen haben, zur Vollendung ihrer Studien eines der größeren Bildungscentren außuchen, um den berühmtesten Lehrern die tieferen Kunstgeheimnisse abzulauschen. Bekanntlich waren die Griechenstädte der Provinz Asia, vor allen Smyrna, Ephesos, Milet, damals die Hauptpslegestätten der rednerischen Kunst. Es lag in der Natur der Sache, daß der junge Bithynier diese seiner Heimat nahe liegenden Städte außuchte, die dem rednerischen Geschmack der Zeit Gesetze gaben.

ienismus d Atticismus.

Die Überlieserung, die er hier vorfand, war zwar keine streng einheitliche (jeder Lehrer hatte seine eigne Geschmacksrichtung, seine besonderen Grundsätze), aber alles in allem betrachtet, dürfen wir sie unbedenklich dem "Asianismus" zurechnen. Der "Asianismus" war nie eine einheitliche Stilrichtung gewesen. Nur im Gegensatz zu der klassischen Redekunst Athens konnte man jhn als einheitliche geschichtliche Erscheinung auffassen. Die Eigenschaften, welche man als bezeichnende Merkmale des Asianismus betrachtet, sind mannichfache Abweichungen von jenem "attischen" Stilcharakter, der von den atticistischen Theoretikern aus den Werken der klassischen Redner abstrahirt und als massgebende Norm ausgestellt wurde. Norm konnte man in verschiedener Beziehung und nach verschiedenen Richtungen abweichen. Nur die negative Eigentümlichkeit, dass sie von der attischen abweicht, ist der ganzen asianisch-hellenistischen Beredsamkeit gemeinsam. Die beiden "genera Asiaticae dictionis", welche Cicero in der bekannten Stelle Brutus § 325 unterscheidet, bezeichnen zwei Extreme, zwischen denen mannichfache Abstusungen Der thatsächlich vorhandenen Mannichfaltigkeit wird denkbar sind. diese Einteilung nicht gerecht. Vergleichen wir die Schilderungen des Asianismus bei Cicero, Dionysios, dem Schriststeller περί υψους mit den Stilproben, welche der altere Seneca von den Asianern seiner Zeit und Philostratus von den Vertretern der zweiten Sophistik anführt und mit der Schilderung, die Synesius von den Werken Dios aus seiner ersten sophistischen Epoche entwirft, so gewinnt man die Überzeugung. dass eine ununterbrochene Tradition von der Entstehung des asianischen Stils in der Diadochenzeit bis in die Zeit des Philostratus hinabreicht. Mit Recht hat Erwin Rohde hervorgehoben, dass die sogenannte .. zweite Sophistik" nichts wesentlich neues gebracht hat, dass sie in rhetorischer Beziehung nichts anderes ist, als die durch Gunst äußerer und innerer Verhältnisse wieder in Flor gekommene "asianische" Beredsamkeit. Dazu atimmt auch die Darstellung des Philostratus. Als Begründer der zweiten Mophistik nennt er Aischines den Sohn des Atrometos.1) Von ihm geht er dann mit einem salto mortale zu Niketes von Smyrna über: ὑπερβάντες δ' Άριοβαρζάνην τὸν Κίλικα καὶ Ξενόφρονα τὸν Σικελιώτην καὶ Πειθαγόραν τὸν ἐκ Κυρήνης, οἱ μήτε γνῶναι ἱκανοὶ ἔδοξαν, μήθ' Ιομηνεύσαι τὰ γνωσθέντα, άλλ' ἀπορία γενναίων σοφιστών έσπου-Μαιθησαν τοις έφ' έαυτων Έλλησιν — έπι Νικήτην ζωμεν τον

<sup>1)</sup> VII. Soph. I cp. 18 δν φαμεν της δευτέρας σοφιστικής δοξαι.

Europeaiov. Er betrachtet also auch die Sophistik, deren Geschichte er schreiben will, als identisch mit der von Aischines anhebenden. Er überspringt nur die ganze Zwischenzeit, weil sie keinen wahrhaft bedeutenden Sophisten hervorgebracht hat. In der Darstellung des Philostratus erkennt man nicht, mit welchem Rechte Aischines als Begründer einer "zweiten", von der bisherigen verschiedenen Sophistik genannt wird. Dadurch erweist sich diese Einteilung als entlehnt aus einer älteren Darstellung der Geschichte der Sophistik. Um der Sophistik der Kaiserzeit ein höheres Prestige zu verleihen, sucht er die Anknüpfung an die klassische Zeit des Griechentums. Die Ouelle, die er für die Darstellung der älteren Zeit zugrunde legte, liess mit Aischines eine neue Epoche der Sophistik beginnen. Jedenfalls betrachtete sie Aischines als den Mann, der die rhetorischen Studien von Athen nach Asien hinüberträgt und durch ihre Verpflanzung auf einen neuen, anders gearteten Boden eine neue Epoche der sophistischen Rhetorik eröffnet. Die zweite Sophistik ist also die des "Asianismus", und wenn Philostratus die Sophisten der Kaiserzeit ihr zurechnet, so zeugt er damit indirect für die Fortdauer des Asjanismus. Zwei Gründe sind es, welche diese Fortdauer bedingen und erklären. Während der ganzen Zeit bleibt die Westküste Kleinasiens die Hauptstätte der Beredsamkeit; der Volksgeist, der in ihr waltet, bleibt daher der gleiche. Sodann hat in dem ganzen Zeitraum die epideiktische Schulrede über die praktische Staats- und Gerichtsrede so sehr das Übergewicht behauptet, dass auch die letztere den Gesetzen jener solgte. In der Schulrede ist der Inhalt ein willkürlicher und zufälliger, zumeist auch ein altherkömmlicher und stereotyper; das ganze Schwergewicht des rednerischen Bemühens fällt daher auf die Seite der Form. Wo der Redner sein Verdienst nur noch in der Neuheit der Form sucht, in die er oft behandelte Gegenstände kleidet, ist Verkunstelung der Form die unvermeidliche Folge. Diese Verkunstelung in Verbindung mit dem hestigen und haltlosen Temperament, das der Bevölkerung jener Gegenden eignet, macht den gleichbleibenden Charakter des Asianismus aus.

Allerdings erleidet diese Gleichformigkeit eine wesentliche Einschränkung. Die atticistischen Bestrebungen sind zwar nicht im Stande gewesen, den "Asianismus" aus der Welt zu schaffen und eine der attischen vergleichbare Beredsamkeit wieder ins Leben zu rusen. Aber sie haben doch durch ihren Idealismus dem Studium jener Vorbilder einen mächtigen Anstoß gegeben und die Überzeugung von ihrem

klassischen Werte zu allgemeiner Anerkennung gebracht. Dies ist es, was den jüngeren "Asianismus" der Kaiserzeit von dem der hellenistischen Epoche unterscheidet. In der Diadochenzeit hatte die Beredsamkeit nicht weniger als die meisten anderen Litteratursormen mit Absicht und Bewußtsein die Bahn des Attischen in Stil und Sprache verlassen. Dass die Erzeugnisse dieser Zeit der Verachtung späterer Geschlechter und dadurch völliger Vergessenheit anheimgefallen sind, lag in erster Linie an ihrer starken Abweichung von der attischen Schriftsprache. Seit diese wieder als die Norm gebildeter Prosadarstellung galt, wurden die rednerischen Erzeugnisse des älteren Asianismus nur noch als warnende Beispiele in den Redeschulen berücksichtigt. Nun wollte wieder jeder Sophist, auch der überschwänglichste Asianer, attisch reden und schreiben und bereitete sich dafür durch eifriges Studium der attischen Klassiker vor. Die ulunges wurde ausdrücklich von den Theoretikern in ihr Unterrichtssystem aufgenommen. Das Gebiet, auf dem dieses Streben wirklich Wandel schaffte, ist bekanntlich die Auswahl der Worte (ἐκλογὴ τῶν ὀνομάτων). Aber diese allgemein verbreitete Nachahmung der attischen Vorbilder war doch unfähig, den Gesamtcharakter der griechischen Beredsamkeit umzuändern. Die gesamten Culturverhältnisse wirkten der Herstellung des echten attischen Stils entgegen; sie erwiesen sich stärker als die aus idealistischer Verehrung der klassischen Zeit erwachsene Absicht der Menschen. Schommen auf dem Felde der Elocutio war es bei größter Gewissenhaftigkeit unmöglich, jedem aus dem eigenen Sprachbewusstsein sich in Zunge ode Feder drängenden Worte ein mov xetrat entgegen zu rufen. Noch viel größer wurde die Schwierigkeit, wo es sich um Nachahmung innerer geistiger Eigentümlichkeiten der Attiker handelte. Es entsprich deshalb am meisten der Wirklichkeit, wenn wir bei den Sophisten der Kaiserzeit von einem durch atticistische Studien gemäßigten und gemilderten Asianismus sprechen. Natürlich blieb auch in diesem Punkte dem individuellen Belieben ein weiter Spielraum. Das atticistische Bemühen konnte mit mehr oder weniger Strenge vorwalten. bedingte die größere oder geringere Freiheit, die man sich in der Ausnutzung der Dichtersprache gönnte, Unterschiede des Stils. Auch konnten natürlich solche Redner, die mit peinlicher Sorgfalt ihre Reden bis ins einzelne ausarbeiteten und durchfeilten, zu treuerer Abbildung des Attischen gelangen, als die, welche in schlagfertiger Improvisation ihre Stärke suchten.

Dios Studentenzeit fällt in die Mitte der sechziger Jahre, also vor

die Zeit, von welcher Philostratus das Wiederaufblühen der Sophistik datirt. Aber wir dürsen annehmen, dass schon damals der Betrieb der Redekunst und des rednerischen Unterrichts in den asjatischen Städten. wenn auch an äuserem Erfolg und an glänzenden Namen ärmer, im wesentlichen dasselbe Bild zeigte, das uns aus Philostratus geläufig ist. Die Theorie der Redekunst war immer noch von dem Schulgegensatz der Apollodoreer und der Theodoreer beherrscht. Wenn es erlaubt ist, aus Dios späterer Praxis einen Schluss zu ziehen, so möchte man glauben, dass sein Lehrer ein Theodoreer war. Wenigstens zeigen seine Reden nirgends den streng schematischen Bau, der für die Apollodoreer charakteristisch ist.1) Doch bezieht sich ja jener Streit der Meinungen in erster Linie auf die Gerichtsrede, dergleichen wir von Dio nicht besitzen; auch wissen wir nicht, ob er in seiner späteren Entwicklung der Schule treu blieb. Weit wichtiger als diese theoretischen Schulgegensätze wäre es, die Vorbilder zu kennen, an denen er sich gebildet hat, nicht die litterarischen, sondern die Lehrer und Zeitgenossen, an die er sich unmittelbar in seiner rednerischen Praxis anschließen konnte. In der achtzehnten Rede, die einem vornehmen Gönner für die Beschästigung mit griechischer Rhetorik Anweisung wiebt, fallt gelegentlich ein Seitenhieb gegen die marv anoiseig d. h. wegen die Atticisten strenger Observanz. Die halt neben dem Studium der alten Klassiker auch die Beschästigung mit den besseren Modernen, wie Antipatros, Theodoros, Plution, Konon für zuträglich und rät sie seinem Gönner an, obwohl er weiß, dass die Rigoristen ihn deshalb Tadeln werden. Diese Lässlichkeit des Standpunktes wird Dio in der Rhetorschule sich angeeignet haben. Seine Lehrer waren gewiss nicht gelehrte Theoretiker, nach Art eines Caecilius und Dionysius, sondern moderne Declamatoren und praktische Redelehrer, die neben der Verehrung der Klassiker auch dem Zeitgeschmack Rechnung trugen. Vor allem geht dies aus Dios eigner Stilrichtung in seinen von Synesius geschilderten sophistischen Declamationen hervor.

Die wertvollste Seite der Bildung, welche Dio in der Rhetorschule studien der empfing, war unstreitig die Beschäftigung mit den Klassikern. Obgleich ihre Lecture zunächst in rhetorischem Interesse zum Zweck der  $\mu t \mu \eta \sigma \iota g$  betrieben wurde, so ist doch nicht zu bezweiseln, dass sie auf empfängliche Gemüter vor allem durch ihren Inhalt wirkte. Der junge

<sup>1)</sup> Für diese Annahme scheint auch die Nennung des Theodoros in der achtzehnten Rede zu sprechen.

Grieche der Kaiserzeit hatte ein andres inneres Verhältnis zu den Klassikern, als der Zögling moderner humanistischer Schulen. waren sie die ehrwürdigen Denkmäler der Blütezeit seines Volkes. Die versunkene nationale Macht und Herrlichkeit des Griechentums trat ihm überall leibhaft entgegen; überall sah er sich aufgefordert, die vergangene Größe mit der Kleinheit der Gegenwart zu vergleichen. So bildete sich in ihm eine andächtige Verehrung des Altertums und der mit Resignation gemischte Vorsatz, soviel in seinen Kräften stände und die veränderte Zeit es zuliesse, zur Erneuerung und Erhaltung der hellenischen Humanität mitzuwirken. Sicherlich hat das Studium der Klassiker in diesem Sinne auf Dio gewirkt. Er, der nicht zum weltfremden Gelehrten, sondern zu einer Wirksamkeit im praktischen Leben sich berufen fühlte, kann nie mit antiquarisch-philologischem Interesse die Klassiker gelesen haben; ihm musste die Thatsache des ungeheuren Abstandes zwischen einst und jetzt, die ihm bei ihrer Lecture aufging, zum praktischen Antrieb werden, seine Kraste in den Dienst des Hellenismus zu stellen.

as Bil-

Dass dieser Antrieb ihm den Gedanken nahe legen muste. Sophis ngsideal zu werden, ist paradox, aber wahr. Die Sophisten der zweiten Sophisti philatik, erscheinen uns vorwiegend als müssige Prunkredner, deren Thatigkeikeinem wahren Wohlfahrtszwecke, sondern nur ihrer eigenen Eitelkeiund flüchtiger Ergötzung des Publicums dient. Wir können uns dahenur mit Mühe die Bedeutung des sophistischen Ideals zum Bewusstsei bringen, das die geistige Physiognomie jener Zeit bestimmt. Ideal ist das allgemeine Bildungsideal des damaligen Griechentums. Sophisten verkörpern auch jetzt in potenzirter Form die σοφία, nacs welcher jeder echte Hellene strebt. Es genugt nicht, dass wir dies Ideal als ein falsches und verderbliches erkennen. Wir müssen es in seiner geschichtlichen Notwendigkeit begreifen. Dies ist auch der einzige Weg, der uns zum Verständnis von Dios Entwicklung führen kann.

Das sophistische Ideal der zweiten Sophistik ist, wie im ersten Kapitel gezeigt wurde, nur die letzte Erscheinungsform eines Bildungsideals, das, weil es tief im hellenischen Volkscharakter begründet war, durch die ganze Bildungsgeschichte der Hellenen und der hellenisirten Völker sich hindurchzieht und durch die veränderten Culturverhältnisse variirt, aber nicht aus der Welt geschafft wurde. Es ist das Ideal einer harmonischen, allseitig durchgebildeten Persönlichkeit, in der die intellectuelle, die ästhetische und die praktische Vollkommenheit gleichmäßig gegen einander abgewogen sind und sich gegenseitig durchdringen. Keiner dieser drei Bestandteile soll einseitig vorwiegen, keiner zugunsten der übrigen verkümmern. Sie sollen auch nicht getrennt neben einander stehen, oder gar gegen einander wirkend einen inneren Zwiespalt in die Seele hineintragen, sondern ein organisches Ganze bilden. Der durch Klugheit mächtige soll in der Ausübung seiner Macht zu gefallen verstehn. - In dieser Allgemeinheit gefaßt enthält das hellenische Ideal wenig Individuelles. Bestimmtheit erhält es erst durch den concreten Inhalt, der seinen einzelnen Forderungen gegeben wird. Indem man es näher zu bestimmen sucht, entsteht die ganze Mannichfaltigkeit der Aussaungen, die in der Geschichte der griechischen Bildung einander bekämpfen und ablösen. Jeder der drei Bestandteile lässt eine tiesere oder weniger tiese, eine mehr realistische oder eine mehr idealistische Auffassung zu. Die intellectuelle Vollkommenheit kann idealistisch als wissenschaftliche Erkenntnis aufgefaßt werden. oder realistisch als formale Denkgewandtheit oder als Summe brauchbarer Kenntnisse; die praktische Vollkommenheit idealistisch als Tugend und Sittlichkeit, oder realistisch als die Macht, seinen Willen durchzusetzen, die ästhetische idealistisch als auf dem Gleichmass der Kräste beruhende Schönheit der Seele oder realistisch als Fähigkeit den Menschen zu gefallen. Je nach der Auffassung der einzelnen Forderungen bestimmt sich auch die ihres gegenseitigen Verhältnisses. Zwischen der rein idealistischen und der rein realistischen stehen vermittelnde Auffassungen, und gerade diese haben stets die größten Chancen praktischen Erfolges gehabt.

Wir haben im ersten Teil unserer Darstellung Rhetorik, Sophistik und Philosophie in ihrem Kampf um das Bildungswesen der Nation verfolgt und dabei jene Mannichfaltigkeit teils extremer, teils vermittelnder Auffassungen des Bildungsideals kennen gelernt, denen wir nun als letzte das sophistische Ideal im Sinne der zweiten Sophistik anzureihen haben. Nicht als ob dieses in irgend einer Hinsicht neue Bildungselemente enthielte; nur durch das Mischungsverhältnis kommt etwas eigentümliches heraus. Zunächst gehört das sophistische Ideal der zweiten Sophistik zu derjenigen Gattung von Bildungsidealen, die den vollausgebildeten, idealen Mann mit dem Redner identificiren. Der Redner ist es ja, der durch Intelligenz Macht ausübt und in der Austubung seiner Macht gefällt. Die Intelligenz, die den Sophisten über die Masse erhebt, ist aber nicht der Besitz einer wissenschaftlich begründeten Weltanschauung, auch nicht dialektische Gewandtheit und formale Geistesbildung, sondern ein zufälliges Aggregat mannichfacher

teils nützlicher, teils erfreulicher Kenntnisse, die durch Bücherstudium erworben werden. Es ist das bezeichnende Merkmal dieser Art von Bildung und Intelligenz, dass sie nicht in eigner unbesangener Auffassung von Welt und Leben ihre Stärke sucht, sondern in allen Dingen bei den Alten sich Rat holt und durch die Brille der Alten Darum sehlt es dieser Intelligenz an wahrer Zeugungskraft. Weil sie im Banne der Autorität steht, vermag sie weder in der Wissenschaft noch im Leben Fortschritte zu erzielen. Sie verbraucht ihre geistigen Kräfte in der mühsamen Aneignung von früheren Geschlechtern überkommener Geistesschätze. Ihr Wissen ist vorwiegend ein Wissen von der Vergangenheit, von den Thaten und Meinungen der Alten. Ich rede hier nicht von dem gelehrten Betrieb der Specialwissenschaften, für welchen ähnliches gilt, sondern von der allgemeinen Bildung, die in den höheren Ständen verlangt wird und in den Sophisten ihre Vorbilder und Apostel besitzt. Die letztere ist jeder einseitigen Fachbildung feindlich. Sie enthält ein vielseitiges, aber oberflächliches Wissen, von jedem etwas, aber nichts ordentlich, eine Mannichfaltigkeit ohne Concentration, "multa non multum". Dieses Wissen wird als εγχύχλιος παιδεία bezeichnet. Die μαθήματα, die seit dem dritten Jahrhundert v. Chr. zur ἐγχύκλιος παιδεία gerechnet werden, sind außer der Grammatik und Rhetorik folgende: Dialektik, Geometrie, Arithmetik, Astrologie, Musik. Sie wurden bekanntlich von Varro in den Disciplinarum libri IX in genau derselben Reihenfolge behandelt, in der sie Sextus bekämpst und Martianus Capella darstellt: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astrologie, Musik. Von diesen Disciplinen ist für den Rhetor und Sophisten, von der Rhetorik selbst abgesehen, die Grammatik weitaus die wichtigste. Durch sie wird ja das ganze sprachliche, mythologische, geschichtliche, litterarhistorische Wissen ihm vermittelt, das er in seiner Thätigkeit fortwährend braucht. Nach dieser Richtung muß der Sophist, der es der Menge zuvorthun will, auch als Mann weiter studiren. Die übrigen sind daneben von verschwindender Bedeutung. Quintilian, den wir auch als Vertreter des sophistischen Ideals heranziehen dürfen, obgleich er für Römer schreibt, rechnet Grammatik, Musik und die drei mathematischen Disciplinen zu dem Unterrichtsstoff, den der Knabe bewältigt haben soll, ehe er in die Rhetorschule kommt. Dagegen behandelt er den philosophischen Unterricht anhangsweise im zwölsten Buch, offenbar weil er als höchste und letzte Stufe des ganzen Bildungsganges auf den rhetorischen Unterricht zu folgen pflegte. Auch von Philosophie muß der Sophist eine gewisse Kenntnis haben, ohne sich tiefer auf sie einzulassen; etwa in dem Sinne, wie man heutzutage die Kenntnis der Geschichte der Philosophie von jedem Gebildeten verlangt. Er muß die Meinungen der Philosophen kennen, ohne mit eignem Denken zu ihnen Stellung zu nehmen; er muß auch die Hauptargumente kennen, die für und wider sie vorgebracht zu werden pflegen, sodaß er im Stande ist, je nach Bedarf und Gelegenheit von ihnen Gebrauch zu machen.

All dieses Wissen, welches die intellectuelle Ausrüstung des Sophisten bildet, soll ihn geschickt machen für den Beruf des Redners. Erst die Redekunst ist es, die ihn besähigt, seine σοφία zu einer Quelle der Wohlfahrt, des ästhetischen Genusses und der Belehrung für die übrige Menschheit zu machen. Wir dürfen nicht übersehen, dass die praktische Verwertung des rednerischen Könnens, die gerichtliche und die politische Beredsamkeit, Bestandteile des sophistischen Ideals bilden. Sie sind nicht nur Professoren und Prunkredner, sondern auch vor Gericht, in Rat und Volksversammlung thätig; vor dem Statthalter, vor dem römischen Senat, vor dem Kaiser selbst führen sie die Sache ihrer Stadt oder ihrer Provinz. Aber diese praktische Verwertung ihrer σοφία betrachten sie nicht als ihren höchsten Beruf. Höher steht ihnen die rein künstlerische Epideixis, die dem ästhetischen Genuss der Hörer dienende Darstellung ihrer σοφία. Schöne Rede ist nach dieser Aussassung ein Ding, das seinen Wert ganz in sich selber trägt. Wohl kann sie gelegentlich in den Dienst praktischer Zwecke, in den Dienst der Belehrung gestellt werden. aber wertvoll ist sie auch ohne solche außere Zwecke als Gegenstand des reinsten und edelsten Genusses. Es wird also in dieser Form des sophistischen Ideals, wie es die zweite Sophistik ausbildet, die intellectuelle und die praktische Vollkommenheit der ästhetischen untergeordnet. Die künstlerische Ausbildung "des edelsten menschlichen Organs" wird als der Gipfel menschlicher Bildung überhaupt angesehen. Weil die sophistische Epideixis Selbstdarstellung einer dem Ideal der Zeit entsprechenden vollkommenen Persönlichkeit ist, hastet ihr jener Zug prunkender Eitelkeit an, den Dio durch das Bild des Pfaus veranschaulicht, der gefallsüchtig sein schillerndes Gefieder sträubt. Darum gilt auch die Improvisation in dieser Zeit mehr als je für die höchste Leistung des Sophisten, weil sie der unmittelbare Ausdruck der lebendigen Persönlichkeit und ihres eigenen selbständigen Könnens ist.

Die geschichtlichen Gründe, welche das griechische Bildungsideal auf diese letzte, niedrigste Stufe hinabgedrückt haben, liegen teils in

den politischen, teils in den allgemeinen Culturverhältnissen. Die Möglichkeit, auf politischem Gebiete großes und ruhmvolles zu leisten, ist den Griechen abgeschnitten. Sie sehen sich in die Enge kleinlicher Verhältnisse eingeschränkt, die gegen die ruhmvolle Vergangenheit abstechen, von der die Dichter und Geschichtschreiber und selbst die Steine auf der Strasse und die Trümmer der Gebäude erzählen. Auch die griechische Wissenschaft ist am Ende ihrer Entwicklung angelangt. Es wird nur noch commentirt und compilirt und popularisirt, aber kein neuer, fruchtbarer Gedanke mehr aus unmittelbarer Anschauung der Natur und des Lebens geschöpft. Nichts ist den Griechen geblieben, als das Verständnis des von ihren Vorfahren geschaffenen Schönen und Großen, das sie der Nachwelt zu überliefern berufen sind. Auch im Felde des Schönen ist der beste Teil der schöpferischen Krast versiegt. Eine Poesie, die den Namen verdiente, giebt es nicht mehr. Nur die Redekunst ist geblieben, auch sie des nahrhaften Bodens der großen Politik beraubt und schon halb entwurzelt. Was noch von Poesie und Idealismus, von Geist und Witz in der Volksseele sich regt, hat sich hierher gestüchtet. Mit Vorliebe wählt diese Redekunst ihre Themata aus der alteriechischen Geschichte, sucht sich in die Seele der historischen Personen hineinzuversetzen und was diese in geschichtlich bedeutsamen Momenten hätten sagen können, nach ihren eignen Begriffen von rednerischer Schönheit so schön und wirkungsvoll als möglich wiederzugeben. Von der geschichtlichen Wirklichkeit jener vergangenen Zustände haben der Redner und sein Publicum meist nur eine verschwommene und einseitige Vorstellung. Es liegt ja den Rednern nicht so viel an der treuen Wiedergabe der gewählten Situation als an der Erregung starker Gefühle und an der Bewährung ihres rednerischen Könnens. Sie versetzen daher ihre Hörer in eine Welt, die lediglich in ihrer Phantasie existirt, eine Welt großmütiger Gesinnungen, heldenhafter Thaten, hochtonender Worte. Die nationale Eitelkeit fühlt sich heimisch in dieser Schemenwelt und begrüßt immer von neuem freudig die schwankenden Gestalten, die des Redners Wort heraufbeschwört.

Unleugbar ist in diesem Treiben neben viel Eitelkeit und Thorheit ein Körnchen edleren Stoffes enthalten, ein falscher, aber doch zum Teil aufrichtig empfundener Idealismus, eine um nichtige Ziele, aber doch mit Anspannung aller Geisteskräfte sich bemühende Arbeit. Spielend und tändelnd sucht sich der Nationalgeist über die trostlose Leere des Lebens hinweg zu täuschen. Aber an dieses Spiel setzen hunderte von begabten Männern ihr ganzes Können, als ob es die ernsthasteste Sache von der Welt wäre; und es ist auch wirklich ein höheres Lebenselement gegenüber dem grobmateriellen Streben nach Gold und Sinnengenus, das namentlich die römische Welt beherrscht. Aber dem echten und ganzen Idealismus, wie er in der Philosophie zum Ausdruck kommt, ist dieser ästhetische Idealismus seindlich gesinnt.

Diesem Götzen der Zeit, dem sophistischen Ideal, hat auch Dio ge- Dios Berufsopfert. Obgleich ein begabter und tüchtiger Mann, gehörte er nicht zu den genialen Naturen, die sich im ersten Anlauf über die Schwächen ihrer Zeit erheben. Die Tradition seiner Familie und der Schulen. denen er seine Bildung verdankte, führten ihn, gerade weil er Talent und höheres Streben besaß, notwendig auf die Bahn der Sophistik. Dafs er schon als Student tiefer gehende philosophische Studien machte, ist unwahrscheinlich. Mit den Schriften der Sokratiker, vor allem des Xenophon und Platon, musste er sich wohl beschäftigen, weil sie zu den vornehmsten Mustern des attischen Stils gehörten. Aber schwerlich wird er von dem philosophischen Gedankengehalt tiefer berührt Seine Lehrer werden nicht versehlt haben, ihn vor zu großer Vertiefung in philosophische Studien zu warnen. Sie sagten ihm, dass dieser Weg jeden, der ihn dauernd verfolge, für das bürgerliche Leben untauglich mache, dass, wer im Leben wirken wolle. κατά τὰς κοινὰς ἐννοίας leben musse, nicht nach den paradoxen Lehrsätzen der Philosophen, dass die Philosophen auf nicht wissbare Dinge einen unfruchtbaren Scharssinn verwendeten und dass sie in den praktischen Fragen über das, was jedem der gesunde Menschenverstand sagt, doch nicht hinauskämen. Was sich damals Philosophie nannte, war zumeist wenig geeignet, dem Namen Ehre zu machen. breite, volkstümliche Wirksamkeit entfalteten nur die Kyniker. Solche gab es wie Sand am Meer. Auf den Plätzen und Gassen der Städte waren sie überall anzutressen. Aber oft war es nur der grobe Mantel, der lange Bart und das struppige Haupthaar, was ihnen Anspruch auf den Namen von Philosophen gab. Rohe, unwissende Kerle aus der -Hefe des Volkes (so lautet die übereinstimmende Klage der Zeitgenossen), die nichts wissen und nichts verstehen, höchstens ein paar abgedroschene kynische Gemeinplätze sich angeeignet haben, geberden sich als Philosophen. Durch Betteln, rohes Schimpfen und freche Unanständigkeit belästigen sie die Vorübergehenden. Sie glauben sich durch ihren Beruf berechtigt, alle Gebote des Anstandes und der Sitte

zu missachten und haben durch ihr Lasterleben die Philosophie in Verruf gebracht. — Im schärfsten Gegensatz zu dieser Philosophie der Gasse stehen die gelehrten Schulphilosophen, die ihre Thätigkeit entweder im engsten Kreise einer nach dem Grundsatz: χοινά τὰ τῶν φίλων zusammenlebenden Hausgenossenschaft, oder als Honorar beanspruchende Professoren im geräumigen Hörsaal ausüben. Diese Professoren, mögen sie nun stoische, epikureische, peripatetische, platonische oder pyrrhonische Philosophie vortragen, begnügen sich in der Regel, die altüberlieferten Systeme nebst Apologetik und Polemik ihren Hörern zu übermitteln. Vor allem lesen und interpretiren sie mit ihnen die Hauptschriften der καθηγεμόνες. Das selbständige Philosophiren ist auch bei den Vertretern der gelehrten Richtung fast ganz erloschen. Die Gründe, mit denen sich die concurrirenden Secten litterarisch, auf dem Katheder und gelegentlich in öffentlichen Disputationen bekämpfen, schöpfen sie aus den älteren Autoren. So wird der alte Streit mit den alten Waffen immer gleich ergebnislos von neuem geführt. Eine dritte Art von Philosophen, den Sophisten am nächsten stehend, findet ihren Beruf in der Popularisirung philosophischer Gedanken durch öffentliche Vorträge. Sie treten neben Spassmachern und Musikanten im Theater auf und bieten mit ihren sormvollendeten aber oberstächlichen Enidel-Eeic dem Publicum mehr anregende Unterhaltung, als wirkliche Belehrung und Förderung. Keine dieser Formen des Philosophenberufes konnte Dio locken. Die Kyniker standen tief unter dem gesellschaftlichen Niveau, auf dem er sich bewegte; die Professoren erschienen ihm als trockene Schulmeister, die über ihrem Schulgezank das Verständnis für die Aufgaben der Gegenwart und die Fähigkeit zu wirksamer Teilnahme am öffentlichen Leben eingebüst haben; die philosophischen Epideiktiker endlich beherrschten ja offenbar nur den kleinsten Teil der Aufgabe, die der jedem Stoff gewachsene und in allen Sätteln gerechte Sophist allseitig löst.

Dios erate Mannes-

Die auf die Studienjahre folgende Zeit im Leben Dios ist uns ganz unzureichend bekannt. Aber zwei Dinge können nicht bezweifelt werden, einmal, dass er seinen dauernden Wohnsitz in Prusa hatte, sodann, dass er von dort aus schon früh und wohl zu wiederholten Malen Kunstreisen unternahm, die ihn auch zu längerem Aufenthalt nach Rom führten. Beides ergiebt sich mit Notwendigkeit aus den Werken Dios, die uns aus dieser Epoche geblieben sind, sowie aus dem, was wir über seine Verbannung wissen. Ich halte an der Auffassung des Synesius sest, dass alle diejenigen Werke Dios, welche einen

rein sophistischen Charakter tragen und mit der später von Dio zur Schau getragenen Verachtung der sophistischen Redekunst unvereinbar sind, der Zeit vor der Verbannung angehören. Die Begründung dieser von anderer Seite bestrittenen Ansicht 1) wird sich im weiteren Verlauf unserer Darstellung ergeben.

Das Sendschreiben περὶ λόγου ἀσκήσεως zeigt uns den noch Schriften jungen, aber schon mit Selbstgefühl auf seine rednerischen Erfolge dersophistiblickenden Dio im Verkehr mit einem reichen und vornehmen Manne, Periode: der ihn als rhetorischen Sachverständigen zu Rate gezogen hat. In περί λόγου reisem Mannesalter stehend, einslussreich in seiner Heimat und politisch doxioews. in hervorragender Stellung thätig, dazu mit Glücksgütern gesegnet, die ihm ein bequemes Genussleben gestatten würden, kurz in jeder Hinsicht auf der Höhe des Lebens stehend, hat der Empfänger des Schreibens das Bedürfnis gefühlt, sich als Redner zu vervollkommnen und wegen der Mittel und Wege Dio um Rat gefragt. Lebensstellung erlauben ihm nicht, viel Zeit und Mühe auf diese Studien zu verwenden. Obgleich er selbst erklärt hat, wofern er nur seinen Zweck erreiche, vor ernster Arbeit nicht zurückzuscheuen, würden es doch nur Nebenstunden sein, die er dem Studium widmen konnte. Auch ist es nicht seine Absicht, die volle dévaus des berufsmässigen Redners sich anzueignen. Die gerichtliche Beredsamkeit fällt ebensowenig in seinen Gesichtskreis, wie die Kunst des Epideiktikers. Er verfolgt den praktischen Zweck, sich für die rednerischen Aufgaben zu rüsten, die sein politischer Beruf ihm stellt. Beachten wir die Andeutungen Dios über die Natur dieser Aufgaben, so zeigt sich, dass wir es nicht mit einem römischen Staatsbeamten zu thun haben, dass vielmehr eine den Römern unterthänige Griechenstadt den Schauplatz seiner Wirksamkeit bildet. In Xenophons Anabasis, schreibt Dio, sind alle Arten von Reden, die in deiner Berufsthätigkeit vorkommen können, durch Musterstücke vertreten. Dann giebt er eine Aufzählung dieser Arten, in der nach dem Zusammenhang der Stelle jede einzelne Art auch für den Adressaten von praktischer Bedeutung sein muss. Man lernt aus Xenophon nicht allein, wie man eine Versammlung, wenn sie mutlos ist, aufrichtet, sie zu Entschluß und That anspornt, ihrem Übermut oder Unwillen mit Würde und Festigkeit begegnet, sondern auch wie man geheime Angelegenheiten πρὸς στρατηγούς ἄνευ πλήθους behandelt und wie man sich Beamten des

1) Siehe Hirzel der Dialog II 85.

Königs gegenüber zu benehmen hat (καὶ βασιλικοίς τίνα τρόπον διαλεχθηναι). Man sieht, der Ausdruck στρατιώται, der bei den xenophontischen Reden so nahe lag, wird geslissentlich vermieden, weil der Adressat in seiner amtlichen Stellung nichts mit Soldaten zu thun Statt dessen ist allgemein von einem alngo die Rede. Dagegen werden die Ausdrücke στρατηγοί und βασιλικοί beibehalten, weil sie auch für die actuelle Situation passen. Unter στρατηγοί sind die Provinzialstatthalter, unter βασιλικοί die kaiserlichen Beamten zu verstehen. Auch die Lehre, dass man denen, die die Oberhand haben, nicht leicht Vertrauen schenken soll, kann auf das Verhältnis des griechischen Stadtpolitikers zu den römischen Beamten bezogen werden. In Rat und Volksversammlung, sagt Dio, wirst du verspüren, wie dir Xenophon die Hand reicht. Auch das passt nur auf den griechischen Stadtpolitiker, nicht auf den römischen Beamten. Wenn ein Römer sich mit griechischer Rhetorik befast, so thut er es zum Zweck formaler Geistesbildung. Dios Gönner will von dem Gelernten in Rat und Volksversammlung unmittelbaren praktischen Gebrauch machen. Darum empfiehlt ihm Dio, mehr zu dictiren, als selbst zu schreiben, weil die Dictirubung πρός δύναμιν μεν ήττον συλλαμβάνει τοῦ γράφειν, πρός έξιν δὲ πλεῖον.

Das Schreiben ist also vermutlich an einen höheren Gemeindebeamten einer der großen Griechenstädte Asiens gerichtet. Die ist schon seit längerer Zeit mit ihm bekannt. Er steht ihm durchaus unabhängig gegenüber. Ein mündlicher Unterricht hat bis ietzt nicht stattgefunden. Wenn Dio sich am Schluss zu solchem erbietet und selbst ihm vorzulesen sich bereit erklärt, so ist darin liebenswürdige Dienstfertigkeit zu erblicken, wie sie wohlerzogene junge Leute gegen ältere und höher gestellte Personen aus freiem Antrieb bezeigen. Die ist damals nicht berufsmässiger Lehrer. Bisher hat sein rednerisches Wissen und Können für seinen Privatgebrauch allenfalls ausgereicht. auch das nur unvollkommen; die Genugthuung, auch anderen damit nützen zu können, hat erst die Anfrage seines Gönners ihm verschafft. Das Geschäft eines Vorlesers ist offenbar unter seiner Wurde. Gönner hätte ihn nie um diesen Dienst bitten können und wird auch von dem Anerbieten keinen Gebrauch gemacht haben. Nur aus persönlichen Gründen, vor allem aus Erkenntlichkeit für die ihm erwiesene Auszeichnung, hat sich Dio dazu bereit erklärt. Auch im übrigen trägt er geslissentlich die größte Bescheidenheit zur Schau und vermeidet den Ton schulmeisterlicher Überlegenheit. Ware der Gönner ein römischer Großer, so könnte man darin die herkömmliche Unterwürfigkeit des geschmeidigen graeculus erkennen. Da er, wie wir sahen, ein Grieche ist, so kann es nur das jugendliche Alter des Verfassers sein, das ihm Bescheidenheit zur Pflicht macht. Die behandelt den Adressaten nicht als Angehörigen einer höheren Gesellschaftsschicht, sondern als Respectsperson seiner eigenen Sphäre.

Wenn unsre Auffassung richtig ist, fällt allerdings auf, dass die Ratschläge, welche Dio giebt, so elementaren Charakter tragen. Man wundert sich, dass ein Mann in so angesehener Stellung, im reisen Alter stehend, das ABC der rhetorischen  $\mu t \mu \eta \sigma \iota g$  nicht sollte gekannt haben, das damals jeder Sohn gebildeter Eltern in der Schule lernte. Es sind verschiedene Erklärungen möglich. Entweder war der Angeredete ein reicher Emporkömmling, der zu ansehnlicher Stellung gelangt, die in der Jugend versäumte Bildung so gut als möglich nachzuholen beslissen war. Oder seine Heimat lag weit abseits von den Pslegestätten der rednerischen Bildung, in einer oberstächlich hellenisirten Landschaft, wo man erst jetzt durch das Emporblühen der sophistischen Bildung, deren Ruhm die jüngere Generation von den Schulen mitbrachte, zu höheren Ansorderungen an die Form der Rede erzogen wurde.

Bezeichnend für Dios Bildungsstandpunkt in dieser Epoche sind weniger die auf alter Tradition beruhenden Kunsturteile über die einzelnen Klassiker, als das conventionelle Lob der Rhetorik in der Einleitung. Obgleich es gilt, ihre Bedeutung für den ανήο πολιτικός zu würdigen, ist der Standpunkt ein rein egoistischer: darin dass sie Beliebtheit, Macht, Ehre, Lob verleiht, wird der Wert der Redekunst gefunden. Das ist der Standpunkt der alten wie der neuen Sophistik. Dem strengen Atticismus und Classicismus ist Dio feindlich gesonnen. Er spottet über die σοφώτεροι, die ihm seine Bevorzugung des Euripides vor Aischylos, des Menandros vor den Dichtern der άρχαία verübeln werden. Er spottet über die πάνυ ἀκριβείς, die ihn als Ketzer betrachten werden, weil er auch das Studium der modernen Schulredner für zuträglich hält. Er ist geneigt, unbeschadet der Verehrung der Klassiker, auch dem Zeitgeschmack Zugeständnisse zu machen. Die Sokratiker soll man studiren, um sich die Σωχρατική γάρις anzueignen, ohne die rednerische oder schriftstellerische Werke wie Speisen ohne Salz schmecken. Kein Wort davon, dass der Inhalt der sokratischen Litteratur den πολιτικός ἀνήρ etwas angehen könnte, während bei den Geschichtschreibern vorwiegend auf den Inhalt hingewiesen wird. Nur Xenophons Anabasis wird ausführlich besprochen und mit Begeisterung als Quelle rednerischer Bildung gepriesen. Wir merken noch in Dios erhaltenen Werken, auch der späteren Epoche, daß diese besondere Verehrung Xenophons aufrichtig war und seine eigne Stilrichtung beeinflußte.

Für dieses Sendschreiben und für den mündlichen Unterricht, der sich ergänzend anschloß, wird Dio von dem reichen Manne ein Ehrengeschenk in Geld erhalten haben, obgleich ein Honorar gewiß nicht ausbedungen wurde. Herodes Atticus sandte dem Polemon für drei Declamationen 15,000 Drachmen, προσειπών αὐτὰς μισθὸν τῆς ἀχροάσεως, und als Polemon die Annahme verweigerte, merkte er, daß er zu wenig geschickt hatte, und legte noch 10,000 Drachmen zu. Auch Dio hat gewiß den goldenen Boden seines Handwerks nicht verachtet.

Dass Dio vor seiner Verbannung in Rom gewesen ist und dort in vornehmen Häusern ehrenvolle Ausnahme sand, ist sicher. Wie in alter Zeit war auch jetzt der Sophist aus ein Wanderleben durch seinen Berus hingewiesen. "Des Ruhms lockender Silberton" lockte ihn von Ort zu Ort. Den Weg nach Rom erleichterten ihm wohl die Beziehungen, die sein Großvater dort angeknüpst hatte. Wenn wir der Darstellung des Philostratus im Apolloniusroman Glauben schenken dürsten, so wäre Dio mit Vespasian schon vor seiner Thronbesteigung in Beziehung getreten. Er lässt bekanntlich Vespasian mit Dio, Euphrates dem Tyrier und Apollonius von Tyana zu Rate gehen, ob er nach der Kaiserkronegreisen soll. Zwei Umstände legen die Annahme nah, dass diese Erfindung des Philostratus nicht ganz der geschichtlichen Grundlage entbehrt: die Freundschast Dios zu einem Gliede des stavischen Kaiserhauses—die zu seiner Verbannung Anlass gab, wie wir später sehen werden, und die Melankomasreden, von denen wir jetzt handeln müssen.

Melankomas, der Sohn des Melankomas, war wie sein Vater ein Faustkämpser, der berühmteste Faustkämpser seiner Zeit. Er starb bevor er das reise Mannesalter erreicht hatte. Aber in seiner kurzen Laufbahn hatte er mehr Siege errungen als andere in einem langen Leben. Bei allen bedeutenderen Kampsspielen der griechischen Welt war er ausgetreten und niemals seinem Gegner unterlegen. Nicht nur durch Krast und Schönheit der Körperbildung, sondern vor allem durch seine eigentümliche Kampsesweise, erregte er ungewöhnliches Aussehen. Ohne Schläge auszuteilen oder zu empsangen verharrte er in der Auslage (ἀνατετακώς τὰς χεῖρας), bis der Gegner sich vor Ermüdung besiegt geben mußte. Als er bei einem der hellenischen Agone einen neuen

inkomas.

Sieg zu erringen im Begriff stand und schon mehrere Tage hindurch den einzigen Gegner, der es mit ihm aufzunehmen wagte, latrokles, wieder und wieder besiegt batte, ereilte ihn wenige Tage vor dem Ende des Agons, wohl in Folge übermäßiger Anstrengung, ein plötzlicher Tod, sodaßs nun dem latrokles der Kranz zufallen mußte. Außer bei Dio wird Melankomas von Themistius erwähnt, in der Rede "an Kaiser Valens über den Frieden" (or. 10 p. 139 Hard.). Was Themistius dort über die Kampfesweise des Melankomas mitteilt, ist unverkennbar aus Dio geschöpft, mit dem sich ja Themistius auch sonst vertraut zeigt. Wenn also bei Themistius eine Thatsache erwähnt wird, die im Text der dionischen Reden nicht vorkommt, die Thatsache, daß der Kaiser Titus den Melankomas geliebt habe (οὖ καὶ τὸν Τίτον φασὶν ἐραστὴν γενέσθαι τὸν αὐτοκράτορα), so ist es höchst wahrscheinlich, daß Themistius diese Angabe als Scholion in seinem Exemplar des Dio fand.

Von den beiden der Verherrlichung des Melankomas gewidmeten Stücken der dionischen Sammlung ist das eine (Μελαγκόμας α΄ τῆ τάξει β΄ or. 29) ein Enkomion, das der Athlothet oder Gymnasiarch jener Spielstätte, wo Melankomas verstorben ist, dem eben Verstorbenen zu Ehren vorträgt, das andere ein Dialog zwischen einem Besucher jenes Festspiels und einem alten Turnlehrer, der die letzten Triumphe des Melankomas miterlebt hat und der nun seinen Schmerz über Melankomas vorzeitigen Tod, seine Liebe und Bewunderung für ihn dem Fremden auschüttet. Aus einer Stelle dieses zweiten Stücks läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit der Ort des Gesprächs und damit auch des Agons erschließen, bei dem Melankomas zum letzten Mal gekämpft hat.

Dass sichs nicht um den olympischen Agon handelt, scheint die Erwähnung stüherer olympischer Siege or. 29 § 3 zu beweisen. Spräche der Redner selbst in Olympia, so würde er ἐνθάδε sagen statt Ὁλυμπίασι. In or. 28 § 9 wird der ältere Melankomas als Ὁλυμπίασι νικήσας erwähnt. Der pythische Agon ist durch or. 28 § 9 ebenfalls ausgeschlossen, da das bei diesem erfolgte Debut des jüngeren Melankomas erwähnt wird.

Wenn nun § 2 erzählt wird, allein Iatrokles habe es mit Melankomas aufzunehmen gewagt, sei aber stets unterlegen und schließlich so mutlos und so mürbe geworden, daß er in dem letzten Wettkampfe in Neapel schneller als irgend ein andrer Gegner des Melankomas erlegen sei (ὥστε τὸν τελευταῖον τοῦτον ἀγῶνα τὸν ἐν τῆ Νεαπόλει οὐδένα ταχύτερον τούτου ἐνίχησεν), so scheint durch diese Stelle, nach dem bisher angewandten Grundsatz, auch Neapel als Scenerie des Gesprächs ausgeschlossen. Aber die Nennung von Neapel ist hier nach

dem Zusammenhang der Stelle so anstößig, daß sie schwerlich von Dio selbst herrühren kann. Neapel könnte hier nur genannt werden, wenn es gälte, den letzten neapolitanischen Wettkampf früheren nicht in Neapel, sondern an anderen Spielstätten erfolgten Wettkämpfen gegenüber zu stellen. Es ist aber klar, dass alle Wettkämpse zwischen Melankomas und latrokles, von denen hier die Rede ist, an ein und demselben Orte unter den Augen des alten Turnlehrers stattgefunden haben. Nur in diesem Falle konnte latrokles von den früheren Kämpfen so erschöpft sein, dass er bei dem letzten auffallend früh seine Sache verloren gab. Auch gewinnt erst bei dieser Auffassung die an Athenodoros gerichtete Frage des sterbenden Melankomas: πόσαι τιγές είεν ημέραι λοιπαί τοῦ ἀγῶνος einen tieferen Sinn. Durch die bisherigen Kampfe mit Iatrokles hat Melankomas den Kranz noch nicht errungen. Seine Anstrengungen sind vergeblich gewesen, wenn er nicht bis zum Ende des Agons ausdauert. Daher die ängstliche Frage, wieviel Tage noch übrig sind; die Antwort soll ihm sagen, ob er die Preisverteilung noch erleben wird.

Es ergiebt sich also, dass die Ortsangabe en tif Neamólet nicht, wie es in dem überlieserten Texte geschieht, der Erwähnung des letzten Kampses als unterscheidendes Merkmal beigesügt werden konnte. Diese Worte sind vielmehr ein in den Text verirrtes Scholion. Schon die Themistiusstelle hat uns belehrt, dass zu diesem Stücke Scholien vorhanden waren. Die Angabe dort über des Melankomas Verhältnis zu Titus und die Angabe hier über die Stätte des Agons stammen aus der gleichen Quelle: aus alter Sacherklärung des dionischen Gesprächs. Wir dürsen dieser Überlieserung Glauben schenken und nunmehr wirklich Neapolis als Scenerie des Gespräches or. 28 betrachten. Auch das Enkomion or. 29 mus im Gymnasion zu Neapolis gehalten sein. Der Agonothet oder Gymnasiarch, der es vorträgt, mus in Neapolis diese Würde bekleidet haben.

Zieht man die auf gymnische und musische Agone bezüglichen neapolitanischen Inschristen dieser Zeit zu Rate, so zeigt sich, dass es überhaupt nur einen Agon giebt, der bier gemeint sein kann, den penteterischen Agon der Augustalia, der seit dem Jahre 2 n. Chr. alle 4 Jahre
geseiert wurde.') Denn die neapolitanischen Siege der Athleten werden,
ohne nähere Bezeichnung des Festes, schlechtweg durch Néar πόλιν
bezeichnet. Es gab also nur diesen einen gymnischen Agon in Neapel.

<sup>1)</sup> Vgl. Kaibel Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae p. 191 b.

Die Kampfart, in welcher Melankomas damals in Neapel auftrat, war wohl ἀγενείων παγκράτιον. Denn es wird ja ausdrücklich hervorgehoben, daß er in jugendlichem Alter gestorben ist, οὐδέπω ἀνὴρ ὧν (or. 28 § 9).

Aus der Neapeler Inschrift IGrSI n. 729 wissen wir, dass Titus vor dem Jahre 81 in Neapel dreimal die Würde eines Agonotheten, einmal die eines Gymnasiarchen bekleidet hat. Ich meine, es liegt nahe, diese Thatsache mit der Überlieferung bei Themistius und mit Dios Verherrlichung des Melankomas in Zusammenhang zu bringen. Im Jahre 70. als die 18te Feier der neapolitanischen Augustalien stattfand, weilte der 29 jährige Titus noch in Judäa bei der Belagerung von Jerusalem. Im Jahre 74 konnte er in eigner Person zugegen sein. Diesem Jahre gehören wahrscheinlich die beiden Stücke der dionischen Sammlung an. Dass Dio durch die Vorliebe des Titus für Melankomas veranlasst wurde. ihn zu verherrlichen, ist höchst wahrscheinlich. Denn die drei an sich unsicheren Umstände, die auf Beziehungen Dios zum slavischen Hause deuten, stützen und sichern sich gegenseitig. Man ist berechtigt nach dem Grunde zu fragen, welcher Dio zur Wahl dieses wenig anziehenden und lohnenden Stoffes bestimmte. Denn auf die Gelegenheitsrede trifft nicht zu, was von der rein epideiktischen Prunkrede gilt: dass es dem Redner garnicht auf den Stoff ankam, sondern nur auf die Form der Behandlung. Ein namhafter Redner würde sich nicht dazu hergegeben haben, für einen beliebigen Faustkämpfer eine Leichenrede und ein rhetorisches ἐπικήδειον zu verfassen, wenn nicht besondere persönliche Grunde ihn dazu veranlassten. Dio arbeitete offenbar auf Bestellung, nicht aus persönlicher Begeisterung für Melankomas. Spricht nicht alles dafür, daß eben Titus der Besteller war, Titus, der sich für Melankomas begeisterte, der eben damals als Agonothet der Augustalienfeier in Neapel beiwohnte, den mit Dio in persönlicher Beziehung zu denken andere Umstände nahe legen, der die Verherrlichung seines Lieblings gewifs königlich zu belohnen bereit war?

Man könnte sogar auf die Vermutung kommen, Titus selbst habe die von Dio verfaste Rede als Gymnasiarch bei der Bestattungsseier seines Lieblings vorgetragen. Aber abgesehen davon, dass wir eine solche Unschicklichkeit nicht ohne zwingenden Grund dem Sohne des Princeps zutrauen dürsen, sprechen mehrere Umstände gegen diese Vermutung. Erstens wäre die starke Betonung der eigenen Jugendlichkeit im Munde des 33 jährigen Titus, des damals schon erprobten Feldherrn, des Eroberers von Jerusalem unangemessen; und zweitens wird der

Prinz, der in der lateinischen wie in der griechischen Redekunst eine selbst zu Improvisationen ausreichende Fertigkeit besaß (Suet. Tit. cp. 3), von seinem rednerischen Können kaum so bescheiden gedacht haben, wie es der Vortrag einer fremden auswendig gelernten Rede voraussetzen würde. Es ist daher wahrscheinlicher, daß Titus zwar als Agonothet der Leichenseier beiwohnte, die Rede aber von dem Gymnasiarchen gesprochen wurde. Die eigne Gymnasiarchie des Titus würde in ein anderes Jahr zu setzen sein.

hältnis belden lankonas" itelten ücke. Es erhebt sich nun die weitere Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis der beiden "Melankomas" betitelten Stücke unserer Sammlung. Ist es glaublich, dass Dio den gleichen Gegenstand zweimal in verschiedener Form behandelte und dabei beidemal der gleichen Gedanken und Motive sich bediente? Man vergleiche namentlich or. 29 § 13 mit or. 28 § 8 und or. 29 § 20 mit or. 28 § 13. Solche Selbstwiederholung müchte leidlich scheinen, wenn es sich nur darum handelte, Schulbeispiele zu geben, wie derselbe Gedankeninhalt in verschiedene Kunstsorm, die der Rede und die des Gesprächs, gegossen werden kann. Das ist hier ausgeschlossen. Es ist keine  $\sigma_{XO\lambda ix\hat{\gamma}}$   $\hat{\nu}\pi\hat{o}\Im\varepsilon\sigma_{i}$ , die hier behandelt wird. Der Gelegenheit und dem praktischen Bedürfnis danken beide Stücke ihre Entstehung. Ist es mithin unwahrscheinlich, dass beide Stücke den Dio zum Versasser haben, so wird eine mit aller Zurückhaltung ausgesprochene Vermutung über das Verhältnis der beiden Stücke erlaubt sein.

Die 29te Rede ist früher verfasst als die 28te. Denn jene ist bei der Leichenfeier des Melankomas gesprochen worden; die Zeit des fingirten Gespräches ist drei Tage nach der Leichenseier (or. 28 § 5). Es ist also mindestens drei Tage nach derselben verfasst. Der Gedankeninhalt beider Stücke deckt sich genau; nur die Kunstform ist verschieden. Das später verfafste Stück ist anmutiger und kunstvoller. Es zeigt in der Anlage unverkennbare Verwandtschaft mit einem anderen ächt dionischen Stück, dem Rahmengespräch des "Charidemos". Wenn nur einer der beiden "Melankomas" von Dio sein kann, so werden wir uns unbedenklich für den späteren (or. 28) entscheiden. Denn das frühere Stück, nach der herkömmlichen Schablone gearbeitet, zeigt wenig Talent, in dem späteren ist der Versuch gemacht, durch Ethopöie und lebendige Vergegenwärtigung der Situation dem Stoff eine neue Scite abzugewinnen. Hiernach ergiebt sich folgendes Bild. Der Gymnasiarch hat sein bestes gethan, durch eine Leichenrede im herkömmlichen Stil den verstorbenen Liebling des kaiserlichen Prinzen zu verherrlichen. Dio, der sich im Gefolge des Titus befindet, benutzt die Gelegenheit, seine Kunst zu zeigen, τὰ αὐτὰ ἔτερον τρόπον ὑποβάλλων. Darum halt er sich so genau an den Gedankeninhalt der Rede; jedes einzelne Motiv kehrt bei ihm wieder, wenn auch nur in kurzer Andeutung. Das kann nicht Zufall sein. — Weil dieser innere Bezug zwischen beiden Stücken besteht, wurde die Rede dem dionischen Gespräch bei der Publication beigegeben. Natürlich stellte man das Gespräch, obgleich es einem späteren Zeitpunkt angehört, als die Hauptsache voran. Die Rede folgte als Anhang. Diese ursprüngliche Reihenfolge änderte die Ausgabe oder Handschrift, von der unsere Handschriften abstammen, auf Grund des Zeitverhältnisses der beiden Stücke, fügte aber dem Titel des nunmehr vorangestellten und als Μελαγχόμας α΄ bezeichneten Epitaphios die Bemerkung: τῆ τάξει β΄ hinzu und dem Titel des nunmehr nachgestellten Dialoges die entsprechende: τῆ τάξει α΄.

Wir haben durch die Datirung der beiden "Melankomas" ein neues Datum in Dios Entwicklungsgeschichte festgelegt. Neben dem Jahre 74 könnte höchstens das Jahr 78 in Betracht gezogen werden, und ich will die Möglichkeit dieser Datirung nicht leugnen. Aber aus Gründen, die sich im weiteren Verfolg unserer Darstellung ergeben werden, ist mir das frühere Datum wahrscheinlicher. Dio wird damals ungefähr dreissig Jahre alt gewesen sein. Als Redner wandelt er ganz in den Bahnen der Sophistik. Er findet kein Arges darin, seine Kunst in den Dienst der Mächtigen zu stellen. Die übertriebene Verherrlichung des Athletentums, die in der Rede vorherrscht, ist in dem Dialog geslissentlich vermieden, die Begeisterung für männliche Schönheit und Kraft ohne Zweifel aufrichtig empfunden. Haben wir mit Recht die Rede (or. 29) dem Dio abgesprochen, so sehen wir ihn massvoll dem Zeitgeschmack und dem Geschmack seiner Gönner dienen und vorwiegend in der schönen Form seine Stärke suchen. Und es handelt sich nicht einmal um bloßen Zeitgeschmack. Die höchste Entfaltung der körperlichen Kraft durch gymnastische Ausbildung ist ein althellenisches Ideal, dessen Verherrlichung dem xatà tàs xolvàs evrolas lebenden Sophisten nicht verübelt werden kann. Der Athlet ist auf physischem Gebiet dasselbe, was der Sophist auf dem geistigen sein will: die potenzirte Darstellung des allgemeinen Bildungsideals. Kein Wunder, dass der Sophist den Athleten verherrlicht.

Weit wichtiger ist, was wir über Dios Verhältnis zu Titus erfahren, Verhältnis weil es uns die Möglichkeit giebt, die Entwicklung seiner politischen politischen Ansichten zu verfolgen. Dio hat nicht, wie man aus manchen seiner Gesinnung.

späteren Schriften vermuten könnte, von vornherein der principiellen Opposition gegen die Monarchie angehört. Wie es sich für den ächten Sophisten schickt, hat er dem bestehenden Regiment gehuldigt und die republicanischen Ideale der stoischen Partei sicherlich als Utopieen belächelt. Wenn Philostratus in seinem Roman den Dio schon im Jahre 69 als Republicaner darstellt, so ist das gegen alle Wahrscheinlichkeit. Da Philostratus nicht wie Synesius verschiedene Entwicklungsperioden Dios unterscheidet, so hat er einfach das Bild des späteren Dio, des stoischen Oppositionsmannes, auf die frühere Zeit übertragen. Die Kreise, aus welchen Dio stammte, hatten keinen Grund, die Herstellung der Republik zu wünschen. Wie der Großvater am Kaiserhofe sein Glück gemacht und für das Wohl von Prusa zu wirken versucht hatte, so und in der gleichen Absicht wird auch Dio höfische Beziehungen gesucht haben. Zumal das Emporkommen der flavischen Dynastie musste, nach der Tyrannis Neros und den Wirren des Jahres 69, auch von den Provincialen des Ostens als Anbruch einer besseren Zeit begrüßt werden. starkes, im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt geführtes Reichsregiment, welches die Amtsführung der Provincialstattbalter streng überwachte, konnte ihnen leidliche Verwaltungszustände gewährleisten.

Dio konnte also, ohne seine Grundsätze zu verleugnen, dem flavischen Hause dienen. Auf solche Beziehungen deutet auch die Stelle im Euboicus (p. 202, 4): πλουσίων οίκίας τε καὶ τραπέζας ήπιστάμην, ου μόνον ίδιωτων, άλλα και σατραπών και βασιλέων. Schon damals, als er die Gastfreundschaft des euböischen Jägers genoß, konnte sich Dio der Zeit erinnern, wo er an der "Könige" Tischen gesessen hatte. Da die Handlung des Euboicus in die Zeit der Verbannung fallt, kann die Stelle nur auf Titus bezogen werden. Der Günstling des Hofes war auch in den Palästen vieler römischer Großen ein willkommener Gast. Auf solche sind wohl auch die "Satrapen" der ausgeschriebenen Stelle zu deuten. In dieser Zeit muß er die Freundschaften angeknüpft haben, die er or. 41 § 7 erwähnt, um seinen Einsluss in Rom zu schildern: φίλων μοι ὄντων οὖτε ὀλίγων οὖτε ἀδυνάτων. Die für sein späteres Leben folgenreichste dieser Bekanntschaften war die des M. Cocceius Nerva, des späteren Kaisers.

Redentung

Ich stelle mir vor, dass Dio sich in der vornehmen römischen Gedes romi- sellschaft mit weltmännischer Leichtigkeit, aber zugleich auch mit dem enthalts für Stolz des unabhängigen Mannes bewegte. Ein Schmeichler und Parasit kann er niemals gewesen sein. Nicht nur seine Wohlhabenheit und sein Ansehen als Redner, sondern auch sein Charakter schützten ihn vor den Demütigungen, die mancher andere griechische Litterat in Rom erduldete. Hier hat er unbewusst die Eindrücke gesammelt, die ihn zum Moralisten gemacht haben. Dem Provincialen und Kleinstädter mußte die Weltstadt zunächst gewaltig imponiren. Die Pracht der Tempel, Hallen, Bäder und Paläste, die verschwenderische Fülle von Reichtümern und Kostbarkeiten aller Art, die pomphafte Bedienung und der Tafelluxus in den Häusern der Reichen, kurz die ganze Herrlichkeit einer höchst gesteigerten materiellen Cultur, deren Strahlen in diesem Brennpunkt gesammelt jeden Beschauer blendeten, hat auch Dio zunächst geblendet. Man fühlt es den in seinen späteren Schriften immer wiederkehrenden Schilderungen solcher Pracht und Herrlichkeit an, dass hier einer der Hauptausgangspunkte seines ethischen Nachdenkens liegt. In der Zeit, von der wir reden, lag ihm der Gedanke fern, die Welt zu bessern und zu bekehren. Die Leute, welche mit diesem Anspruch auftraten, "die Philosophen", waren ihm gründlich verhafst. Aber das schliefst nicht aus, dass er für die Schwächen dieser glänzenden Cultur schon damals ein offenes Auge hatte und sich unbewufst zu ihrem künftigen Kritiker ausbildete. Er ist nie, wie Plutarchos, ein begeisterter Verehrer römischen Wesens geworden. Der Mangel ächter Humanität in der römischen Gesellschaft konnte ihm nicht verborgen bleiben. Sein Herz gehörte immer dem Griechentum, dessen Ideale, soweit es die Zeit zuliess, zu erneuern und zu erhalten, ihm als höchstes Ziel vorschwebte.

Die Gründe seines Philosophenhasses sind uns bekannt: der trau-Bekampfung rige Zustand der damaligen Philosophie, der alte, auch ihm von seinen Lebrern eingeimpste Hass der Rhetoren gegen die Philosophen, endlich sein eignes sinnlicher Anschauung mehr als begrifflichem Denken zuneigendes Naturell. Die Hofphilosophen der römischen Großen, deren Reden so bochtönend trotzig und deren Benehmen so zahm und bettelhaft war, erinnerten ihn an die zahmen, hündisch wedelnden Löwen der Kirke. Es kommt hinzu, dass er den hösischen Kreisen nahe stand, die gerade damals auf die Gefährlichkeit der stoischen und kynischen Secte aufmerksam geworden waren. Helvidius Priscus, der Schwiegersohn des unter Nero hingerichteten Thrasea Paetus, jetzt das Haupt der für stoische Ideale begeisterten antimonarchischen Partei, hatte durch fortgesetzte rücksichtslose Demonstrationen den Kaiser schließlich zum Eingreisen gezwungen. Er wurde verbannt und hingerichtet. Hiermit stand wohl die Verweisung sämtlicher Philosophen aus Rom in Zusammenhang, zu welcher Mucian im Jahre 71 den Kaiser zu bestimmen wußte. Nur Musonius Rufus wurde von dieser Maßregel ausgenommen. Man

sophen.

wird kaum irregehen, wenn man die aus Synesius bekannten Reden Dios "gegen die Philosophen" (κατὰ τῶν φιλοσόφων) und "an Musonius" (πρὸς Μουσώνιον) mit jener philosophenfeindlichen Stimmung in Zusammenhang bringt, die in der ersten Hälfte der siebziger Jahre die Hofkreise beherrschte.

eden

Aus der Schilderung des Synesius geht hervor, dass Dio als Hauptà τῶν wortsuhrer der antiphilosophischen Strömung ausgetreten war. σόφων anderer Sophist hat, nach Synesius, mit größerer Unverschämtheit die Philosophen und die Philosophie angegriffen als Dio. Als eine entschiedene Natur, der jede Halbheit zuwider war, machte er Ernst mit dem rednerischen Beruf. Er war wirklich, wie es sich für den Redner und Sophisten geziemt, von der Überzeugung durchdrungen, dass es dem Menschen besser sei, den gesunden Menschenverstand zur Richtschnur des Lebens zu machen, als die Philosophie. Darum waltet in seiner Rede κατά τῶν φιλοσόφων und in der inhaltlich verwandten πρὸς Μουσώνιον solch ein rücksichtsloser Kampfeseifer, der keine rednerische Waffe ungebraucht läst. Wer einiges Stilgefühl besitzt, kann nach der Meinung des Synesius bei der Lecture dieser Reden nicht im Zweifel sein, dass es dem Dio Ernst mit seinen Angriffen ist, dass er hier nicht, wie in anderen sophistischen Erzeugnissen, mit dem Stoffe spielt und nur sein rednerisches Können zeigen will, sondern ausinnerer Überzeugung redet. Männer wie Sokrates und Zenon beschieß er mit den Witzespfeilen der Komödie (βάλλει τοῖς ἐχ Διονυσίων σχώμμασι); ihre Nachfolger in der Gegenwart sollte man (so verlangt er) i Acht und Bann thun zu Wasser und zu Lande, als die schlimmste Feinde und Verderber des staatlichen Lebens (ώς ὄντας χῆρας πόλεω τε καὶ πολιτείας).

Offenbar hatte Dio in diesen Reden alle die alten Vorwürfe de Rhetoren gegen die Philosophie, von denen im ersten Kapitel die Rede war, zu einer leidenschaftlichen Invective zusammengefast. Uns interessirt hier am meisten, was aus den Worten des Synesius sich unzweiselhaft ergiebt, dass diese Invective eine politische Zuspitzung hatte. Als Anhänger der verfassungsmäßigen Monarchie des Vespasian greift er die stoische Oppositionspartei an, die um utopistischer Ideale willen Frieden und Ordnung des Reiches durch ihre Umtriebe leichtfertig bedroht. Es hat die größte innere Wahrscheinlichkeit für sich, dass diese Reden dem Jahre 71 angehören. Nirgends anders als in Rom selbst werden wir sie uns gehalten denken. Denn gerade hier hatte der Gegenstand ein actuelles Interesse, zumal in der Zeit, wo die Bestrafung des Helvidius die öffentliche Meinung erregte und die Verweisung sämtlicher Philosophen aus Rom geplant wurde.

Nach dem sachverständigen Urteil des Synesius war die Rede κατὰ τῶν φιλοσόφων die beste unter den sophistischen Reden Dios. Nirgends fand sich bei ihm eine gleich effectvolle, den Hörer bestrickende Rhetorik. Synesius mißbilligt zwar die ganze Stilrichtung, in der sich diese Rede wie die übrigen aus Dios Frühzeit bewegte, als der Schlichtheit und Natürlichkeit entbehrend. Aber innerhalb dieser Stilrichtung hat sich Dio hier selbst übertroffen. Ein sonderbares Schicksal, meint Synesius, scheint es so zu fügen, daß es den Dichtern und Rednern immer gerade dann besonders gut gelingt, wenn sie gegen die Philosophie zu Felde ziehen. So hat Aristophanes in den "Wolken", Aristeides in der Rede "πρὸς Πλάτωνα ὑπὸς τῶν τεσσάρων", Dio in der Rede "κατὰ τῶν φιλοσόφων" den Höhepunkt seines Könnens erreicht.

Der Titel "κατά τῶν φιλοσόφων" legt die Vermutung nahe, dass Dio die Form einer gerichtlichen Anklagerede gewählt hatte. Denn in diesem Sinne ist xará cum gen. gebräuchlich. Dagegen deutet der Titel πρός Μουσώνιον auf eine mildere Form der Polemik. Der berühmte Philosoph, ungefähr 20 Jahre älter als Dio, genoß allgemeine Achtung. Er gehörte nicht zu dem politisch radicalen Flügel der stoischen Partei. Unter Nero, im Jahre 66, war auch er verbannt, unter Galba zurückberufen worden. Als im Jahre 71 die erneute Ausweisung der Philosophen erfolgte, wurde nur er von ihr ausgenommen. Die schon hierdurch nahe gelegte Vermutung, dass Musonius dem versassungsmässigen Regimente Vespasians nicht ablehnend gegenüber stand, findet erwünschte Bestätigung durch die Nachricht bei Themistius or. XIII p. 173 Hard., nach der Musonius zu Titus in einem ähnlichen Verhältnis stand, wie Areus Didymus zu Augustus und später Dio zu Trajan. Titus, der bei Lebzeiten seines Vaters stets zu scharfen Massregeln gegen die Oppositionspartei drangte, konnte ein solches Verhältnis zu Musonius nicht gehabt haben, wenn dieser Philosoph nach der Thronbesteigung Vespasians in der Opposition gegen die Monarchie verharrt wäre. Da auch Dio, wie wir schon sahen, sich eine Zeit lang in der Umgebung des Titus befunden hat, wird er dort mit dem Philosophen zusammengetroffen Dass die Rede πρὸς Μουσώνιον einen polemischen Charakter trug, dass auch in ihr Dios antiphilosophische Gesinnung zum Ausdruck kam, geht aus der Erwähnung bei Synesius hervor. Aber man darf daraus nicht auf persönliche Feindschaft der beiden Männer schließen. Bekanntlich nimmt Dio schon in der rhodischen Rede auf ein Erlebnis des Musonius in einer aufrichtige Hochschätzung verratenden Weise Bezug. Er bezeichnet den vornehmen Römer nicht nur als den berühmtesten Philosophen der neueren Zeit, er gesteht ihm auch zu, dass er mehr als irgend ein anderer in der Weise der Alten Leben und Lehre in Einklang zu setzen gewusst habe. Wir werden uns daher die Rede πρὸς Μουσώνιον als eine sachliche, wahrscheinlich an eine bestimmte Rede oder Schrift des Musonius anknüpfende, aber von personlicher Verunglimpfung des Gegners freie Polemik zu denken haben.

Von den verlorenen Schriften Dios könnte man noch die bei Suiτèρ das s. v. Δίων erwähnte "Verteidigung Homers gegen die Angriffe Platons" in 4 Büchern (ὑπὲρ Ὁμήρου πρὸς Πλάτωνα δ') hierher ziehen, wenn es nämlich feststunde, dass diese Verteidigung vom Standpunkte der gewöhnlichen Meinung mit Zurückweisung der philosophischen Überhebung geführt war. Aber die Art und Weise, wie in or. 53 § 2 s. dieser Gegenstand berührt wird, legt die Annahme näher, dass die Verteidigung vermittelst der stoischen (allegorischen) Interpretationsmethode das sittlich anstößige aus dem Homer wegzudeuten suchte. So wird auch der große Umfang der Schrift leichter verständlich. Ist unsere

Vermutung richtig, so gehörten die Bücher επέρ Όμήρου πρὸς Πλά-

τωνα Dios philosophischer Periode an. Wie lange Dio in Rom geweilt hat, ob er mehr als einmal dort sitz in gewesen ist, läst sich nicht ermitteln. Aber die Wahrscheinlichkeit reisen, spricht dafür, dass er nicht viele Jahre ununterbrochen von Prusa abwesend war. Er war ja kein armer Schlucker, der in die Welt hinauszog, um irgendwo, gleichviel an welchem Orte, ein Saugeröhrchen des guten Auskommens aussindig zu machen und an ihm sich festzusaugen. Er war ein behäbiger Bürger, der in seiner Vaterstadt ansehnlich leben konnte. Seit der Vater gestorben war, musste er selbst nach dem Seinigen sehen. Es ist daher, wie schon bemerkt, anzunehmen, dass Dio während dieser Periode in Prusa seinen dauernden Wohnsitz hatte und von dort aus Kunstreisen unternahm, die ihn in die Hauptorte der griechisch redenden Welt und bis nach Rom führten. Die Kunstreisen der Sophisten sind uns aus Lukian und Philostratos bekannt. hören noch jetzt ebenso notwendig zum sophistischen Leben, wie zur Zeit des Gorgias und Protagoras. Auf solchen Reisen müssen wir uns die sophistischen Erzeugnisse Dios vorgetragen denken, die uns teils noch erhalten, teils nur von Hörensagen bekannt sind. Ich brauche mich auf eine detaillirte Schilderung des sophistischen Treibens um so weniger einzulassen, als das mit Meisterhand gezeichnete Bild dieser

pov 260

Zustände in Erwin Rohdes "Griechischem Roman" allen meinen Lesern geläufig ist.

Wenn ein namhaster Sophist auf solcher Reise eine Stadt berührt, Die redr in der ein gebildetes, in die Mysterien schöner Rede eingeweihtes tigkeit d Publicum vorhanden ist, so hieße es dieses Publicum beleidigen, selbst Sophiste aber eine Gelegenheit zur Ausbreitung seines Ruhmes versäumen, wenn er vorüberziehen wollte, ohne eine Probe seiner Kunst gegeben zu Für das kunstliebende Publicum sind die Besuche berühmter Sophisten die Ereignisse der Saison. Entweder tritt der Sophist im Stadttheater öffentlich, namentlich bei festlichen Gelegenheiten, vor dem ganzen Volke auf, oder er folgt der Aufforderung eines reichen Privatmannes, in seinem Hause vor einem Kreise geladener Gäste zu reden. Im Gegensatz zu der schlichten Tracht der Philosophen tritt der Sophist im Schmuck der reichsten Gewänder auf. Der Beifall des für das Verständnis rednerischer Schönheiten durch den Jugendunterricht geschulten und daher höchst empfänglichen Publicums begeistert ihn und feuert ihn an. Mannichfaltig sind die Gegenstände und Formen der sophistischen Vorträge. Entweder haben sie Bezug auf eine Gelegenheit oder sie sind rein um ihrer selbst willen da. Neben eigentlichen Reden stehen die Recitationen schriftstellerischer Erzeugnisse z. B. Dialoge. Die Reden können Improvisationen sein oder auf schriftlicher Vorbereitung beruhen. Sie können, obwohl alle epideiktisch, die Form der Gerichtsrede, der beratenden Rede annehmen, oder auch auf dem im engeren Sinne epideiktischen Gebiete sich bewegen. Eine epideiktische Quasi-Gerichtsrede war z. B. Dios Rede κατά τῶν φιλοσόφων, eine quasi-symbuleutische ist der Podiaxoc. Sehr zahlreich sind wiederum die Formen der im engeren Sinne epideiktischen Gattung. Der Redner kann erzählen oder beschreiben, beweisen oder widerlegen, loben oder tadeln. Die Beschreibung (ἔκφρασις) kann Natur- oder Kunstgegenstände vergegenwärtigen. Das Beweisen und Widerlegen (κατασκευάζειν und ἀνασκευάζειν) kann sich auf allgemeine Themata, sogenannte θέσεις, namentlich ethischen Inhalts, beziehen, oder auf Gegenstände der mythischen oder geschichtlichen Überlieferung. Das Loben und Tadeln endlich, das auf Menschen, Tiere, Natur- und Kunstgegenstände Anwendung findet, gipfelt noch jetzt, wie in der alten Sophistik, in der Fertigkeit das Kleine groß, das Große klein zu machen. Eine besonders beliebte Art dieser letzten Gattung bilden die sog. ἄδοξοι ὑπο-Θέσεις, in denen sich der Redner bemüht, einem geringen, unansehnlichen Gegenstand Interesse und Bedeutung zu leihen.

Diese Aufzählung bekannter Dinge, die auf Vollständigkeit keinen .... istische Anspruch erhebt, soll uns dienen, die sophistischen Erzeugnisse Dios, von denen wir Kunde haben, einzuordnen. Es ist uns nicht überliefert. ob Dio die quasi-gerichtliche Gattung der "Controversien", die Behandlung fingirter Rechtsfälle, gepflegt hat. Nur der freiere Gebrauch gerichtlicher Formen für einen nicht juristischen Gegenstand ist durch die Rede κατά τῶν φιλοσόφων belegt. Es fehlt auch, soviel wir sehen. die gebräuchliche Form der Suasorie, in welcher eine geschichtliche Situation der Vergangenheit zur Grundlage einer fictiven Staatsrede gemacht wird. Der 'Pοδιαχός bezieht sich auf die gegenwärtige Wirklichkeit.

Die Form der ἐκφρασις ist durch die "Beschreibung des Tempeγρασω, thales" vertreten. Wenn unter dem Μέμνων die klingende Memnons-<sup>(μνων.</sup> säule in Ägypten zu verstehen ist,¹) so gehörte auch dieses Stück zu den έχφράσεις. In beiden, sagt Synesius, brüstet und ziert sich der Redner, wie ein Pfau selbstgefällig sein Gefieder mustert, und schwelgt gewissermassen in der Zierlichkeit der eigenen Rede; denn auf diese allein kommt es ihm an, das Ziel, das er sich setzt, ist vollkommener Wohl-Im "Memnon" ist sogar die Ausdrucksweise ein wenig bombastisch (ὑπότυφός ἐστιν ή ἑρμηνεία). Die Widerlegung einer mythischen Überlieferung (ἀνασκευή) ist uns im Τρωϊκός (or. 11) erhalten. An reichsten endlich ist die Lobrede in verschiedenen Spielarten vertreten.

Zu den ἄδοξοι ὑποθέσεις gehört der χώνωπος ἔπαινος, das Lob νωπος αινος der Mücke, ein Gegenstück zu dem erhaltenen μυίας έγχώμιον des Lukian; ferner das durch Synesius erhaltene "Lob des Haupthaars" (χόμης ἐγχώμιον), wenn es als ächt anzusehen ist. Das "Lob der Mücke" rechnet der Kenner Synesius zu den besten der sophistischen Erzeugnisse Dios. Er nennt es in einem Athem mit der "Rhodiaca" und der "Trojana" als Beispiel für Dios Stärke in der rhetorischen "inventio". Auch auf solche παίγνια, meint er, verwandte Dio die ganze Krast seines Talentes, als ob es sich um die ernsthasteste Sache von der Welt handelte. Im Exizeipelv, d. h. in der Auffindung der Beweisgrunde ist er allen übrigen Sophisten überlegen. Wir können uns danach vorstellen, dass Dio hier, wie in der "Rhodiaca", durch die große Zahl der

Das "Lob des Haupthaars" scheint mir Dios durchaus unwürdig-Suns ώμων Der Eingang erinnert stark an die Eingangsworte der or. 52 (Ver-

Argumente zu glänzen suchte.

<sup>1)</sup> In diesem Sinne gebraucht den Ausdruck z. B. Lukian im Toxaris cp. 27.

eichung der drei Philoktete) und scheint insofern für Echtheit zu rechen. Aber die Ausführung ist unglaublich dürstig. Die Wiederlung der Übergangsphrase (δοχοῦσι δέ μοι καὶ Δακεδαιμόνιοι μή μελείν του τοιούτου πράγματος — δοκεί δέ μοι καὶ <sup>6</sup>Ομηρος λείστης ἐπιμελείας άξιοῦν τὸ τοιοῦτον) in kurzestem Zwischenraum t ungeschickt, die Aneinanderreihung der Homerstellen hölzern. Vor lem aber fällt es auf, dass der erfinderische Dio über ein solches hema nicht mehr sollte zu sagen gewusst haben. Man würde glauben, in Bruchstück oder Excerpt zu lesen, wenn es nicht Synesius für ein ollständiges Ganze hielte. Die Einleitung, die bis zu den Worten ραδεῖς τε καὶ ἀφυλάκτους reicht, ist unverhältnismässig lang. Sie immt über ein Drittel des Ganzen ein. Ich kann daher nicht glauben, as die Declamation in der vorliegenden Gestalt von Dio herrührt. ielleicht haben die Abschreiber des Synesius, um sich die Arbeit zu ürzen, nur Anfang und Schluss des fremden Einschiebsels mitgeteilt.

Verwandten Charakters ist das "Lob des Papageien" (Ψιττακοῦ Ψιττακοῦ παινος). Endlich findet sich noch bei Suidas s. v. Δίων der schwer- έπαινος ch richtig überlieferte Titel: Έγκωμιον Ήρακλέους καλ Πλάτωνος. Dass Έγκωμιον lio damals Plato sollte gepriesen haben, ist unwahrscheinlich; noch ovs xai nwahrscheinlicher, dass er ihn mit Herakles verkoppelte; wie denn Illaturos. berhaupt solche Verkoppelung der Natur des Enkomions widerspricht. lie kleine Rede περί Όμήρου και Σωκράτους (or. 55) ist kein Enkooion. Vielleicht sind zwei Titel mit einander vermischt. Ein ἐγκώuor Hρακλέους wurde gut für die sophistische Periode passen; ein γκώμιον Πλάτωνος passt für Dio zu keiner Zeit.

Zur Gattung der Enkomien gehören auch or. 75 περὶ νόμου und περὶ νόr. 76 περί έθους. Ihre Erhaltung ist bedeutungsvoll für das Ver-μου, περί tändnis von Dios Entwickelung, weil sie sich inhaltlich mit vielen rzeugnissen Dios aus seiner späteren Zeit berühren und dadurch esonders deutlich die Umwandlung veranschaulichen, welche Dios "Beehrung" in seinem Stil und in seiner Denkweise hervorgerufen hatte. ie Lobreden auf Gesetz und Sitte dürfen als Musterbeispiele gelten für ie nicht philosophische, sondern sophistisch-rhetorische Behandlung thisch-politischer Gegenstände. Wenn wir nicht ohne Not den Autor s einen völlig haltlosen, um Widersprüche unbekümmerten Schönedner hinstellen wollen, so müssen wir schließen, dass diese Declalationen seiner ersten Periode angehören.

Beide Stücke beginnen übereinstimmend mit ἔστι δέ. Beim Vorag hatte Dio vermutlich nach Sophistenbrauch eine auf persönliche Verhältnisse bezügliche  $\pi\varrhoo\lambda\alpha\lambda\iota\dot{\alpha}$  vorausgeschickt, die bei der Publication abgetrennt wurde. Solche  $\pi\varrhoo\lambda\alpha\lambda\iota\alpha l$  standen oft in zu losem Zusammenhang mit dem Vortrag, dem sie voraufgeschickt wurden, um auch in der Publication mit ihm vereinigt zu bleiben. Sonderpublication der  $\pi\varrhoo\lambda\alpha\lambda\iota\alpha l$  ist uns aus der lukianischen Sammlung geläufig. Ein Zusammenhang zwischen or. 75 und 76 besteht nicht. Sie können nie Teile eines größeren Ganzen gewesen sein, weil sie sich wiederholen und widersprechen. In or. 75 wird der Begriff  $\nu\dot{\alpha}\muog$  so weit gefaßt, daß er auch das  $\xi \partial og$  mit einschließt. In or. 76 wird das  $\xi \partial og$  auf Kosten des  $\nu\dot{\alpha}\muog$  gelobt. Die Sicherheit der Parlamentäre, die Zulassung der Totenbestattung im Kriege werden in or. 75 dem  $\nu\dot{\alpha}\muog$  als Verdienste angerechnet, in or. 76 dem  $\dot{\xi}\partial og$ . Das beweist, daß es zwei selbständige, zu verschiedener Zeit gehaltene Declamationen sind.

Für den Kundigen bedarf es kaum besonderer Beweise für ihre Unvereinbarkeit mit der Denk- und Stilrichtung des späteren Dio. zeichnend ist zunachst in or. 75, dass die verschiedenen Bedeutungen von vouos ohne Disposition durcheinander geworfen sind: das geschriebene Gesetz, das bloße Herkommen, das Natur- und Weltgesetz. diesen Dingen ein gemeinsamer Begriff zugrundeliegt, ist dem Verfasser ganz gleichgültig. Ihm genügt der Gleichklang des Namens, um sie alle in sein νόμου ἐγκώμιον einzubeziehen. — Die Verherrlichung der menschlichen Bräuche und Gesetze, des Conventionellen im Menschenleben, kennzeichnet den sophistischen im Gegensatz zum philosophischen Standpunkt. Man vergleiche nur die Äusserungen über στέφανοι und κηρύγματα in § 7 mit denen in or. 66 § 1-5. Hier wird dem γόμος die Krast zugesprochen, diesen an sich wertlosen Dingen einen Wert zu verleihen, dort werden sie als wertloser Plunder verspottet. herrscht die gewöhnliche Meinung (χοινή ὑπόληψις), dort das kynischstoische Schuldogma. In or. 75 wird sogar die Tugend § 8 auf den νόμος zurückgeführt: οὖτός ἐστιν — ὁ τὴν ἀρετὴν αὔξων, und in § 1 der vóμος als einziger Leitstern richtiger Lebensführung gepriesen. Dagegen wird in or. 69 § 8 über die Leute gespottet, welche nicht glauben wollen, dass es ein Wissen vom rechten Handeln und Leben geben könne, άλλα τους νόμους αυτοίς ίχανους είναι πρός τουτο τους γεγραμμένους. Wer solche fundamentalen Widersprüche der Lebensanschauung nicht aus dem Fortschritt Dios vom sophistischen zum philosophischen Standpunkt erklären will, sondern meint, er habe zu derselben Zeit je nach Willkur und Laune heute so und morgen so reden können, der sündigt gegen die psychologische Wahrscheinlichkeit. Nicht ohne zwingenden Grund werden wir uns zu Annahmen verstehen, welche dem Autor unbegreifliche und unnatürliche Widersprüche aufbürden.

Der Stilcharakter der 75. Rede stimmt zu dem Inhalt. Der Hiat ist im allgemeinen sorgfältig vermieden. Selbst von den ziemlich allgemein als zulässig erachteten Freiheiten wird kein oder nur ein sparsamer Gebrauch gemacht. Nur einmal ist am Ende der Periode vor einer längeren Pause Hiat zugelassen, innerhalb der Periode, am Ende eines Kolon nirgends. Abgesehen von den Fällen, wo er durch die Elisionsfähigkeit des Auslautes entschuldigt ist, wird der Hiat nur nach zai und den vocalisch auslautenden Formen des Artikels geduldet, nicht nach den Formen des Relativpronomens, nach den Präpositionen mit nicht elisionsfähigem Endvocal, nach ή, μή, δή, τί, ότι, ἔστι, πάνυ. Ein solches Streben nach Wohlklang und Glätte ist den meisten Werken Dios fremd. Namentlich ist zu beachten, dass auch die legitime Elision nur sparsam verwendet wird. Es findet sich nur ein schwerer Hiat (§ 9 πολέμω έναντίος), der sich nicht wohl vermeiden Die Wortwahl beschränkt sich auf das in der attischen Prosa übliche Sprachgut; nirgends werden Ausdrücke der Dichtersprache entlehnt. Die Zierlichkeit des Stils ist hauptsächlich durch den Bau der Sätze und Perioden bewirkt. Es herrschen die kurzen leichten Kola Auch die Perioden sind entweder ganz kurz oder, wo sie aus einer größeren Anzahl Kola bestehen, so aufgebaut, daß man schnell den Hauptgedanken auffasst, der dann durch weitere Zusätze näher erläutert oder ergänzt wird. Man braucht daher nicht mit Spannung auf das letzte Kolon, als das die ganze Periode erst zu einem vollständigen Gedanken abrundende Glied, zu warten, sondern jedes einzelne Kolon ist an seiner Stelle vollkommen verständlich. Die Darstellung steht der εἰρομένη λέξις näher als der κατεστραμμένη. Von den Kunstmitteln der Isokolie, der ὁμοίαρχτα und ὁμοιοτέλευτα ist reichlicher Gebrauch gemacht. Besondere Vorliebe zeigt der Redner für eine dreigliedrige Composition, bei der dem dritten Gliede stets ein vollerer Klang verliehen wird; z. B. § 1 ἔστι δὲ ὁ νόμος τοῦ βίου μὲν ἡγεμών, τῶν πόλεων δὲ ἐπιστάτης χοινός, τῶν δὲ πραγμάτων χανών δίχαιος. § 3 τούναντίον γαρ απάντων δμοίως κήδεται καὶ σχολην άγει πρὸς τα των αλλων πράγματα και ουδεν ίδιον ουδ' εξαιρετόν έστιν αυτφ. 💲 6 ωστε και τοις ατυγούσι γρησιμώτερος καθέστηκε των γένει περοσηχόντων καὶ τοῖς ἀδιχουμένοις ἰσχυρότερος τῆς αὐτῶν ἐκείνων φώμης και πατράσιν υίέων εύνούστερος και παισί γονέων και άδελ-

φοίς ἀδελφών, wo das dritte Glied durch eine neue Trichotomie gegliedert ist. § 6 καὶ γονεῦσι παρὰ παίδων τὰς δμοίας κομιζόμενος καὶ τοῖς ίδια τινῶν εὐεργέταις παρὰ τῶν εὖ παθόντων καὶ τοῖς κοινή φιλοτιμουμένοις παρά τής πόλεως. § 9 οξτος ἐπίκουρος γήρως, διδάσκαλος νεότητος, πενίας συνεργός, φύλαξ πλούτου, τή μέν είρηνη σύμμαχος, τῷ δὲ πολέμω ἐναντίος, wo die Begriffe in drei Paaren geordnet sind. Eine Periode mit genau durchgeführter Entsprechung nicht nur der Kola, sondern auch der einzelnen Begriffe, findet sich § 1 ωσπερ δὲ τῶν πλεόντων u.s.w. Durch die an den Schlus der Kola gestellten gleichauslautenden Verbalformen εύρίσκουσιν — τυγγάvovour wird diese Entsprechung auch dem Ohre vernehmlich gemacht,

Dio hat also hier von den gorgianischen Figuren ausgiebigen Gebrauch gemacht. Der Gesamtcharakter des Stils ist durch das Streben nach Zierlichkeit, Leichtigkeit und Wohlklang bestimmt. Das berechtigt uns, in Verbindung mit dem über den Inhalt Bemerkten, die Declamation seiner Frühzeit zuzuweisen.

Or. 76 πεολ έθους stimmt im Stilcharakter mit or. 75 überein. Auch hier findet sich einmal ein wirklicher Hiat (§ 4 ἀεὶ ὑπομιμήoxecv). Die Kola sind auch hier kurz und leicht, längere Perioden finden sich fast garnicht. Es ist hier noch mehr als dort der Charakter der eloouévn légic ausgeprägt. An Stelle der dort beliebten dreigliedrigen Composition überwiegt hier, weil eine σύγχρισις den Inhalt bildet, die zweigliedrige Antithese.

Auch die beiden ersten Reden περί τύχης sind έγχώμια und e Rede würden, wenn sie von Dio herrührten, in diesen Zusammenhang geτύχης. hören. Ich glaube, das Emperius recht gethan hat, beide dem Dio abzusprechen. Wenn wir vom Inhalt zunächst ganz absehen, so spricht gegen or. 63 schon die völlige Vernachlässigung des Hiatusgesetzes. Es giebt zwar auch von Dio Stucke, in denen der Hiat nicht gemieden wird. Aber diese sind teils Dialoge, in denen der Hiatus legitim ist, teils gehören sie seiner philosophischen Epoche an. Die erste Rede περὶ τύχης gehört zu derselben Redegattung wie die Stücke περὶ νόμου und περί έθους. Sie müste auch, wenn sie von Dio wäre, wegen ihres Inhalts in dieselbe Entwicklungsperiode wie jene gesetzt werden. Wir sind also berechtigt, Beobachtung der gleichen stilistischen Grundsätze wie dort zu erwarten. In einem solchen Stück würde ein Redekünstler wie Dio auf Wohlklang und äußere Formvollendung das Hauptgewicht gelegt haben. Statt dessen finden wir den Verfasser von or. 63 so gleichgültig gegen Wohlklang, dass er den Satz schreiben

e und

konnte: πολλά δὲ αὖτη ἔχουσα χρώματα ἐοιχότα ἀφρῷ ἡμαγμένφ ἐφήρμοσε τῆ γραφῆ τὸ χρῶμα. Die Declamation ist aber auch inhaltlich ein untergeordnetes Machwerk, nicht nur in dem Sinne, wie uns alle Erzeugnisse dieser sophistischen Epideiktik untergeordnet erscheinen, sondern durch völligen Mangel an Geist und Erfindung.

Dass aller Erfolg und alles Erwünschte durch die  $\tau \dot{\nu} \chi \eta$  zustande kommt und mit ihr ausbleibt, wird durch trockne Aufzählung einzelner Fälle nicht sowohl erwiesen und veranschaulicht, als immer von neuem behauptet. Nur die hübsche Anekdote vom Gemälde des Apelles macht hierin eine Ausnahme. Ganz müßig ist die Aufzählung der Arbeiten des Herakles, da nirgends der Versuch gemacht wird, die Mitwirkung der  $\tau \dot{\nu} \chi \eta$  zu ihrem Gelingen anschaulich zu machen. Auch was über die Attribute der Tyche, Scheermesser, Kugel, Steuerruder, Füllhorn gesagt wird, erhebt sich nicht über die Trivialität. Wir dürsen getrost behaupten, das Dio etwas so absolut geistloses nie gemacht haben kann.

Nicht viel besser ist or. 64. Der Eingang bis § 5 συλλάβοι gehört entweder nicht dazu oder es ist ein großes Stück ausgefallen. Denn das Folgende enthält nicht die versprochene Verteidigung der Tyche gegen ihre Ankläger, sondern eine Schilderung ihrer Macht. Der Rest von § 5 an gehört zu einer in Neapel gehaltenen Rede. Nur auf Neapel passen die Angaben des Redners in § 12 ff. Die Stadt führt ihren Ursprung auf attische Colonisten zurück, die zunächst nach Euboia, von dort übers Meer nach ihrem jetzigen Wohnsitz gegangen waren. Es ist eine reiche, in fruchtbarer Gegend, nicht auf einer Insel gelegene Stadt, größer als Athen, die der Redner, wenn ihm die Wahl gelassen wäre, vor allen Städten der Welt zum Wohnsitz wählen würde. Der Hiat ist auch hier nicht sorgfältig gemieden, am Ende des Kolon oder der Periode häufig zugelassen. Der Stil zeigt besondere Vorliebe für lange, polysyndetisch oder asyndetisch verbundene Begriffs- und Kolenreihen. Die auf diese Weise aneinandergereihten Kola pslegen alle ganz kurz und unter einander gleichgewichtig zu sein, z. B. § 5 Ασσυρίους μέχρι της Σαρδαναπάλλου τρυφής, Μήδους μέχρι της Κύρου τροφής, Πέρσας μέχρι της διαβάσεως, Αθηναίους μέχρι της άλώσεως, Κοοίσον μέχρι Σόλωνος. § 10 αύτη σφίζει καὶ τὸν νοσούντα ἐν τῷ τέλει καὶ τὸν νηγόμενον ἐν τῆ θαλάσση καὶ τὸν Αγαμέμνονα έπλ των γιλίων νεων και τον Όδυσσέα έπι της σχεδίας φερόμενον. § 14 οὖτ' εὐτέλειαν τὴν Αττικήν, οὖτε Κρότωνα πένονται γάρ ούτε Σύβαριν ότι οὐ πονούσιν, ούτε Σκύθας ότι οὐ γεωργούσιν, ούτε Αίγυπτίους ότι άλλοις γεωργούσιν. § 18 τους δουλεύοντας

Πέρσαις καὶ τὸν ἐν Κορίνθω Διονύσιον καὶ τὴν Σωκράτους καταδίκην καὶ τὴν Ξενοφωντος φυγὴν καὶ τὸν Φερεκύδους θάνατον καὶ την δυσδαιμονίαν την Αναξάρχου und gleich darauf: φυγάδα σε έποίησεν, εἰς Αθήνας ήγαγεν, Αντισθένει προύξένησεν, εἰς Κρήτην ἐπώλησεν. In den folgenden Paragraphen bis zum Schluss wird diese Compositionsweise bis zum Überdrufs immer wieder verwendet. giebt dem Stil etwas einförmig Aufgeregtes. Die aufs äuserste gesteigerte Manier verfehlt schliesslich ihren Zweck, den Hörer aufzustacheln, wirkt langweilig und ermüdend. Würde und Haltung gehen ganz dabei verloren. Wir haben es hier mit einer der stilistischen Verirrungen zu thun, welche die atticistischen Theoretiker als "asianisch" bekämpst haben. Dass Dio in so krasse Geschmacklosigkeit jemals verfallen sei, wird der nicht wahrscheinlich finden, der den massvollen und discreten Gebrauch der gorgianischen Figuren in den Declamationen πεολ νόμου und περί έθους zur Vergleichung heranzieht. Inhaltlich verbietet das Fehlen des argumentirenden Elements an Dio zu denken. Wir wissen aus den erhaltenen Declamationen, vor allem aus der "Trojana" und der "Rhodiaca", und aus Synesius' Schilderung des κώνωπος ξπαινος, dass Dio im Extretoeir seine Stärke hatte. Dies geistigere Element sehl in or. 64 fast ganz. Dagegen prunkt der Verfasser mit mythologischer und geschichtlicher Gelehrsamkeit, was für Dio wiederum nicht palat. Vielleicht würde die Untersuchung der Sprache noch weitere Anstöße ergeben. Aber das Gesagte genügt wohl, um die Echtheit der Declamation als unwahrscheinlich zu erweisen.

Vergleihung der H Philoktete.

Zu den Lieblingsformen der sophistischen Rhetorik gehört auch die σύγκρισις. Im ἐγκώμιον gilt es alle rühmenswerten Eigenschaften des Gegenstandes aufzufinden und ins beste Licht zu setzen. In der σύγκρισις werden die Vorzüge zweier Gegenstände gegen einander abgewogen. Diese namentlich unter Plutarchs Schriften mehrfach vertretene Gattung können wir auch aus Dio belegen. Wie Plutarch eine Σύγκρισις Αριστοφάνους καὶ Μενάνδρου geschrieben hat, von der ein Auszug erhalten ist, so Dio die der drei Philoktete (or. 52). Mit der Vergleichung litterarischer Persönlichkeiten oder Werke betritt der Sophist ein fremdes Gebiet. Denn es giebt in dieser Zeit besondere Fachmänner für das Fach der ästhetischen Kritik, die sich κριτικοί nennen. Herodes Atticus hatte besondere Lehrer für dieses Fach. Bei Theagenes von Knidos und bei Munatios von Tralles hörte er τοὺς κριτικούς τῶν λόγων.')

<sup>1)</sup> Philostr. vit. soph. Il 1, 14.

Ursprünglich als höchste Leistung zum Beruf des Grammatikers gehörig, hatte sich die xelous allmählich losgelöst und verselbständigt.

Aber auch der Rhetor konnte, seit die μίμησις ein Bestandteil des rhetorischen Lehrsystems geworden war, nicht umhin, sich mit den κριτικολ λόγοι zu beschäftigen. Er mußte die stilistischen Vorzüge und Mängel nicht nur der Redner und der übrigen Prosaiker, sondern auch der Dichter kennen, um zu wissen, worin jeder einzelne nachahmenswert sei und worin nicht. Diese Beziehung der an Dichtern geübten ästhetischen Kritik auf die praktischen Zwecke des Redners ist auch in Dios Vergleichung der drei Philoktete deutlich erkennbar, obgleich sie nicht im Vordergrunde steht. Was der κριτικός als Specialität betreibt, ist darum nicht minder ein Bestandteil des sophistischen Ideals.

Die Vergleichung der drei Philoktete ist nicht, wie περὶ λόγου ἀσκήσεως, eine für Studirende der Rhetorik bestimmte Lehrschrift, sondern, wie schon die Einkleidung beweist, ein epideiktischer Vortrag. Die Einleitung, in der der Verfasser von seiner Krankheit redet und seinen Tageslauf schildert, wäre in einer ursprünglich zum Lesen bestimmten litterarischen Publication unbegreiflich und zweckwidrig. Nur wo ein Interesse des Publicums für die Person des Autors schon vorhanden ist, für den Gegenstand erst geweckt werden soll, ist es zweckmäßig, zunächst von sich selbst zu reden. Das ist aber nur beim mündlichen Vortrag der Fall. Diese Einleitung ist der sophistischen προλαλιά verwandt, die sich in der Regel irgendwie auf die Person des Redenden bezieht. Dio konnte so nur anheben, wenn das Thema seines Vortrags weder von anderer Seite ihm gestellt noch den Hürern vorher angekündigt war.

Es ist ferner klar, dass ein solcher Vortrag nicht sur ein großes Publicum bestimmt war. Er konnte nur verstanden und gewürdigt werden von einer litterarisch seingebildeten Gesellschast, der die drei Tragödien bis in die Einzelheiten bekannt waren. Ästhetische Erörterungen müssen stets Bekanntschast mit dem besprochenen Kunstwerk bei dem Hörer oder Leser voraussetzen. Auch die stilistische Form zeigt, dass der Redner sich an einen kleinen Hörerkreis wendet. Es ist die Form der Plauderei, der zwanglosen Mitteilung. Wo es gilt ein weites Volksgetose durch die Macht der Rede zu beherrschen, ist nach antiken Begriffen der Gebrauch rhetorischer Kunstmittel unerlässlich. Vor einer kleineren, dem Redner persönlich näher stehenden Zuhörerschast kann auf den rednerischen Apparat verzichtet werden. In der "Vergleichung der Philoktete" ist der Hiatus in erheblichem Umsange zugelassen. Aus-

druck und Satzbau streben nicht nach rednerischem Effect. Sie spiegeln in ihrer Einfachheit und Ruhe die behagliche Stimmung des Redners bei seiner genusreichen Lecture wieder. - Der Redner ist krank. Wenn er in der Lecture der Tragiker ein neues Mittel begrusst, sich über die Krankheitszeit hinwegzutäuschen.1) so hört man heraus, dass er durch die Krankheit an seiner gewohnten Lebensweise gehindert ist Er ist Reconvalescent und muß seine Zeit zwischen livgienischen Übungen und Ruhe teilen. Da ist er gewiss nicht vor einer großen Versammlung aufgetreten, sondern höchstens vor einem Kreise von Freunden. Der Bericht über seinen Tageslauf, mit dem er anhebt, ist am leichtesten verständlich, wenn er etwa als Gast im Hause eines vornehmen Gönners weilte. Natürlich erwartete man da von ihm, dass er durch sein Talent zur Unterhaltung der übrigen Gäste beitrage. Längere Zeit durch Krankheit daran verhindert, führt er sich hier, als noch nicht völlig Genesener, auf die ungezwungenste Weise mit einem Bericht über den heutigen Tag ein, den Tag eines Reconvalescenten, der aber doch Früchte der Musse gezeitigt hat, von denen er den Freunden eine Probe geben kann. So scheint mir der zunächst befremdliche Eingang die natürlichste Deutung zu finden. Das Gespann, mit dem der Redner seine Lustfahrt im Circus unternimmt und dessen ruhige, gleichmäßige Gangart er lobt, ist nicht sein eigenes, sondern von seinem Wirt ihm zur Verfügung gestellt. Weil er ein freundliches Interesse an seinem Gesundheitszustand bei den Hörern voraussetzen darf, erwähnt er sein (wohl ärztlich empfohlenes) Frühaufstehen, verweilt bei der Spazierfahrt und der neptπάτησις und gelangt durch Schläschen, Bad, Imbis endlich zur Nachmittagslecture, über die er sich ausführlich verbreiten will.

Der Inhalt des Vortrags ist so allgemein bekannt, daß es unnötig wäre, lange dabei zu verweilen. Aber wichtig ist es, ihn als Erzeugnis der sophistischen Periode Dios zu erweisen. Gelingt dies, so ist damit für die Biographie ein neues wertvolles Moment gewonnen, da er mehr als die bisher besprochenen Stücke die eigne Gesinnung des Verfassers offenbart.

In dem ganzen Vortrag ist nirgends eine Andeutung zu finden, daß der Redner Philosoph ist oder als Philosoph gelten will. Er zeigt ein feines Verständnis und eine warme Bewunderung für die drei großen Tragiker. Der spätere Dio, der alle Dinge vom moralischen Gesichts-

 <sup>§ 3</sup> έσαινόμην έμαυτῷ πάνυ τρυσᾶν καὶ τῆς ἀσθενείας παραμυθίαν καινήν ἔχειν.

punkt betrachtet, wäre zu so unbefangener Würdigung der dichterischen Schönheit garnicht im Stande gewesen. Er wurde damit gegen seine Berufsprincipien zu verstoßen gefürchtet haben. Später sind ihm die Dichter nur noch die Wortführer der gewöhnlichen, unphilosophischen Lebensanschauung, deren Aussprüche er bald bekämpft, bald willkürlich umdeutet, bis sie zu seinem Schuldogma zu stimmen scheinen. Wenn er damals den Preisrichter gespielt hätte, so würde er unwillkürlich den moralischen Masstab anstatt des künstlerischen angelegt haben. Aus der Beurteilung des euripideischen Stücks hört man deutlich den Rhetor heraus. Der große Nutzen, den es nach § 10 jedem Leser zu gewähren vermag, ist ein Nutzen für die rhetorisch-politische Bildung im Sinne der Sophistik. Der spätere Dio wurde niemals schlechtweg die Nützlichkeit solcher Lecture zugegeben haben. Auch die Anerkennung der πρὸς ἀρετὴν παράκλησις in den euripideischen Chorliedern klingt nicht nach einem philosophischen Verfasser. Will man sich den Abstand vergegenwärtigen, der Dios späteres Verhältnis zur Dichtung von dem in unserm Stuck vorwaltenden trennt, so vergleiche man die in der Sammlung folgende Rede περί Όμήρου (or. 53) und beachte, wie hier trotz aller begeisterten Anerkennung der dichterischen Schönheit die Nützlichkeit im Sinne der Moralisten den entscheidenden Gesichtspunkt der Beurteilung bildet.

Ich halte für sicher, dass die "Vergleichung der Philoktete" in Dios Frühzeit gehört und dass wir berechtigt sind, auch das Persönliche, das sie enthält, für diese Zeit zu verwerten. Obgleich Dio jeden der drei Tragiker in seiner Art unübertrefflich findet, ist seine persönliche Vorliebe für Aischylos nicht zu verkennen. Den Euripides lobt er wegen seiner "Nützlichkeit", aber Aischylos gefällt ihm. Wenn er den archaischen Charakter der aischyleischen Poësie rühmt, das Hochgemute und Stolze in Gedanken und Sprache, die heroische Simplicität der Charaktere, die bei aller Einfachheit treffende und zureichende Motivirung, so fühlt man, dass ihn diese Poësie erwärmt und erhoben hat. Diesem Kunstgeschmack, der von der allgemeinen Klassikerverehrung der Zeit wohl zu unterscheiden ist, liegt ein ethisches Gefühl zugrunde, die Unzufriedenheit mit den sittlichen Zuständen der Gegenwart und der Glaube an die "gute, alte Zeit" als eine menschlich und sittlich Gerade weil Euripides, selbst in sophistischer Bildung wertvollere. wurzelnd, dem Verfasser und seinem Bildungszuschnitt am nächsten steht, ist er ihm unter den drei Tragikern der am wenigsten anziehende. Auch im sophokleischen Philoktet zieht ihn die edle άπλότης des Neoptolemos am meisten an. Im Aischylos offenbart sich ihm am reinsten eine von der Gegenwart grundverschiedene Cultur, die durch Wahrheit und Größe aufwiegt, was ihr an freier Beweglichkeit noch abgeht.

Diese Empfindung ist es, in der die ganze Entwicklung Dios zum Moralphilosophen wurzelt. Er hatte sie, als er die "Vergleichung der drei Philoktete" verfasste, noch nicht zum beherrschenden Princip seiner Lebensanschauung gemacht. Sonst hätte er als Preisrichter anders geurteilt, hätte dem Aischvlos die Palme zugesprochen und die Nützlichkeit der Euripideslectüre nicht ohne Vorbehalt anerkannt. Darin beruht die Bedeutung dieses Stückes für das Verständnis von Dios Entwicklung. Schon als er noch ganz mit dem Strom der sophistischen Zeitbildung schwamm, hat er für das, was seiner Zeit fehlte, ein lebendiges Gefühl gehabt. Aber erst allmählich ist er dahin gekommen, in der Philosophie das Heilmittel zu erblicken.

araphrase es euripideischen prologs.

Bekanntlich ist in der dionischen Schristensammlung noch ein anderes Stück enthalten, das von der Beschäftigung des Autors mit dem Philoktet- euripideischen Philoktet Zeugnis ablegt: die Paraphrase des Prologs und einer weiteren Scene dieser Tragödie (or. LIX). Da auch in der "Vergleichung" der Prolog hauptsächlich, ja fast ausschließlich besprochen wird, dürfen wir annehmen, dass beide Stücke in ihrer Entstehung zusammenhängen und derselben Zeit angehören. Die Paraphrase hält sich bekanntlich nicht in allen Einzelheiten genau an das Original. Diomedes den Odysseus nach Lemnos begleitet, musste in dem euripideischen Prolog vorkommen. Auch konnte in der Tragödie das Zusammentressen des Odysseus mit Philoktet sich nicht unmittelbar an die Prologrede anschließen. Der Dialog ist dem auf die Parodos folgenden Diese Abweichungen beweisen, dass es dem Epeisodion entnommen. Paraphrasten nicht nur darauf ankam, von der kunstgerechten Verwandlung des dichterischen Stils in den Prosastil ein Musterbeispiel zu geben. Die Paraphrase sollte ein selbständiges, einheitliches Ganze bilden. Giebt man diesen Schluss zu, so kann man auch die weitere Folgerung nicht abweisen, dass die Paraphrase nach der Absicht Dios nicht an dem Punkte abbrechen konnte, wo sie in der Überlieserung abbricht. Hätte er keine weitere Scene folgen zu lassen beabsichtigt, so würde er in der Prologrede außer der Erwähnung des Diomedes auch die der troischen Gesandtschaft getilgt haben. Wenn er sie stehen liefs, so zeigt dies, dass er die Absicht hatte, auch den berühmten αγών λόγων zwischen Odysseus und dem Führer der troischen Gesandtschaft wiederzugeben.

Gerade diese rhetorisch hochberühmte Partie wird den Rhetor zur

Nachbildung gereizt haben. Auf diese Weise konnte die Paraphrase zu einem in sich geschlossenen, für epideiktischen Vortrag geeigneten Ganzen abgerundet werden. Auch weiterhin folgte der Paraphrast nicht sclavisch dem Gang der Tragodie, sondern hob nur dasjenige heraus, was für seinen Zweck nötig war, und verband es zu einem neuen Ganzen. Wenigstens muß dies der Plan der Arbeit gewesen sein. sie wirklich zu Ende geführt wurde, können wir natürlich nicht wissen. Es ist wohl denkbar, dass die Bruchstück gebliebene Arbeit nach Dios Tode an die Öffentlichkeit gelangte. Es ist auch denkbar, dass sie, wie so manches andere Erzeugnis Dios, vom Autor vollendet, aber vom Herausgeber nicht vollständig aufgenommen wurde. Nur durch diese Hypothese kann ich mir die Beschaffenheit des erhaltenen Stückes verständlich machen. Man kommt eben um die Alternative nicht herum: entweder ist es nur ein Schulbeispiel der Stilwandlung; dann lag kein Grund vor, den Diomedes wegzulassen; oder es ist zu epideiktischem Vortrag bestimmt gewesen; dann konnte es nicht da abbrechen, wo das erhaltene abbricht. Dann lag auch die Leistung, in der der Rhetor seine Kunst bewähren wollte, nicht nur in der Paraphrase selbst, sondern ebenso sehr in der Auswahl und Verbindung der paraphrasirten Abschnitte des Originals.

Eine Paraphrase scheint auch das in der Sammlung unmittelbar Azillevs. voraufgehende Stück, der Αγιλλεύς (or. LVIII), zu sein. Dass Dio die anmutige Scene selbst gedichtet habe, ist unwahrscheinlich. Eine versteckte moralphilosophische Tendenz in ihr zu wittern, geht nicht an. Wenn überhaupt eine Tendenz darin ist, so ist es sicherlich keine moralphilosophische. Der junge Achilleus, der sich weigert, bei Cheiron Bogenschießen zu lernen, weil es keine ritterliche Kunst sei, ist der Typus eines hochfahrenden Junkers, der an mittelalterlichen Idealen, die ihm im Blute liegen, eigensinnig festhält, den Fortschritten moderner Civilisation einen kindisch ohnmächtigen Widerstand leistet. wird er, wie der erzürnte Cheiron ihm prophezeit, mit seiner altfränkischen Schwärmerei für den Nahkampf des Hopliten im modernen Kriegswesen nie die führende Rolle spielen können, auf die er durch seine vornehme Geburt Anspruch zu haben glaubt, und wird zuguterletzt selbst vom Pfeil des Bogenschützen sterben. Das ist sicherlich zu Dios Zeiten kein Problem von actueller Bedeutung gewesen. Er kann also die Scene nicht selbst gedichtet haben, weder zur Ergötzung seiner Zuhörer, noch zur Darstellung einer ethischen Tendenz. Wohl aber wissen wir durch den ψόγος und ἔπαινος τοξότου im Herakles des Euripides (v. 157-164.

188-203), dass als der Dichter dieses Stuck schrieb, die Frage nach dem Wert der Schützencorps in Athen lebhaft erörtert wurde. Die Grunde, mit denen der Streit geführt wird, sind dort im wesentlichen die gleichen wie hier. Z. B. v. 199 τυφλοίς ὁρῶντας οὐτάσας τοξεύμασιν berührt sich nah mit den dionischen Schlussworten: ἀποθανί οὐδὲ ἰδών αὐτόν. In diese Zeit möchte man das Original setzen, das Dio paraphrasirt. Es muss ein Satyrspiel gewesen sein und es liegt nahe an die Άγιλλέως ἐρασταί des Sophokles zu denken. Auch bei Dio ist Cheiron ἐραστής des Achilleus; und der Vers ὁ δ' ἔνθ' ὅπλοις αδδωξιν Ήφαίστου τέγνη könnte wohl in einer Erörterung über den vergleichsweisen Wert verschiedener Waffengattungen vorgekommen sein. Ich habe natürlich auch an die kynische Tragödie gedacht. angeblichen Tragodien des Diogenes befand sich in der That ein Azukλεύς. Der Spott über die Schändung der Leiche Hektors trägt kynisches Gepräge, auch Cheirons Frage: διαφέρει ούν τι βασιλεύειν ή παιδεύειν; stimmt zu der kynischen Aussassung des Königtums. Aber der Kyniker wurde sich schwerlich für die Kunst des Bogenschießens erwärmt haben.

Trojana und Rhodiaca Warke der sophistischen Periode.

Nachdem die kleineren Werke aus Dios sophistischer Epoche, die sich unter einander nicht chronologisch ordnen lassen, besprochen sind, bleiben noch ihre zwei Hauptvertreter in der erhaltenen Sammlung übrig, die troische (or. 11) und die rhodische Rede (or. 31). Beide stammen, wie ich beweisen werde, aus der Zeit vor Dios Bekehrung. Die troische Rede prägt den Typus der sophistischen Epideixis rein aus, während die rhodische unverkennbar zwischen der sophistischen und der moralphilosophischen Epideixis in der Mitte steht.

Die Trojana.

Das jemals Leser der troischen Rede naiv genug sein würden, das Ganze für bitteren Ernst und von aufrichtiger Überzeugung getragene geschichtliche Kritik zu halten, hat sich Dio offenbar nicht träumen lassen. Natürlich bedient er sich der Maske unbeirrter Wahrheitsliebe. Das gehört zur Kunstform. Der Wahrheit will er zum Siege verhelsen und zugleich die Göttinnen des Parisurteils von dem Schimpf entlasten, den die allgemein geglaubte Sagenform ihnen anhängt. Sollte das wirklich Dios Motiv gewesen sein? Ich meine, kein antiker Hörer und Leser konnte zweiseln, das es dem Versasser lediglich um Darstellung seines eigenen rednerischen Könnens und Unterhaltung des Publicums zu thun war.

Die sophistische Kunst τὸν ήττω λόγον κρείττω ποιεῖν begegnet uns hier in einer neuen Spielart. Gegenstand der Widerlegung ist diesmal eine poëtisch-mythische Überlieferung. Die von jeher geglaubte schichte soll durch die Allgewalt des Lóyoc auf den Kopf gestellt erden. Die homerische Darstellung hat seit vielen Jahrhunderten mit widerstehlicher Macht die Gemüter beherrscht und die Überlieserung r Sage bestimmt. Der Sophist nimmt mit dem Dichter den Kampf f. Er will zeigen, dass seine Macht über die Geister noch stärker ist. 18 dem Homer selbst erweist er die Unglaubwürdigkeit der homerihen Erzählung; und nicht zufrieden mit diesem negativen Ergebnis, tzt er eine positive neue Überlieserung an die Stelle der alten. Von nem ägyptischen Priester in Memphis, der sich auf uralte Steinkunden berief, will er den wirklichen Verlauf der Begebenheiten erhren haben. Schon diese, auch für den antiken Hörer durchsichtige ction zeigt, dass die Rede der Unterhaltungslitteratur angehört. Seit m dritten Jahrhundert v. Chr. waren diese Fictionen zu einem ständigen unstmittel der Romanlitteratur geworden. Euhemeros mit seiner Ieoà ναγραφή, Dionysios Skytobrachion mit seinem Argonautenroman und iner trojanischen Geschichte bieten nahe liegende Parallelen. nge vor der dionischen Rede war vermutlich das griechische Original s Dictysromans zum Vorschein gekommen. Der Verdacht betrügerischer osicht, der beim Dictys nach der Analogie anderer "ausgegrabener ücher" nahe liegt, ist bei Dio ganz ausgeschlossen. Dio rechnet dauf, dass seine Hörer die für pragmatisirende Umdichtung mythischer berlieferungen herkömmliche Form ohne weiteres erkennen. Indem zwei Formen sophistischer Darstellung, Argumentation und Erzählung, ı einem Ganzen verbindet, entfaltet er nach zwei Seiten sein sophissches Können. Beschränkte er sich auf Widerlegung der homerischen rzählung und argumentirende Entwicklung des wirklich Geschehenen, so onnte man die Rede eher für einen ernstgemeinten Versuch rationastischer Sagenkritik halten. Die Zuhülfenahme romanhafter Einkleidung acht diese Auffassung unmöglich.

Dass Dio ein solches Prunkstück sophistischer Sagenbehandlung in seiner Frühzeit versassen konnte, wird aus der Betrachtung iner späteren Ansichten und Grundsätze deutlich werden. Versehlt äre es, ein solches Erzeugnis mit kynischen Bestrebungen in Verbindung i bringen, um seine Absasung in Dios kynisirender Epoche wahrcheinlich zu machen. Die Kyniker haben sich mit dem Homer in annichsacher, aber niemals in dieser Weise beschäftigt. Von Antihenes stammt die später von Zenon fortgesetzte allegorische Interretationsmethode, die von der Voraussetzung höchster Vollkommenheit omers ausgehend die Anstöse und Widersprüche durch die Annahme

zu heben sucht ὅτι τὰ μὲν δόξη, τὰ δὲ ἀληθεία είρηται τῷ ποιητή. Zoilos, der Schüler des Haupthundes Diogenes, hat eine feindselige Haltung gegen den Dichter beobachtet, während ein anderer Schüler des Diogenes, Menandros ὁ ἐπικαλούμενος Δρυμός als θαυμαστής Όμήφου bezeichnet wird. Jedensalls muss die kynische Polemik gegen Homer anderer Art gewesen sein als die der dionischen Rede. Sie muß sich gegen theologische und ethische Anstößigkeiten in der homerischen Erzählung gerichtet haben. Nun erwähnt ja freilich auch Dio Homers lügenhaste Darstellung der Götterwelt, aber nur gauz nebensächlich. Die bekannten Angriffe eines Xenophanes, Herakleitos, Platon gegen die homerische Theologie verwendet er, um die Unglaubwürdigkeit Homers im allgemeinen darzuthun. Sein eigentliches Thema bilden die Unwahrscheinlichkeiten der homerischen Erzählung, nicht ihre Verstöße gegen Götterlehre und Sittlichkeit. Der Versuch, die homerische Sagenversion auf Grund von Kritik und angeblicher Überlieferung umzubilden, würde nur dann in den Rahmen kynischer Schriftstellerei hineinpassen, wenn die Umbildung selbst ein tendenziös kynisches Gepräge trüge. Dies ist bei Dio offenbar nicht der Fall. Überdies besitzen wir ja in der dionischen Sammlung mehrere Beispiele kynischer Homerstudien, die uns ihren Unterschied von den sophistischen anschaulich machen, vor allem die Xovanis (or. 61). Auch die kritische Umbildung einer dichterischen Sagenversion ist durch ein Beispiel vertreten: or. 60. Es thut nichts zur Sache, dass hier statt Homer Sophokles und Archilochos die Umbildung erleiden. Es genügt zur Verdeutlichung des Unterschiedes, dass die Umbildung im Sinne der kynischen Ethik vorgenommen wird. Dasselbe Verfahren der Sagenbehandlung wird das eine Mal sophistisch zu epideiktischem Zweck, das andere Mal philosophisch zu dogmatischem Lehrzweck benutzt. Das Verfahren ist Gemeingut des Sophisten und des Philosophen; nur Art und Zweck der Benutzung unterscheiden den einen vom andern.

Aus den beiden Stellen der Rede, die in ungünstigem Sinne von Sophisten reden (§ 6 und § 14) darf nicht geschlossen werden, daßs der Verfasser selbst, als er so redete, nicht zu den Sophisten gehörte. Auch Isokrates polemisirt gegen die Sophisten, zu denen er doch selbst gehört. Es kommt hinzu, daß die Erwähnung der Sophisten in § 6, die besonders feindselig klingt, hüchst wahrscheinlich interpolirt ist.')

 <sup>§ 6</sup> προλέγω δε ύμεν δτι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγχη και παρ' ἐτέροις ἐπθήναι και πολλοὺς πυθέσθαι· τούτων δε οι μέν τινες οὐ συνήσουσιν, οι δε

Die Worte sind an der Stelle, wo sie überliefert sind, grammatisch anstössig, da man statt des Accusativ den Nominativ erwartet. οἶμαι pslegt in diesem Sinne parenthetisch ohne Einfluss auf die Satzconstruction eingeschoben zu werden. Die Fortlassung 'des Prädicatsinfinitivs, der aus dem voraufgehenden Satze ergänzt werden müste, ist dem rhetorischen Stil nicht angemessen. Es geht aber auch nicht an, durch Umstellung zu helfen, indem man die Worte hinter πυθέσθαι einschiebt. Überhaupt ist die Erwähnung der Sophisten hier überflüssig und störend, weil die Aufnahme der Rede von Seiten des Publicums, in Ilion und an andern Orten, besprochen wird. Der Gedanke ist: "anderwärts werde ich gewiss kein Glück mit meiner Rede machen, aber leider kann ich mir auch bei euch keinen großen Erfolg versprechen". Dieser einfache Gegensatz würde verschoben durch die Erwähnung der Sophisten, die ia in Ilion so gut wie anderwärts vertreten waren. — Die Stelle in § 141) kann auch nicht beweisen, dass der Redner selbst nicht mehr zu den Sophisten gehörte. Dio sagt hier: "es ist mir sehr gleichgültig, wenn einige Schulmeister in ihren Auditorien gegen mich declamiren und mich ihren Schülern als Frevler gegen die Majestät Homers denunziren". Die Erwähnung der δύστηνα μειράχια zeigt, dass er hier vorwiegend an die Inhaber von Rhetorenschulen denkt. Wenn er von diesen verächtlich spricht, so liegt darin nicht, dass er selbst kein Sophist war, sondern nur dass er keine Schule hielt.

Irgendwelche Momente, die eine genauere Zeitbestimmung ermöglichten, enthält die Rede nicht. Es mus uns vorläusig genügen, sie als rein sophistisches Erzeugnis zu erkennen. Das Selbstgefühl, mit dem der Redner austritt, zeigt wohl, dass er nicht mehr Ansänger ist. — Der Hiat ist mit größerer Freiheit zugelassen, als in den Declamationen  $\pi \epsilon \varrho i \ \nu \acute{\rho} \mu o \nu$  und  $\pi \epsilon \varrho i \ E \partial o \nu \varsigma$ . Fast aus jeder Seite sinden sich mehrere schwere Hiate. Trotzdem glaube ich, dass es eine wirkliche Rede ist, die zuerst in Ilion gehalten, später an anderen Orten wiederholt wurde. Zunächst ist es nach allem was wir von dem Charakter dieser sophistischen Epideiktik wissen, immer das nächstliegende und natürlichste, was sich der Form nach als Gelegenbeitsrede giebt, auch als solche hinzu-

προσπδιήσονται καταφρονείν, ού καταφρονούντες αὐτών, οἱ δέ τινες ἐπιχειρήσουσιν ἐξελέγχειν, [μάλιστα δὲ οἶμαι τοὺς κακοδαίμονας σοφιστάς.] ἔγω δὲ ἐπίσταμαι σαφώς ὅτι οὐδὲ ὑμῖν πρὸς ἡδονὴν ἔσονται.

 <sup>\$14</sup> άλλ' δμως ύπερ τηλικούτων όντος του λόγου τινές των σοφιστών άσεβεξν με φήσουσιν Όμήρφ άντιλέγοντα καὶ έπιχειρήσουσι διαβάλλειν πρός τὰ δύστηνα μειράκια, ων έμοὶ έλάττων λόγος έστιν ή πιθήκων.

nehmen. Das Gegenteil muss in jedem Fall erwiesen werden. Denn auf das persönliche Auftreten legt der Sophist das größte Gewicht. Die oben mitgeteilte Stelle: ὅτι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ παβ έτέροις δηθήναι καὶ πολλούς πυθέσθαι ist eine Ankündigung des Redners, dass er seinen Vortrag in anderen Städten wiederholen will. Dass er diese Absicht ausgeführt hat, davon hat vielleicht die Überlieferung noch eine Spur bewahrt. Ein Abschnitt der Rede (§ 22-24) ist in den Handschriften in doppelter Fassung erhalten. Ich habe in meiner Ausgabe diese Abschnitte in Columnen nebeneinander gedruckt, um ihre genaue Entsprechung zu veranschaulichen und ihre Gleichberechtigung zum Ausdruck zu bringen. Der Gedanke an spätere Interpolation scheint ausgeschlossen. Es liegt kein Grund vor, an dem dionischen Ursprung beider Abschnitte zu zweifeln. Vergleicht man sie im einzelnen, so zeigt sich, dass mit wörtlich übereinstimmenden Sätzen solche abwechseln, die den genau gleichen Gedanken in Worten und Satzbau modificiren, und dass außerdem der zweite der beiden Parallelabschnitte ein paar unerhebliche Erweiterungen enthält, denen nichts entsprechendes aus dem ersten gegenüber gestellt werden kann: die Vergleichung Homers mit einem Dolmetscher gleich am Anfang und die Bemerkung über das μῶλυ. Ferner enthält der Abschnitt b zwei Sätze, . die an falscher Stelle in den Text eingeschachtelt sind, unter sich aber im Verhältnis von Dubletten stehen. Ich meine die Worte καλ ποτέ = μέν αιολίζοντα ποτέ δε δωρίζοντα πάλιν δε ιάζοντα διαλέγεσθαι 🗷 und die folgenden von Wilamowitz athetirten: χαθάπερ οξμαι θετταλίζοντα η κρητίζοντα, οίονει την άγοραν εκάλει λιμένα, Θετταλώνάχούσας. Es ist klar, dass diese beiden Satzglieder nicht auf die Worte άλλα και τοις δαιμονίοις γρησθαι ονόμασιν folgen konnten, die als positiver Ausdruck des Hauptgedankens den Schluss der Periode bilden mussten, sondern sich anschließen sollten an die Worte: μη μόνον τάς των Έλλήνων φωνάς μιγνύειν, die sie durch Beispiele erläutern. Es ist ferner klar, dass diese beiden Satzglieder sich unter einander ausschliefsen.

Das geschilderte Verhältnis scheint mir durch folgende Annahme am einfachsten erklärt werden zu können. Der Herausgeber und Redactor, der den Text so zurechtgemacht hat, wie wir ihn in den Handschriften lesen, benutzte mehrere Textquellen; wo diese von einander abwichen, konnte er entweder einer den Vorzug geben, oder die abweichenden Abschnitte neben einander stellen. Das letztere hat er in unserm Falle gethan. Aber weit entfernt bestimmte textkritische Grund-

sätze zu befolgen, hat er diese gewissenhafte Sorgfalt alsbald wieder aufgegeben, und ist im Verfolg der Arbeit immer nur einer der Textquellen gefolgt. Die beiden Satzglieder, die in Fassung b an falscher Stelle eingeschachtelt sind, waren wohl ursprünglich am Rande beigeschrieben; der Abschnitt b selbst kann entweder auch ursprünglich am Rande gestanden haben oder er stand im Texte selbst, durch irgendwelche Lesezeichen als Dublette des vorausgehenden Parallelabschnittes gekennzeichnet. Wenn ursprünglich alle Dubletten am Rande standen, so könnten sie in der Originalausgabe in größerer Anzahl vorhanden gewesen und erst in den Apographa fortgeblieben sein. Während diese Annahme den Besund einfach und mühelos erklärt, kann man von der Interpolationshypothese nicht das gleiche behaupten. Ein Interpolator könnte hinzufügen, was er vermisst, ändern, was ihm unverständlich oder missfällig ist. Aber schwerlich würde er einen längeren Abschnitt am Rande, teils umgebildet, teils in wortlicher Wiedergabe wiederholen. Den Ausschlag giebt für die von mir empfohlene Hypothese, dass ähnliche Erscheinungen, die uns in andern dionischen Werken begegnen werden, ebenfalls nur durch Annahme mehrerer von dem Herausgeber benutzter Textquellen erklärt werden können.

Es erhebt sich hier zum ersten Mal eine für die Beurteilung der Erklarung dionischen Werke höchst bedeutungsvolle Frage, die Frage, wie das der Dublet-Vorhandensein mehrerer im Wortlaut abweichender Repliken der gleichen nischen Werke, das wir aus gewissen Spuren in der Überlieserung erschließen, zu erklären ist und welche Schlüsse auf die Hervorbringungsart des Autors es gestattet.

Wie schon angedeutet, finde ich den Erklärungsgrund dieser merk- Wiederholwürdigen Erscheinung in der Gewohnheit mancher reisender Sophisten, derselben eine und dieselbe Rede an verschiedenen Orten zu wiederholen. Dass auch Dio diese Gewohnheit hatte, wird weiter unten an mehreren Bejspielen gezeigt werden. In der "Trojana" kündigt er ausdrücklich wiederholten Vortrag der Rede in andern Städten an. Denn die Worte ότι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ παρ' ἐτέροις δηθηναι καὶ πολλούς πυθέσθαι können nicht von blosser litterarischer Verbreitung verstanden werden. δηθηναι deutet auf mündlichen Vortrag. Es kann dabei nicht an Recitation des publicirten Werkes durch andere gedacht werden. Eine solche Recitation wurde de scripto erfolgen; es wurde eine ανάγνωσις sein. δηθηναι passt nur auf den freien Vortrag der Rede durch den Redner selbst.

Diese Gewohnheit, die gleichen Reden mehrfach und an verschie--Idool • Epi-denen Orten zum Vortrag zu bringen, hat zur Voraussetzung, das sie littera- nicht sogleich nach dem ersten Vortrag vom Verfasser publicirt wurden. Eine dem Publicum durch Lecture bereits bekannte Rede wurde bei erneutem Vortrag nicht mehr die erforderliche Wirkung hervorgebracht Wir erkennen hier deutlich, dass für die sophistische Epideixis die buchhändlerische Verbreitung nur eine secundäre Bedeutung hat. Eine solche Epideixis hat, streng genommen, ihren Zweck erfüllt, wenn sie dem Redner einen Augenblickstriumph bereitet hat. In sehr vielen Fällen hatte es damit sein Bewenden und eine nachträgliche Publication erfolgte überhaupt nicht. In andern Fällen erfolgte sie wenigstens erheblich später, nachdem der Sophist seine Tournée durch die Stätten griechischer Bildung beendet hatte. Es liegt in der Natur der Sache, das namentlich solche Vorträge, die der Redner ganz oder teilweise improvisirt hatte, in der Regel auf litterarische Verbreitung verzichteten. Die Improvisation hat den Vorzug, dass sie unmittelbar aus der lebendigen Persönlichkeit des Redners zu fließen scheint. Der Hörer kann die schaffende Thätigkeit, die sich in seiner Gegenwart vollzieht, und den mit ihr verbundenen Aufschwung der Seele sympathetisch mitempfinden. Dadurch wird auch er erwärmt, die verständige Kritik zurückgedrängt. Unmöglich hingegen ist es, in einer Improvisation diejenige gleichmässige Sauberkeit des Inhalts und der Form zu erreichen, die dem in aller Ruhe nachprufenden Leser nirgends eine Derselbe Vortrag, der die Hörer zu stürmischem Bei-Blösse darbietet. fall hingerissen hatte, konnte den Lesern frostig oder gar abgeschmackt erscheinen. Ich bestreite natürlich nicht, dass Vorträge, die ihrer Entstehung nach Improvisationen waren, nachträglich mit oder ohne Zuthun ihrer Verfasser zu Litteraturwerken werden konnten. Ich betone nur. dass dies nicht das Regelmässige und Normale ist. Die Abnormität konnte gerechtfertigt sein durch besonderen Ruhm des Redners oder besonderen Erfolg der einzelnen Declamationen.

Der Rhetor Seneca entschließt sich als Greis Aufzeichnungen über die Schulreden zu veröffentlichen, die er in seiner Jugend aus dem Munde der bedeutendsten Redner und Declamatoren gehört hat. Die Berechtigung dieses litterarischen Unternehmens erweist er unter anderem durch die Bemerkung: die Leistungen dieser bedeutenden Redner würden ganz der Vergessenheit anheimfallen, wenn nicht durch Niederschrift ihr Andenken auf die jüngere Generation fortgepflanzt würde. "Denn von den größten Declamatoren giebt es fast gar keine commentarii oder,

was noch schlimmer ist, fehlerhafte. So will ich denn, damit sie weder ungekannt, noch in anderer Gestalt, als recht und billig ist, gekannt bleiben, mit größter Gewissenhastigkeit jedem das seine geben." Diese Nachricht bezieht sich in erster Linie auf die lateinischen Declamatoren. Doch sind wir berechtigt, sie auf die griechischen zu übertragen, die ja auch von Seneca selbst neben den lateinischen mitberücksichtigt werden. Denn das ganze Treiben der lateinischen Schulredner, das in dem Buche Senecas so anschaulich geschildert wird, ist ja doch nur ein Abklatsch der griechischen Schulberedsamkeit. Die "commentarii", von denen Seneca redet, sind nicht litterarische Publicationen, die der Redner selbst besorgt hat, auch nicht Aufzeichnungen, die er sich, ehe er redete, gemacht hat und die nachher an die Öffentlichkeit gelangt sind, sondern Nachschriften der Hörer oder eigens zu diesem Zwecke angestellter "notarii". Das geht aus der Bemerkung über die "falsi Falsi con commentarii" hervor. Solche, die vom Redner selbst herrührten, konnten niemals "falsi" sein. Die Notiz hat eine vollkommene Parallele in einer bekannten Stelle bei Dio selbst. In der kleinen προλαλιά or. XLII, die in den Handschristen διάλεξις έν τη πατρίδι überschrieben ist — sie stammt unverkennbar aus Dios philosophischer Epoche — giebt sich Dio das Ansehen, nicht zu begreifen, warum die Leute so begierig sind, ihn reden zu hören. Nachdem er verschiedene Erklärungen als unannehmbar verworfen hat, fährt er fort: "auch auf die Vermutung kann ich nicht verfallen, dass die Leute, weil sie von mir nichts kennen oder gehört haben, so erpicht sind (wie es ja freilich oft genug vorkommt, das man aus Unkenntnis eine Sache begehrt). Denn alle, so zu sagen, kennen meine Reden und schleppen sie der eine hier-, der andre dorthin; wie Gassenhauer, die die Jungen des Abends auf den Straßen singen, so teilt auch meine Reden einer dem andern mit, nicht wie sie gesprochen wurden, sondern nach Kräften verbessert; manche verbessern sie freiwillig - sie schämen sich offenbar, so schlechte Reden ihrem Gedächtnis einzuprägen und wissen vieles daran zum besseren umzubilden — andere vielleicht auch unfreiwillig, weil sie sie nicht gut behalten haben. Man kann daher meine Weisheit für ein paar Groschen in der Marktbude kaufen; ja mehr noch, man braucht sich nur zu bücken, um sie vom Strassenpslaster aufzuheben. So geht es denn mit meinen Reden ähnlich wie mit dem Thongeschirr von Tenedos: jeder, dessen Schiff die Insel anläuft, nimmt etwas davon mit, aber nicht so leicht bringt es einer heil nach Hause, sondern die meisten bestofsen und zerbrechen es, und wenn sie's bei Licht besehen, sind ihnen nur

Scherben geblieben." Mit der Deutung dieser für unsre Frage grundlegenden Stelle brauche ich mich nicht lange aufzuhalten. Der Sinn kann nur sein, dass mit Dios Reden dasselbe geschehen war, was Seneca von denen der lateinischen Declamatoren berichtet. Es war große Nachfrage nach Texten derselben, auch waren sie allgemein verbreitet, aber ausschliefslich in fehlerhaften, vom Autor weder besorgten noch revidirten Exemplaren (falsi commentarii). Diese konnten nur auf tachygraphischen Nachschriften beruhen. Das ist eine Thatsache von großer Tragweite für die Beurteilung des dionischen Nachlasses. Wir entnehmen daraus, dass die betreffenden Reden Improvisationen waren, deren authentische Publication entweder überhaupt nicht erfolgte oder doch zunächst nicht erwartet werden konnte. Man würde sich nicht die Mübe genommen haben, solche commentarii herzustellen, wenn man auf baldiges Erscheinen der Reden im Buchhandel hätte rechnen können. Dank der Kunst der notarii wird den Augenblickseingebungen des Redners ein litterarisches Halbleben verschafft. Sie werden dadurch nicht wirkliche Litteraturwerke; die Nachschristen dienen nur zur Erinnerung an den mündlichen Vortrag. Für das Verständnis von Dios moralphilosophischer Lehrthätigkeit wird diese Erkenntnis später auszunützen sein. Sie betrifft aber ebenso auch seine sophistischen Vorträge. Es erhebt sich die Frage, ob in der erhaltenen Sammlung dionischer Werke vielleicht auch Improvisationen sich befinden, deren Archetypus nicht auf eine vom Autor besorgte authentische Ausgabe, sondern auf Nachschriften der eben geschilderten Art zurückgeht. Doch empfiehlt sichs zunächst, noch ein paar weitere Belege für die durch Tachygraphie vermittelte Einführung von Improvisationen in die Litteratur beizubringen, die wir, da die Erscheinung eine allgemeine ist, beiden Litteraturen, der römischen wie der griechischen, und beliebigen Litteraturgebieten entnehmen können.

:el

6

7

**3** .

-

**==**:

**~1** 

1

2

eugnisse ir tachyaphische Nachthriften.

Wenn wir auch noch so vorteilhaft von der Gedächtniskraft des Vater Seneca denken wollen, wir werden es doch unwahrscheinlich finden, daß er das ganze in seinem Buche aufgespeicherte Material den Schatzkammern seines natürlichen Gedächtnisses entnahm. Sollte nicht auch das schriftliche Gedächtnis bei dem Zustandekommen seines Buches eine Rolle gespielt haben?

Für die Herausgabe philosophischer Vorträge auf Grund von Nachschriften haben wir zahlreiche Beispiele. Aber meist betreffen sie Kathedervorträge der Schulphilosophen ( $\sigma\chi o\lambda\alpha i$ ). Die für uns lehrreichsten Beispiele sind die des Epiktet und des Musonius. Denn diese

Männer gehören nicht nur der gleichen Zeit wie Dio an; als Lehrer und Philosophen sind sie dem späteren Dio nah verwandte Gestalten.

Epiktet ist nicht Schriststeller, er hat nur mündliche Lehrthätigkeit genbt. Arrian hat die bei ihm gehörten Vorträge auf Grund wörtlicher Arrians Nachschriften herausgegeben. Der Brief an L. Gellius, den er seinem Epictote Buche vorausschickt, ist der locus classicus für die Beurteilung dieser Art von Litteratur. Er hat sie herausgegeben (das beweist uns der Brief, der nur in einer von ihm besorgten Ausgabe stehen konnte), aber erst nachdem die Nachschrift, die er für seinen persönlichen Gebrauch gefertigt hatte, ohne sein Wissen und Wollen an die Öffentlichkeit gelangt war. Hören wir ihn selbst: "Ich habe die Reden Epiktets weder schriftstellerisch bearbeitet, wie man einen solchen Stoff bearbeiten könnte, noch hab' ich sie selbst der Öffentlichkeit übergeben - wie sollt' ich auch, der ich mich nicht einmal als ihr Bearbeiter bekenne sondern was ich aus seinem Munde hörte, das hatte ich möglichst wörtlich nachgeschrieben, um für später Memoiren (ὑπομνήματα) seiner Denkart mir zu erhalten. Diese sind natürlich beschaffen, wie beschaffen sein kann, was einer aus augenblicklicher Eingebung (αὐτόθεν ὁρμηθείς) zu einem andern spricht, nicht wie einer für spätere Leser schreiben würde. Diese meine also beschaffenen Aufzeichnungen sind nun, ich weiß selbst nicht wie, ohne mein Wissen und Wollen an die Öffentlichkeit gelangt." Hier haben wir die scharfe begriffliche Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Litteraturwerk (σύγγραμμα), von dem man Stilistische Durcharbeitung nach allen Gesetzen der Kunstlehre fordert. und dem ὑπόμνημα, das die Erinnerung an einen mündlichen, impro-Visirten Vortrag (oder ein Gespräch) zu erhalten sich begnügt. Oh Arrian eigenhändig mitgeschrieben hat oder sich der Geschicklichkeit berussmässiger notarii bediente, kann bezweiselt werden. Fast scheint die Leistung zu groß für einen, der nicht geschulter Tachygraph sein konnte.

Quintilian erzählt uns im Vorwort des ersten Buches, dass schon quintiche er sich zur Ausarbeitung seines großen Werkes entschloß, zwei heterische Lehrbücher unter seinem Namen in Umlaus waren, die von him selbst weder herausgegeben noch zur Herausgabe vorbereitet waren. Beide waren Nachschristen mündlicher Vorträge: namque alterum sermonem per biduum habitum pueri, quibus id praestabatur, exceperant, alterum pluribus sane diebus, quantum notando consequi potuerant, interceptum boni invenes, sed nimium amantes mei temerario editionis honore vulgaverant. Hier finden wir die studirenden Jünglinge selbst,

¥.\_

4

F (

«<u>--</u>

1

die boni iuvenes, im Besitz der tachygraphischen Kunst. Aber in den Worten "quantum notando consequi potuerant" liegt, daß sie nicht ganz mitgekommen waren. Es waren ungenaue und sehlerhaste Nachschriften, salsi commentarii.

Musonius.

Auch Musonius, den wir neben Epiktet als Geistesverwandten Dios zur Vergleichung heranziehen wollten, hat, soviel wir wissen, eigene Schriften nicht verfaßt. Auch seine Vorträge sind lediglich durch Nachschriften seiner Schüler, eines Pollio, eines Lucius auf die Nachwelt gekommen. Απομνημονεύματα war die Schrift des Pollio betitelt. Man wird so wenig in diesem Falle wie in dem des Epiktet anzunehmen haben, daß die Niederschrift nachträglich aus dem Gedächtnis stattfand. Eine treue, zur Publication geeignete Nachschrift konnte wohl kaum ohne Hülfe der Tachygraphie hergestellt werden.

Galen περί τῶν ἰδίων βιβλίων p. 14 K. erzählt uns von einem Galen. Vortrag, in dem er, um den Erasistrateer Martialios zu ärgern, die Berechtigung des Aderlasses gegen die Angrisse des Erasistratos in seiner Schrift περὶ αίματος ἀναγωγῆς verteidigt hatte. Dieser Vortrag war Galen hatte sich anheischig gemacht, über eine eine Improvisation. bestimmte Stelle aus den Schriften der alten Ärzte aus dem Stegreil öffentlich zu reden. Das Thema wurde ihm gestellt, indem man einen Schreibgriffel aufs gerathewohl in die Buchrolle hineinbohrte. Der Vortrag gefiel aufserordentlich. Ein Freund Galens wünschte ihn schriftlich zu besitzen, um ihn noch weiter gegen Martialios, mit dem er verfeindet == 1 war, ausnutzen zu können. Zu diesem Zwecke schickte er dem Galeneinen geübten Tachygraphen (διά σημείων είς τάγος ήσχημένος γράφειν), mit der Bitte, diesem seinen Vortrag in die Feder zu dictirent (ὑπανορεύειν). Das Verfahren bezweckt, dem Galen, der kein schriftliches Concept seines Vortrages besafs, die Mühe nachträglicher Niederschrift zu ersparen und ihm überhaupt möglichst wenig Zeitverlust zu verursachen. Dem Tachygraphen konnte er ebenso geschwind, wie er das erste Mal gesprochen, oder noch geschwinder dictiren. Ebenso gut hätte die Auszeichnung gleich beim ersten Mal erfolgen können, wennen ein Tachygraph zur Stelle gewesen wäre.

Gerichtsreden uintilians.

Aus Quintilian haben wir ein Beispiel bereits kennen gelernt, das sich auf schulmäßige Lehrvorträge bezog. Ich füge ein zweites hinzudas praktische Gerichtsreden betrifft. Quintilian hatte, wie er VII 2, 24 berichtet, nur eine seiner Gerichtsreden, die Verteidigung des wegen Mord angeklagten Naevius Arpinianus, selbst herausgegeben. "Denn in den übrigen," sagt er, "die unter meinem Namen in Umlauf sind, ist

durch nachlässiges Mitschreiben gewerbsmäßiger Tachygraphen nur wenig enthalten, was ich als das meine erkenne."

In der Götterversammlung des "ludus de morte Claudii" redet der Ludus de marktgewohnte Vater Janus mit solcher Volubilität der Zunge, dass der notarius nicht nachkommen kann. Dagegen wird von demselben Schriftsteller epist. 90, 25 der Tachygraphie die Fähigkeit zugesprochen, selbst epist. 90, 25 mit der schnellsten menschlichen Rede Schritt zu halten. Er erwähnt dort als eine noch ziemlich neue Erfindung verborum notas, quibus quamvis citata excipitur oratio et celeritatem linguae manus sequitur. Aus dem Zusammenhang ergieht sich, dass die Tachygraphen gewöhnlich Sclaven waren. Ein Buchhändler, der solche Sclaven besass, konnte leicht Nachschristen von den Vorträgen improvisirender Sophisten herstellen lassen und unter Umständen gute Geschäfte damit machen. An Sclaven denkt auch Plutarch, wenn er Cato 23, nachdem er die tachygraphische Aufzeichnung von Catos Rede gegen die Catilinarier als etwas für jene Zeit noch ganz neues und unerhörtes erwähnt hat, erläuternd hinzufügt: ούπω γαρ ήσχουν οὐδ' ἐκέκτηντο τοὺς καλουμένους σημειογράφους. άλλα τότε πρώτον εἰς ἄχνος τι καταστῆναι λέγουσιν. Der Ausdruck έχέχτηντο zeigt, dass Sclaven gemeint sind. Außerdem zeigt die Stelle. dafs zu Plutarchs Zeit der Gebrauch der Tachygraphie nichts seltenes und ungewöhnliches, sondern allgemein verbreitet war.

Claudii

Dass ein Sophist tachygraphische Sclaven gut gebrauchen konnte, Alexander Zeist die Nachricht bei Philostr. vit. soph. p. 249, Herodes Atticus habe dem Alexander Peloplaton neben anderen wertvollen Gaben auch δέχα σημείων γραφέας geschenkt. Wenn diese zehn Tachygraphen gleichzeitig einen Vortrag ihres Herrn oder eines seiner Freunde oder Nebenbuhler mitschrieben, so liess sich durch Collation der Wortlaut bis ins einzelne mit voller Sicherheit seststellen.

Von dieser einzelnen Stelle abgesehen beweist das ganze Werk des Philostratos Philostratos, die "Lebensbeschreibungen der Sophisten", dass es auch Stilproben. von den improvisatorischen Vorträgen der Sophisten Schristexemplare gab. Denn die Stilproben, die er seinen Charakteristiken der einzelnen Sophisten beizugeben pflegt, sind großenteils improvisirten Reden entnommen. Er nennt diese Proben απομνημονεύματα (p. 249). Ausdruck zeigt, dass es sich nicht um von den Versassern selbst heraus-Segebene Werke, sondern um Nachschristen der soeben geschilderten Art handelt.

Die Geschichte p. 252, wie Philagros von den Anhängern des Philagros. Herodes gefoppt wurde, läst sich ebenfalls für die in Rede stehende

12

Frage verwerten. Philagros kommt nach Athen, um seine schon in vielen Provinzen des Reichs erprobte Kunst auch dort zu zeigen. Er begeht die Ungeschicklichkeit, einen Lieblingsschüler des Herodes auf der Strasse zu beleidigen. Dadurch gegen ihn erbittert, beschließen die Anhänger des Herodes, ihm bei seinem ersten öffentlichen Auftreten eine Niederlage zu bereiten. Es handelt sich um eine μελέτη, deren Thema dem Redner aus der Mitte der Hörerschaft gestellt wird. Da man in Erfahrung gebracht hat, dass Philagros nur über Themata, die ihm zum ersten Male gestellt werden, wirklich improvisirt, bei solchen hingegen, die er schon früher behandelt hat, die alte Rede zu wiederholen pflegt, stellt man ihm ein Thema, über das er schon in Asien mit großem Erfolg geredet hatte. Man hat sich ein Exemplar der Rede zu verschaffen gewufst, und als nun Philagros zu reden beginnt, zeigt sich wörtliche Übereinstimmung der angeblichen Improvisation mit dem Manuscript, das die boshaften Zuhörer laut mitlesen. - Die Rede wird von Philostratos ausdrücklich als ἐκδεδομένη bezeichnet in den Worten: ταύτης έκδεδομένης ήδη της ξποθέσεως μνήμην ξυνελέξατο. Es ist aber undenkbar, dass sie von Philagros selbst herausgegeben war. Gerade er, der die Gewohnheit hatte, seine früheren Vorträge zu wiederholen, wenn ihm das Thema von neuem gestellt wurde, kann unmöglich selbst Buchausgaben seiner μελέται veranstaltet haben. Er hätte dadurch Blamagen, wie die eben geschilderte, geradezu selbst provocirt. Wir müssen annehmen, dass er von der schriftlichen Verbreitung jener μελέτη keine Ahnung hatte. Das zeigt auch der Ausdruck ταύτις -μνήμην ξυνελέξατο, der nur bedeuten kann, dass Philagros von den früheren Malen her die μελέτη auswendig wußte. μνήμην ξυλλέγεσθαι passt nur, wenn der Redner ohne Vermittlung der Schrift, durch blose innere Meditation das damals Gesprochene sich vergegenwärtigt und seinem Gedächtnisse dauernd eingeprägt hatte. Denn nur in diesem Falle findet in der Seele ein Sammeln der Erinnerung statt. Hätte er gewusst, dass die μελέτη bereits ἐκδεδομένη, also für ferneren Gebrauch unverwendbar geworden war, so würde er sich diese Mühe gespart haben. Nur durch diese Annahme wird auch verständlich, was Philagros auf den Hohn der Hörer erwidert: ώς δεινά πάσχοι τῶν ξαυτοῦ Er ist natürlich entrüstet über die Verletzung seines Autorrechts durch die ohne sein Zuthun erfolgte litterarische Verbreitung seiner Rede. Nach seiner Auffassung ist diese ein Eingriff in sein geistiges Eigentum, der ihm die freie Verfügung über dasselbe raubt. - In der ähnlichen Geschichte bei Lukian περί τῆς ἀποφράdoc wird leider kein Schriftexemplar zur Entlarvung des Simulanten benutzt.

Beide Geschichten zeigen, dass die μελέτη bestimmt ist, die improvisatorische Fähigkeit des Redners zur Schau zu stellen. erfährt der Redner das Thema erst kurz vor dem Beginn seines Vortrags, darum ist es in dieser Gattung verpont ξωλα καὶ ξαυτῷ προειρημένα vorzubringen. Lukians Timarchos ist ein Betrüger, der einen schriftlich ausgearbeiteten und noch dazu mit fremden Federn aufgeputzten Vortrag für improvisirt ausgiebt. Durch einen einverstandenen Freund hat er sich das Thema stellen lassen, auf das er vorbereitet ist. Dagegen handelt Philagros bona fide. Er hat seinen Vortrag nicht ausgearbeitet und auswendig gelernt. Dennoch genügt der von seinen Neidern geführte Nachweis, dass er εωλα vorbringt, dass er reproducirt statt zu produciren, um ihn in den Augen des Publicums lächerlich zu machen. Was von der μελέτη gilt, darf man nicht ohne weiteres auf die andere Hauptgattung sophistischer Vortrage, die διαλέξεις, ausdehnen.

Bekanntlich unterscheidet Philostratos diese beiden Hauptgattungen. μελέτη μελέται hezeichnet bei ihm, was lateinisch "controversiae et suasoriae". heist, während διαλέξεις alle übrigen Arten sophistischer Vorträge umfast. In der μελέτη behandelt der Redner sictive oder historische Situationen, in der διάλεξις redet er ohne Maske als der, der er ist, zu seinem Publicum und sucht es zu belehren oder zu unterhalten. Die Themata der μελέται wurden dem Redner in der Regel von anderen gestellt und es gilt als höchster Ruhm, so wenig als möglich Zeit für die Meditation zu brauchen. Manche Sophisten begnugen sich mit wenigen Minuten der Vorbereitung, andere bitten sich einen halben, andere einen ganzen Tag Bedenkzeit aus. Dagegen liegt es in der Natur der διάλεξις, dass sie weder in der Wahl des Themas noch bezüglich der Vorbereitung beschränkt ist. Es bleibt dem Redner freigestellt, worüber er reden will. Es kann daher auch die Forderung absoluter Neuheit und augenblicklicher, unvorbereiteter Hervorbringung für diese Gattung nicht in gleichem Masse wie für die μελέται gegolten haben. Denn niemand konnte bei einem selbstgewählten Thema die Vorbereitungsart des Redners controliren. Wer seine Stärke in der Improvisation hatte, wird auch hier ex tempore gesprochen haben, andere, die auf αχρίβεια das Hauptgewicht legten, konnten eine schriftlich vorbereitete Rede zum besten geben. Es ist auch ein Mittelweg denkbar. der die Vorzüge beider Richtungen zu vereinigen sucht. Jedenfalls konnte das Vorbringen von ξωλα und προειρημένα nur da als Schande

διάλεξις.

gelten, wo das Thema aus der Hörerschaft gestellt und die Fähigkeit ächter, reiner Improvisation zum Maßstab der Wertschätzung gemacht wurde. Man darf also aus dem Erlebnis des Philagros bei Philostratos und dem des Timarchos bei Lukian nicht den Schluß ziehen, daß die Wiederholung des gleichen Vortrags auch in der Gattung der διαλέξεις verpout gewesen sei.

Es ist dies von Bedeutung für die richtige Beurteilung der dionischen Werke. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß die Gattung der uelétat weder unter den erhaltenen noch unter den verlorenen Werken Dios vertreten ist. Wir dürfen annehmen, dass er sie entweder überhaupt nicht psiegte oder doch in ihr sich weniger auszeichnete als in der der διαλέξεις. Fast alle erhaltenen Werke Dios sind διαλέξεις. Dass er als klassisches Vorbild der διάλεξις galt, zeigt z. B. die Bemerkung des Philostratos über den Sophisten Hippodromos aus Thessalien (p. 271): ην δε αὐτῷ τὰ μεν τῆς διαλέξεως Πλάτωνος ἀνημμένα καὶ Δίωνος, τὰ δὲ τῆς μελέτης κατὰ τὸν Πολέμωνα etc. Auch sonst unterscheidet Philostratos öster zwischen solchen Sophisten, die mehr für die μελέτη, und solchen, die mehr für die διάλεξις begabt sind. So ist des Aristokles von Pergamon Redeweise διαλέγεσθαι έπιτηδεία μαλλον η άγωνίζεσθαι, während Antiochos aus Aigai διελέγετο μέν οὐχ ἐπιτηδείως — τὰ δὲ ἀμφὶ μελέτην ἐλλογιμώτατος; und von Proklos aus Naukratis heisst es: τὸ μὲν οὐν διαλεχθηναι αὐτὸν ἐν σπανιστοῖς ἔχειτο. An andern wird ihre gleichmäßige Ausbildung in beiden Gattungen gerühmt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, zu welcher Gruppe Dio zu rechnen wäre.1) Auch der Τρωϊκός λόγος. von dem unsere Betrachtung ausging, ist eine διάλεξις.

Ein andrer Einteilungsgrund, der sich durch das Werk des Philo
λόγοι stratos hindurchzieht, ist das Verhältnis der einzelnen Sophisten zur

Improvisation. Wie Aristeides, den wir ja noch selbst seine Sache führen

hören, die Improvisationen, für die ihm die Begabung fehlt, gering

schätzt und seine ganze Krast den φροντίσματα widmet, so giebt es

andere — unter den von Philostratos behandelten bilden sie die Mehrzahl — die nur improvisiren und die γραπτούς λόγους γράφοντες

verachten, wie vor Zeiten Alkidamas. Auch hier giebt es endlich eine

vermittelnde Richtung, die neben den αὐτοσχέδιοι λόγοι auch den

φροντίσματα einen gewissen Wert zuerkennt.

<sup>1)</sup> Vgl. Philostr. vit. Apoll. V 37 p. 222 επίχαρις τε γάρ τάς διαλέξεις εδόκει etc.

Fragen wir, in welche dieser Gruppen Dio gehört, so ist von vornherein klar, dass er nicht der Richtung des Aristeides zuzurechnen ist. Philostratus vit. Apoll. V 37 p. 222 rühmt ihn besonders als Improvisator: προσην δε αὐτῶ καὶ τὸ ἀποσγεδιάζειν ἄριστα άνθρώπων. Wir werden dieses Urteil des Philostratos, der in den Stilcharakteristiken der Sophisten durchweg eine höchst sachkundige Überlieferung wiedergiebt, gewiss nicht als wertlos beiseite schieben. Inwieweit es für die Beurteilung des Erhaltenen von Bedeutung ist, muß die Betrachtung der einzelnen Werke lehren. Wir wissen jetzt, dass wir unter den Werken Dios auch Improvisationen zu finden erwarten dürfen. Denn in der Epoche, welcher Dio angehört, ist die Stegreisrede die vorwiegende und unzweifelhaft am höchsten geschätzte Form sophistischer Wirksamkeit; ein glaubwürdiges Zeugnis sagt uns, daß auch Dio sie gepflegt hat; und die litterarische Erhaltung und Verbreitung von Stegreifreden auf Grund tachygraphischer Nachschriften, liefs sich durch eine ganze Reihe von Zeugnissen und Erwägungen als glaublich nachweisen. Dadurch haben wir eine Grundlage gewonnen für die Beurteilung der einzelnen Werke und gewisser auffallender Erscheinungen ihrer Überlieserung. Da die Wahrscheinlichkeit von vornherein dasür spricht, das Dio sowohl φροντίσματα als αὐτοσχέδιοι λόγοι versast hat, werden auch in der erhaltenen Sammlung beide Arten vertreten sein. Die Aufgabe ist, aus der Beschaffenheit der einzelnen Werke zu entscheiden, welcher Gattung sie angehören. Die Tragweite dieser Frage wird sich erst in den folgenden Kapiteln ganz entfalten, wo sie auf die moralphilosophischen Werke der späteren Epoche angewandt Auf ihnen beruht die Bedeutung Dios; für sie den richtigen Standpunkt der Beurteilung zu finden, ist unser Hauptzweck. schon unter den Werken der sophistischen Epoche fand sich eines, die "Trojana", die uns nötigte, das Problem in Angriff zu nehmen.

Wir gingen von der Thatsache aus, dass in dieser Rede ein Ab- Erklärun schnitt in doppelter Fassung erhalten ist, und erklärten diese Erschei-der Dubl nung aus der Benutzung mehrerer Textquellen durch den Herausgeber Trojana der Sammlung, der ja sicher nicht mit dem Autor identisch ist. Diese verschiedenen Textquellen werden schwerlich mehrere vom Autor selbst besorgte Buchausgaben der Rede gewesen sein. Denn wenn dies der Fall wäre, müste sich nachweisen lassen, warum er die Stelle in der zweiten Ausgabe geändert hat. Es läst sich aber weder eine inhaltliche noch eine stilistische Absicht der Abänderung entdecken. Die Abweichungen, die, wie ich oben gezeigt habe, den Gedankengang nicht be-

rühren, erscheinen als rein zusällige. Ebensowenig ist es denkbar, dass der Herausgeber neben der vom Autor besorgten Ausgabe, Nachschristen (commentarii) benutzte. Wenn eine authentische Ausgabe existirt hätte, so würde diese allein sür ihn Autorität besessen haben. Wir können ihm nicht zutraun, dass er Nachschristen, denen die Gewähr der Authenticität mangelte, neben ihr als gleichwertige Quellen benutzte. Es bleibt also nur die dritte Möglichkeit übrig, dass sein Material ausschließlich in solchen Nachschristen bestand, die der Beglaubigung von seiten des Versassers entbehrten.

Sollte Jemand die Annahme einer doppelten Buchausgabe glaublich machen, indem er eine mir verborgen gebliebene Absicht der Umwandelung nachwiese, so würde ich die Möglichkeit solcher Erklärung für diesen einzelnen Fall zugeben, zugleich aber betonen, dass ein endgültiges Urteil nur auf Grund aller ähnlichen Erscheinungen in der Überlieserung des Diotextes gefällt werden kann. Die Erklärungsweise, welche alle diese Erscheinungen aus einer und derselben Ursache ableitet, wird die höhere Wahrscheinlichkeit beanspruchen dürfen. Es wird sich auch zeigen, dass die Annahme einer doppelten Buchausgabe noch aus einem anderen Grunde unwahrscheinlich ist. Da nämlich Dio die sophistische Stilrichtung, der die "Trojana" angehört, bald verlassen und fortan den Erzeugnissen seiner früheren Periode selbst keinen Wert mehr beigemessen hat, so mussten die beiden Buchausgaben schneller auf einander gefolgt sein, als man glaublich finden wird. Wenn ferner richtig ist, was ich oben über die in Fassung b an falscher Stelle eingeschobenen Satzglieder bemerkt habe, so würden nicht zwei, sondern mindestens drei abweichende Texte dem Sammler vorgelegen haben.

Die abweichenden Nachschriften können nicht gleichzeitig, bei demselben Vortrag der Rede nachgeschrieben sein. Das ergiebt sich ebenfalls aus der Art der Abweichung zwischen den Parallelabschnitten. Für diese Annahme ist nämlich die Abweichung im Wortlaut zu stark. Diese Abweichung ist genau von derjenigen Art, welche eintreten muß, wo der Redner eine früher bereits gehaltene Rede aus dem Kopf möglichst genau wiedergiebt. Ich schließe also, daß Dio die Rede wirklich, wie er ankündigt, an verschiedenen Orten wiederholt hat. Ich scheue mich auch nicht, den weiteren Schluß zu ziehen, daß er sie frei, aus dem Kopfe vortrug, ohne sich streng an einen schriftlich ausgearbeiteten und memorirten Text zu binden. Ich meine natürlich nicht, daß die Rede eine Stegreifrede im eigentlichen Sinne ist. Dies ist unmöglich, weil die Nachweisung der Widersprüche und Unwahrscheinlichkeiten

der homerischen Erzählung eine sachliche Vorbereitung erforderte. Zweifellos hatten andere nach dieser Richtung dem Redner vorgearbeitet. Dasselbe gilt von der Erzählung, die an Stelle der homerischen gesetzt wird. Sie ist aus der homerischen entwickelt, an die sie sich anschließt, soweit nicht der Zweck des Ganzen eine Umbildung oder Verschiebung forderte. Das war selbst für den sirmsten Homerkenner nicht ohne vorbereitendes Studium möglich. Aber damit ist keineswegs erwiesen, dass die Rede ein φρόντισμα im Sinne des Philostratus ist, eine für die Edition vorbereitete und stilistisch ausgeseilte Arbeit. Schon die Sorglosigkeit in der Zulassung des Hiatus spricht dagegen. Die rhodische Rede z. B. befolgt in dieser Hinsicht weit strengere Grundsätze. kommt hinzu, dass die Rede nachweisbar schon in sehr alter Zeit durch Interpolationen erweitert worden ist. Diese Interpolationen können nicht von mittelalterlichen Lesern herrühren. Sie müssen noch aus dem Altertum selbst stammen, da sie zum Teil in tadelloser Sprache den von Dio angesponnenen Faden weiter spinnen. Es liegt auf der Hand, dass derartige Interpolationen leichter in den Text Eingang finden konnten, wenn eine authentische, vom Autor selbst besorgte Ausgabe der Rede nicht existirte. Ich erinnere an Dios eigene Klagen über die Leute, die absichtlich seine Reden "verbessern" άλλάττοντες καὶ μετατιθέντες πολλά και κρείττονα. Damit sind doch offenbar solche gemeint, die auf eigne Faust mit seinen Reden hausiren gehen und sich dabei eigene Zusätze und Abänderungen erlauben. Bekanntlich führt auch Galen Klage darüber, dass von ihm herrührende medicinische Vorträge, deren Manuscripte er Schülern als ὑπομνήματα übergeben hatte, in entstellter Form ins Publicum gekommen sind (Vol. XIX p. 9 Kühn); er redet in diesem Zusammenhang von άλλοι κατ' άλλα των έθνων άναγινώσκοντες ώς ίδια, μετά τοῦ τὰ μὲν ἀφαιρείν, τὰ δὲ προστιθέναι, τὰ δὲ ὑπαλλάττειν. Man versteht, dass eine Rede wie die Trojana schon wegen der Stellung, die Homer im Jugendunterricht einnahm, in sophistisch geschulten Kreisen das lebhasteste Interesse erregte und als Substrat eigner Übungen und Versuche sich vorzüglich eignete. Ich will versuchen die Thatsache der rhetorischen Interpolation im einzelnen nachzuweisen.

Das Thema der Rede ist nicht, "dass Ilion nicht erobert worden Analyse d sei", wie der Titel angiebt, (der so wenig wie alle übrigen vom Autor Interpola herrührt), sondern die Unrichtigkeit der homerischen Erzählung vom unnen un trojanischen Krieg in allen Hauptpunkten. Die Ursachen des Krieges, sein Verlauf und Ausgang, seine Folgen und Nachwirkungen sind von

Homer unrichtig dargestellt worden; die ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende will der Redner berichtigen. Dies Thema wird zwar nirgends ausdrücklich formulirt, aber wer die Rede liest, kann nicht im Zweisel bleiben. Als Gewährsmann der allgemein geglaubten Sagensorm wird Homer als Verfasser der Ilias gedacht, daneben einzelne Stellen der Odyssee zur Ergänzung herangezogen. Aber Dio beschränkt sich nicht auf den Teil der trojanischen Geschichte, der in der Ilias dargestellt ist; er will die ganze Geschichte in berichtigter Form geben, auch die Teile, die vor und nach der Ilias liegen. Für diese Teile werden die gelegentlichen Anspielungen in Ilias und Odyssee berücksichtigt, daneben aber, wie es sich kaum vermeiden liefs, auch Thatsachen, die nicht bei Homer vorkommen. Dennoch sollte das Ganze als eine Auseinandersetzung mit Homer erscheinen. Das zeigt schon die Einleitung, die ausschliefslich von Homers Glaubwürdigkeit handelt. Wo also Züge des troischen Sagenkreises berichtigt werden sollten, die bei Homer nicht vorkommen, musste Dio dies zu verdecken suchen, ohne doch geradezu dem Homer zuzuschreiben, was ihm fremd ist. Wo das letztere geschieht, liegt der Verdacht der Interpolation nahe. - Den Kern der ganzen Rede bildet die Erzählung des thatsächlichen Verlaufs der Begebenheiten, welche Dio von einem ägyptischen Priester, der sich auf uralte Steinurkunden berief, gehört zu haben vorgiebt. Diese Erzählung wird durch argumentirende Abschnitte, die ihre höhere Wahrscheinlichkeit gegenüber der homerischen darthun sollen, unterbrochen und gegliedert Natürlich mußte dabei die Ökonomie beobachtet werden, daß in den argumentirenden Abschnitten jedesmal nur diejenigen Züge der homerischen Erzählung widerlegt werden, welche dem voraufgehenden Teil der dionischen Erzählung sachlich entsprechen. Wo gegen diese selbstverständliche Forderung verstoßen wird, liegt ebenfalls der Verdacht der Interpolation nahe. - Anfänglich wird die Fiction durchgeführt, daß der Priester dem Dio die Geschichte erzählt. Er wird mehrfach in directer Rede sprechend eingeführt und von Dio mehrfach durch zustimmende Erwägungen unterbrochen (§ 45, 47, 57). Auch der erste argumentirende Abschnitt, der sich auf den Raub der Helena bezieht. wird als directe Rede des Priesters gegeben (§ 54 ff.). Im weiteren Verlaufe der Rede tritt diese Einkleidung mehr in den Hintergrund. Es wird nicht mehr zwischen der Person des Priesters und Dios unter-Wir werden nicht mehr immer von neuem daran erinnert, daß der in directer Rede erzählende der Priester ist. Es findet sich noch eine Stelle, die dies voraussetzt: § 68 ταῦτα μὲν οὖν μὴ ἄλλως

μίζε πραχθηναι η ως εγω λέγω. Aber die Erwägungen, die auf n letzten Teil der Erzählung folgen (von § 124 med. an), werden iht mehr dem Priester in den Mund gelegt. Dass hier Dio selbst let, zeigen die Worte § 124 οὐ μόνον οἱ Ἑλληνες, ἀλλὰ καὶ ὑμεῖς. lbst § 135, wo von Menelaos Ausenthalt in Ägypten die Rede ist, wird iht auf den ägyptischen Priester zurückgegriffen und § 140 die Erlung von den Auszügen troischer Colonisten mit einem φασιν einführt. So redet denn auch weiterhin bis zum Schluß der Rede Dio eigener Person. Die indirecte Rede in § 93—95 kann unmöglich leuten, das hier Worte des Priesters mitgeteilt werden, zumal mit 96 wieder zu directer Rede übergangen wird. Es muß im Ansang Verbum ausgesallen sein, von dem die Insinitive abhingen.

Wenn ich auf Grund dieser Vorbemerkungen nunmehr die Interlation im einzelnen nachzuweisen suche, so wird es dabei nötig sein, ch den andern naheliegenden Erklärungsgrund etwa vorhandener brungen stets im Auge zu behalten: die Annahme aus verschiedenen ssungen der Rede herrührender Dubletten. Denn offenbar können ide Vorgänge, Interpolation und Duplirung — wenn dieser Ausdruck stattet ist, — ähnliche Störungen des Textzusammenhangs verursachen.

Der erste Abschnitt der Erzählung (§ 43—53) stellt dar, wie He1a von Paris nicht etwa geraubt, sondern unter freudiger Zustimmung
r beiderseitigen Familien in rechtsgültiger Form geehelicht wird. Der
zu gehörige argumentirende Abschnitt (§ 54—61 med.) sucht den
ub der Helena als unwahrscheinlich zu erweisen. Der Beweis geht
r Reihe nach alle beteiligten Personen durch, zuerst die nächstteiligten, Paris und Helena, dann die Angehörigen des Paris, dann
der Helena. Im Anschlus an die letzteren wird auch Aithra berochen, die nach der Sage die Entführte nach Troia begleitet hatte.

Der zweite Abschnitt der Erzählung (§ 61 med. — 65 ἐπιχειροῦνs) berichtet, wie die abgewiesenen griechischen Freier, von Agamemnon
d Menelaos veranlaßt, teils aus gekränktem Ehrgefühl, teils aus Ererungsgelüst die Troer mit Krieg überziehen. Der zugehörige arguntirende Abschnitt (§ 65 med. — 67) weist nach, daß die Troer nur
il sie im Recht waren, den Mut fanden, die Gefahren eines langerigen Krieges auf sich zu nehmen. Andernfalls würden sie die Hea ausgeliefert haben, entweder sogleich, oder doch nach dem Tode
Paris. Die Heirat der Helena mit Deiphobos ist weder vom Standnkte der Troer, noch von dem der Helena begreiflich, wenn zwischen
is und Helena nicht eine rechtsgültige Ehe, sondern nur eine illegi-

time Liebschaft bestanden hatte. — Die Richtigkeit der Erzählung, die den Griechen Angriff und Rechtsverletzung zuschiebt, wird also aus dem Verhalten der Troer und der Helena erwiesen, die sich so nicht hätten verhalten können, wenn die Rechtsverletzung von ihnen ausgegangen wäre. — Auf diesen Abschnitt folgt ein weiterer, ebenfalls argumentirender (§ 68—70  $\tau \hat{\eta} \nu \pi \acute{o} \lambda \iota \nu$ ), dessen Inhalt und dessen Verhältnis zu dem voraufgehenden eine nähere Untersuchung fordert.

Er enthält keinen neuen Gedanken, sondern wiederholt nur bereits gesagtes in folgender Form: es ist viel wahrscheinlicher, dass Tyndareos sich mit der asiatischen Königsfamilie gern verschwägert hatte und dass dann Menelaos und Agamemnon und die übrigen Fürsten aus den und den Gründen — es werden dieselben wie oben aufgezählt — zum Kriege schritten, als dass Alexandros und seine Angehörigen und Helena und ihre Angehörigen nebst Aithra die und die Unbegreislichkeiten - es werden alle aufgezählt, die wir aus beiden argumentirenden Abschnitten schon kennen — sollten begangen haben. — Soll also dieser Abschnitt eine Recapitulation aller bisher vorgebrachten Argumentationen vorstellen? Auf den zweiten Abschnitt der Erzählung passt er nicht, weil er Zuge berücksichtigt, die im ersten Abschnitt stehen. Es wäre jener Fehler der Ökonomie begangen, den wir als unzulässig erkannt haben. Wohl aber wäre es denkbar, dass er zu beiden Abschnitten gehörte, als endgültige Zusammenfassung aller die Entstehungsgeschichte des Krieges (in ihrer alten und in ihrer neuen Form) betreffenden Wahrscheinlichkeitsmomente. Ob diese Aussassung richtig ist. stellt man am leichtesten fest, indem man weiterliest. Ist sie richtig, so muss auf die Recapitulation die Fortsetzung der Erzählung folgen. Dies ist nicht der Fall. In §§ 70 med. — 74 med. lesen wir einen Abschnitt, der weder zur Recapitulation gerechnet werden kann — denn er bringt neue Argumente - noch die Erzählung weiterführt. Die neuen Argumente betreffen das Verhalten von Helenas Vater und Brüdern nach der Entführung, gehören also unverkennbar zum zweiten Erzählungsabschnitt, in dem berichtetet wurde, was nach der Heirat geschab. Vortrefflich würden sich diese Argumente, wenn die ganze Recapitulation fehlte, an \$67 anschließen, wenn man die Worte τούτων οὐδὲν εἰκὸς οὐδὲ δυνατόν zum voraufgehenden Abschnitt zöge und ἔστι statt ἔτι schriebe: ἔστι δὲ καὶ τόδε πρὸς τοῖς εἰρημένοις. So wird auch or. 31 § 147 zu einem neuen Argument übergegangen: έτι δε κάκεινό έστιν. In dem überlieferten Zusammenhang dagegen schliefsen sich die Worte ἔτι δὲ καὶ τόδε nicht besonders gut an das Vorausgehende an.

Durch die bisherige Beweissührung scheint mir gesichert, dass der Abschnitt § 68-70 med. nicht in der überlieserten Form von Dio sür diese Stelle der Rede bestimmt war. Ebensowenig ist es möglich, ihn durch Streichung einzelner Sätze für diese Stelle geeignet zu machen. In meiner Ausgabe habe ich einen Versuch dieser Art gemacht, den ich jetzt als missglückt erkenne. Es bleibt also nur die Wahl, den ganzen Abschnitt entweder als Interpolation oder als Dublette in dem oben bezeichneten Sinne zu betrachten. Die Auffassung als Dublette würde zu der Annahme führen, dass in einer der verschiedenen Fassungen der Rede die beiden ersten Erzählungsabschnitte vereinigt waren und dieser einen, durch keine Argumentation unterbrochenen Erzählung auch nur ein argumentirender Abschnitt, § 68-70 med. folgte. An § 53 καὶ εὐχῶν schlos sich dann § 61 med. ἐπεὶ δὲ ώς ἔφην unmittelbar an und auf § 65 med. ἐπιγειροῦντας folgte § 68 ff. Zwei Grunde sprechen gegen diese Annahme und geben die Entscheidung für Interpolation. Erstens ist der Abschnitt § 68-70 med. zu dürstig, um als einzige Darstellung aller die Entstehungsgeschichte des Krieges betreffenden Wahrscheinlichkeitsmomente zu genügen. Die einzelnen Punkte werden in dieser knappen Aufzählung nicht anschaulich genug und können daher nicht überzeugend wirken. Zweitens enthält der Abschnitt formale Anstöße, die nicht durch Wortverderbnis, sondern durch Ungeschicklichkeit des Verfassers entstanden sind. Dass im Ansang vóuele an den Priester erinnert, der also noch sprechend gedacht werden soll, ist kein Fehler. Aber lieber entbehren wir diesen Wink. Denn wozu dient die Fortsetzung einer Fiction, von der ein künstlerischer Gebrauch doch nicht mehr gemacht wird? Sehr störend hingegen ist das Fehlen des Subjectes zu πολεμουμένους μή θέλειν (das aus dem vorausgehenden  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  Toola $\varsigma$  ergänzt werden muß, zumal der Parallelismus mit den übrigen Gliedern der Aufzählung die Hervorhebung des Subjects auch in diesem Gliede zu einer rhetorischen Notwendigkeit machte; noch störender ist vielleicht das Fehlen des Objects zu exdoivat. das doch aus yuvaixós Z. 5 kaum erganzt werden kann. Dass es salsch ware την Ελένην hinter ἐκδοῦναι einzusügen, als ob es nur durch die Nachlässigkeit eines Schreibers fehlte, zeigt der Anfang des folgenden Der Verfasser selbst hat die Nachlässigkeit Satzes: The de Elévye. begangen. Der störende Subjectswechsel am Anfang von § 70, wo αὐτὴν scil. τὴν Ἑλένην zu erganzen ist, verleitete mich in meiner Ausgabe die vorausgehenden Worte zu streichen. Ich glaube jetzt, dass sie unentbehrlich sind, weil offenbar beabsichtigt ist, alle bisher vorgebrachten

Grunde zu recapituliren. Es ist die gleiche Nachlässigkeit des Stils, wie oben. Ich möchte nunmehr auch die an sich sehr störenden Schlußworte des Satzes:  $\tau \dot{\eta} \nu$  Έλένην βία, μέχρι άλῶναι  $\tau \dot{\eta} \nu$  πόλιν dem Interpolator zutrauen.

Natürlich müssen bei der Beurteilung des Abschnitts auch sonstige ähnliche Recapitulationen berücksichtigt werden, die etwa in der Rede vorkommen. Es würde sehr zur Bestätigung der Interpolationshypothese dienen, wenn sich eine Vorliebe des Interpolators für solche Recapitulationen nachweisen ließe. Ganz dem soeben behandelten verwandt ist nur ein Abschnitt der Rede § 125—129; ich werde auch seine Unechtheit nachzuweisen suchen, folge aber zunächst dem Gang der Rede.

Von § 74 med. ἐπεὶ δ' οὖν — § 79 reicht der dritte Abschnitt der Erzählung, der die Ereignisse der ersten Kriegsjahre umfasst und am Schluss den Streit der Könige und die Heeresversammlung des B erwähnt. In ihm ist ein directer Widerstreit mit der homerischen Auffassung nirgends vorhanden. Es braucht ihm daher keine Argumentation zu folgen, um abweichende Züge der homerischen Erzählung zu entfernen. Vielmehr sind wir berechtigt, Fortsetzung der Erzählung zu erwarten. Es musste ein Abschnitt folgen, in dem die mit wechselndem Glück geführten Kämpfe, welche die erste Hälfte der Ilias anfüllen, in einer dem Zweck der Rede angemessenen Weise erzählt wurden. Natürlich konnte Dio nicht der homerischen Erzählung bis in alle Einzelheiten folgen. Alle retardirenden Momente mußten wegbleiben, von den Einzelkämpsen der Helden konnten nur die wichtigsten berichtet werden. Aber die ganze Anlage der Rede forderte, dass Dio selbst die Kämpse in großen Zügen vorsührte; unmöglich konnte er sich mit blossem Raisonnement über die homerische Darstellung dieser Kämpse begnügen. Man darf nicht vergessen, dass nach der eigenen Ankündigung des Redners § 43 die Erzählung den Kern der Rede, das Raisonnement eine Zugabe zu der Erzählung bilden sollte. Nachdem in den §§ 74-79 diejenige Periode des Krieges geschildert war, in der große Feldschlachten zwischen den gesamten Streitkräften beider Nationen nicht stattfanden, mußte im folgenden erzählt werden, daß es nun doch zu solchen Schlachten kam und wie sie verliefen.

Diesen berechtigten Erwartungen entspricht das Überlieferte nur zum Teil. Erst von § 83 med. μετὰ δὲ ταῦτα an kommt die Darstellung auf den rechten Weg, indem die brauchbaren Züge aus der homerischen Erzählung in einer Weise zusammengestellt werden, dafs

ein anschauliches und zusammenhängendes Bild von dem Gang der Ereignisse entsteht. Die Quasi-Erzählung wird einmal unterbrochen durch Bemerkungen über die Unwahrscheinlichkeit der von Homer berichteten griechischen Siege § 86 med. xaì ταῦτα — 87, dann in §§ 88—89 weitergeführt bis zum völligen Siege der Troer und zum Brande der Schiffe. Nur an einer Stelle, gleich im Anfang, ist dieser Erzählung ein fremdartiger Bestandteil eingefügt. Die Bemerkung über Zeus' Vorliebe für Ilion § 84 in. unterbricht den Zusammenhang. Denn nachdem gesagt ist, Homer schildere Hektors Siege und die Niederlagen der Achäer, wenn auch widerwillig καὶ ἀναφέρων εἰς τιμὴν τοῦ Αχιλλέως, konnte unmöglich der Gedanke folgen: Zeus, der nach seinem eignen Wort Ilios mehr als alle andern Städte liebte, kann es nicht um eines Mannes Sünde willen jammervollem Untergang geweiht haben. Vielmehr musste sich an die Worte του Άγιλλέως unmittelbar anschließen: ὅμως δὲ οὐν οδός τέ ἐστιν u. s. w. Homer möchte zwar die Niederlagen der Achäer zum Ruhme des Achilleus ausbeuten; den noch ist er nicht im Stande Hektors Heldenthaten zu verbergen. Der von mir als interpolirt hezeichnete Satz müsste eine Einwendung Dios gegen Homers αναφέρειν είς τιμήν τοῦ Αγιλλέως enthalten. 9372 wird in der That die Niederlage der Achäer auf Zeus' Absicht, den Achill zu ehren, zurückgeführt. Soll etwa jener Satz diesen Zug der homerischen Darstellung als unwahrscheinlich erweisen? Dann wurde er wirklich an diese Stelle passen. Aber diese Auffassung ist ganz unmöglich, weil bei den Worten αναφέρων είς τιμήν τοῦ Αγιλλέως niemand genötigt ist an Zeus zu denken und weil der Widerspruch der Trojanerfreundschaft des Zeus nicht gegen sein gegenwärtiges Eintreten für Achill, sondern gegen die Zulassung jammervoller Zerstörung Ilions hervorgehoben wird. Nachweisung dieses letzteren Widerspruchs hat mit dem Gedankengang der Stelle nicht das mindeste zu thun. Ob der Satz vom Interpolator herrührt oder ein versprengtes Stück des ächten Textes ist, lässt sich nicht entscheiden. Nach seiner Ausscheidung kann die ganze Partie von § 83 med. μετά δὲ ταῦτα bis § 91 als wohl zusammenhängend gelten. Sie umfasst die Iliasbücher vom O bis zum O, wenn auch in sehr vereinsachter und zusammengedrängter Form. Nur in dem eingefügten Abschnitt über die Unwahrscheinlichkeit der griechischen Siege werden Ereignisse aus früheren Büchern, aus dem E und H, behandelt. Die Eingangsworte der Erzählung: μετα δὲ ταῦτα ἔδη τάληθη λέγει sind sicherlich auf das 9 zu beziehen. Es muste also, da in § 80 die Erzählung bis zur Heeresversammlung des B geführt war. Die in dem

dazwischenliegenden Abschnitt § 81  $\mu$ éχ $\rho$  $\iota$  — 83  $\omega$ σπε $\rho$   $\varphi$  $\iota$ λ $\omega$  $\nu$  mit dem Inhalt der Bücher  $\Gamma$  — H irgendwie sich abfinden.

Prufen wir nun, was dieser Abschnitt enthält, so finden wir nicht. was wir auf Grund unserer Analyse des Zusammenhangs erwarteten. Vor allem sehlt es an einer positiven Darstellung der auf die Heeresversammlung folgenden Ereignisse. Es ist doch unverkennbar Dios Absicht, seinen Hörern den ganzen Verlauf des troischen Krieges, wie sie ihn als geschichtlich glaubhast statt der homerischen Sagenform annehmen sollen, im Zusammenhange vorzuführen. Hier aber ist der Zusammenhang unterbrochen. Was zwischen der Heeresversammlung des B und den troischen Siegen des G geschehen ist, wird nirgends erzählt. Man wende nicht ein, dass zwischen diesen Ereignissen nichts geschehen sei, was Dio seiner Erzählung einverleiben wollte und konnte. und dass die Erwähnung von Thatsachen aus dem E und H in § 86.87 als eine genügende Abfindung des Redners mit diesem Teil der homerischen Erzählung gelten könne. Dieser Einwand wäre deshalb nicht stichhaltig, weil die mit μετά δὲ ταῦτα § 83 med. beginnende Erzählung keinesfalls als directe Fortsetzung des § 80 endenden Erzählungabschnitts gelten kann. Denn abgesehen davon, dass doch mindestens das Zustandekommen der großen Feldschlacht mit ein paar Worten berichtet sein mußte, ehe von dem Ausgang dieser Feldschlacht die Rede war abgesehen hiervon zeigen ja die Worte: μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη τάληθη λέγει, dass im vorausgehenden die homerische Darstellung bestritten wurde. Nun ist aber eine solche Bestreitung weder in § 80 enthalten, wo vielmehr die Richtigkeit der homerischen Darstellung zugegeben wird (ὁμολογεῖ δὲ ταῦτα καὶ Ὁμηρος), noch in § 81, wo es heißt: μέχρι μέν οὖν τούτων ἐφεξῆς οὐ πάνυ φαίνεται τῶν ἀνθρώπων καταφρονῶν Όμηρος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἔγεσθαι τάληθοῦς. Allerdings werden dem letzteren Urteil einige Einschränkungen beigefügt, die aber den Hauptgedanken nicht so völlig aufheben, dass mit μετά δὲ ταῦτα ήδη τάληθη λέγει könnte fortgefahren werden. Es käme sonst folgender logisch unmögliche Gedankengang heraus: bis bierhin hält sich Homer im allgemeinen an die Wahrheit, außer was den Raub der Helena, den Zweikampf zwischen Alexander und Menelaos und den zwischen Aias und Hektor angeht, das weitere aber stellt er der Wahrheit gemäß dar. Es kommt hinzu, daß nach dem überlieserten Wortlaut das relativ günstige Urteil über Homers Wahrhaftigkeit in § 81  $(\varphi\alpha i \nu \epsilon \tau \alpha \iota - \tau \rho \delta \pi o \nu \tau \iota \nu \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \nu \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \tau \dot{\alpha} \lambda \eta \vartheta o \tilde{\nu} \varsigma)$  nur auf den voraufgehenden Erzählungsabschnitt (§§ 74-80) bezogen werden kann, also

μέχρι τούτων bedeuten wurde: bis zu der Heeresversammlung des B. Daraus ergiebt sich die weitere Folgerung, dass auch die drei Einschränkungen, die sogleich hinzugefügt werden, Raub der Helena, Zweikampf zwischen Menelaos und Alexandros, Zweikampf zwischen Aias und Hektor, vorgebracht werden, als ob sie in den voraufgehenden Erzählungsabschnitt hineingehörten, was doch nur für den Raub der Helena zutrifft. Denn die Worte έτι δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν μονομαγίαν drücken eine vollkommene Gleichstellung dieser Einschränkung mit der vorhergehenden aus, und desgleichen wird durch die Worte: ψευδής δέ καὶ ή τοῦ Αἴαντος καὶ τοῦ Έκτορος μονομαγία die dritte Einschränkung der zweiten coordinirt. Man könnte versuchen, diesem Anstofs dadurch abzuhelfen, dass man μέχρι μέν οὖν τούτων (καὶ των έφεξης schriebe. Aber es zeigt sich sogleich, dass diese Änderung nicht genügt, alle Anstöße zu beseitigen. Es würde höchst auffällig bleiben, dass von jenen folgenden Dingen (των ἐφεξης), also von dem Inhalt der Bücker  $\Gamma - H$ , nur die Punkte mitgeteilt werden, in denen Homer angeblich von der Wahrheit abweicht, nicht aber die, auf welche das Gesamturteil: φαίνεται τρόπον τινά ἔχεσθαι τάληθοῦς Anwendung findet, dass also eine "wahre Geschichte" von diesem Teil der Ereignisse überhaupt nicht gegeben wird. Ich habe schon oben auf die Forderung hingewiesen, dass Dio seine "wahre Geschichte" vollständig und zusammenhängend geben mußte. In der That wird auch dieser Forderung sonst durchweg genügt. Wenn es an dieser Stelle nicht geschieht, so ist dies ein Beweis, dass uns der Text nicht in authentischer Form vorliegt. Es fehlt etwas, das bei Dio selbst nicht fehlen konnte, und es steht etwas da, was Dio so nicht sagen konnte. Vor allem ist anstößig, daß der Verfasser den Zweikampf des Alexandros und Menelaos zuerst schlechthin την μονομαγίαν nennt, als ob kein weiterer Zusatz nötig wäre, um klar zu machen, welcher Zweikampf gemeint ist, gleich darauf aber von einem andern Zweikampfe, dem zwischen Hektor und Aias, redet. Auf den letzteren wird in § 86 noch einmal Bezug genommen. Ferner sieht man nicht ein, warum in diesem Zusammenhang bei Erwähnung des Helenaraubes so geflissentlich hervorgehoben wird, dass Homer nur gelegentlich auf ihn Bezug nimmt, statt, wie sichs gehörte, selbst ausführlich davon zu berichten (δ πάντων σαφέστατα έδει δηθηναι καὶ μετὰ πλείστης σπουδής). Dieser Gedanke wäre an seinem Platze, wenn es sich hier darum handelte, die Glaubwürdigkeit der homerischen Erzählung vom Helenaraube zu bestreiten. Das ist an einer früheren Stelle der Rede

mit aller Aussührlichkeit geschehen, hier soll nur das Gesamturteil über die relative Wahrhastigkeit des homerischen Berichtes durch Hinweis auf jenen längst erledigten Punkt eingeschränkt werden. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet erscheinen die Worte δ πάντων σαφέστατα u. s. w. unangemessen. — Ich unterlasse eine weitere Prüfung der auf die beiden Zweikämpse bezüglichen Sätze, obgleich auch sie mehrere Anstöße enthalten. Das Gesagte reicht hin, um zu erweisen, daß hier ein Stück des dionischen Textes ausgefallen und die Lücke von einem Interpolator in sehr ungeschickter Weise ausgefüllt worden ist.

Es folgt in § 92 die Ankundigung, dass in der weiteren Erzählung vom Schiffsbrande an, also in den Büchern  $\Pi - \Omega$ , Homer sich gänzlich von der Wahrheit entferne. Diese Ankundigung bildet den Übergang zu der Fortsetzung der Erzählung § 93-97 med. ἐμπρῆσαι τὰς ναῦς. Bekanntlich läst Dio statt des Patroklos den Achilleus selbst den Griechen zu Hülfe kommen und im Kampfe von Hektor erlegt werden. Um dies zu verhüllen, hat nach seiner Darstellung Homer den Patroklos an Stelle des Achilleus unterschoben. Alles was Homer von dem Auszug des Patroklos, seinem Kämpfen und Sterben erzählt, hat sich in Wahrheit genau ebenso mit Achilleus selbst zugetragen. Auf die Erzählung folgt der zugehörige argumentirende Abschnitt § 97 med. τούτων δὲ οὕτως γενομένων — § 110, dessen Bestimmung ist, den ganzen Rest der homerischen Erzählung bis zum Schluss der Ilias, der ja in allen seinen Teilen mit der dionischen Version unvereinbar ist, aus dem Wege Das Hauptgewicht fällt natürlich in dieser Beweisführung auf die Nachweisung von Unwahrscheinlichkeiten in der Patroklie. Denn wenn wir dem Redner glauben, dass Patroklos hier an Achills Stelle unterschoben ist, dass in Wahrheit nicht Patroklos, sondern Achill den Griechen schon damals zu Hülfe kam und von Hektor erlegt wurde, so fällt damit der ganze Rest der Ilias in sich selbst zusammen. Dio konnte dann alles weitere kurz abthun und zur Fortsetzung seiner Erzählung schreiten. Er konnte auch, wenn er wollte, in den letzten Büchern der Ilias Unwahrscheinlichkeiten nachweisen und dadurch seine Beweisführung verstärken. Unbedingt nötig für den Zweck der Rede war dies jedenfalls nicht.

Die Beweissührung verläust ordentlich und, von Kleinigkeiten abgesehen, in bestem Zusammenhange zunächst bis zu dem Abschluss in § 102: "es kann daher keinem, der auch nur ein wenig Einsicht besitzt, verborgen bleiben, das Patroklos untergeschoben ist, das Homer ihn mit dem Achilleus vertauscht hat, um des letzteren Schicksal zu

verhehlen." Dann folgt in § 103 noch ein Corollarium des Beweises. das sich ebenfalls gut anschließt: die Bemerkung über das Fehlen eines besonderen Patroklosgrabes. Dagegen gehören die Worte von μάλιστα μέν οὖν an nicht mehr zu dem Beweise; vielmehr geht Dio nunmehr dazu über, den Inhalt der letzten Iliasbücher kurz zu erledigen. "Am liebsten," sagt er, "hätte Homer den Tod des Achilleus ganz verhehlt und ihn überhaupt nicht vor Ilion sterben lassen. Weil dies nicht anging, da die Kunde verbreitet war und sein Grab gezeigt wurde, so hat er ihn wenigstens nicht durch Hektors Hand sterben lassen, sondern berichtet im Gegenteil, dass jener von Achilleus erlegt wurde und noch dazu sein Leichnam geschändet und um die Stadtmauern geschleift. Und da er wiederum wusste, dass es ein Grab Hektors giebt und dass ihm von den Bürgern göttliche Ehren erwiesen werden, so berichtet er, dass die Leiche auf Besehl des Zeus ausgeliesert wurde, nachdem ein Lüsegeld bezahlt war: bis dahin habe Aphrodite und Apollon für Erhaltung des Leichnams gesorgt." Offenbar ist es in diesen Sätzen die Absicht des Redners, ganz kurz den Inhalt der letzten Iliasbücher abzuthun, um dann in seiner Geschichte fortzufahren. Es werden nur die Hauptthatsachen erwähnt und als weitere Lügen hingestellt, die aus jener Hauptluge sich mit Notwendigkeit ergaben. Dem Zweck des Redners würden diese Sätze vollkommen genügen. Er hat sich ja auch sonst nicht die Pslicht auserlegt, der homerischen Erzählung bis in alle Einzelheiten nachzugehen und sie zu widerlegen. Auch das folgende bis § 106 ποιήσας τον θάνατον mochte ich, im Widerspruch mit meiner Ausgabe, jetzt für ächt halten. Ich nahm damals Anstofs daran, dass hier unrichtig von Homer gesagt wird: τὸν Αλέξανδρόν φησιν ἀποχτεῖναι αὐτόν. Es ist dies ein allzu ungenauer Ausdruck der Thatsache, dass X 360 der sterbende Hektor dem Achill weissagt: er werde durch Paris und Phoibos Apollon ums Leben kommen. bin ich geneigt, dem Dio diese Ungenauigkeit zuzutrauen, wegen der Schlussworte von § 103 und der Anfangsworte von § 104, die anzudeuten scheinen, dass wirklich von dem Tode Achills geredet werden sollte. Bis zu den Worten ποιήσας τὸν θάνατον § 106 reicht also ein ununterbrochener Zusammenhang. Hier ist ein Abschluss der kritischen Betrachtung gewonnen. Es könnte nun gleich mit den Worten: τὰ δὲ πράγματα οὕτως εἶχεν zur Fortsetzung der "wahren Geschichte" übergegangen werden (vgl. § 110 extr. § 111 ff.). Statt dessen folgt eine neue, viel ausführlichere Wiedergabe der letzten Iliasbücher, die Dio unmöglich neben der schon besprochenen geben konnte. Nachdem

bereits der Tod Achills durch Paris berichtet war, geht es weiter: τέλος δὲ προάγει ήδη τεθνηχότα τὸν Αγιλλέα καὶ ποιεί μαγόμενον. Das réloc dè zeigt, dass diese Worte bestimmt waren, sich an die Besprechung der homerischen Patroklie direct anzuschließen, die in § 103 endet. Sonst wurde ja auch ηδη τεθνηχότα auf den soeben berichteten Tod Achills durch Paris bezogen werden mussen. Zu dem Abschnitt § 103 μάλιστα μεν ουν bis 106 ποιήσας τον θάνατον stehen §§ 106 τέλος δè bis § 110 θαρροῦντες έγραφον im Verhältnis des Parallelismus. Es sind Dubletten, wie sie durch Benutzung abweichender Nachschriften von seiten des Herausgebers in den Context der Rede gelangen konnten. Dass diese Hypothese, die durch §§ 22-24 nahe gelegt wird, richtig ist, lehren folgende Erwägungen. Neben einander konnten beide Abschnitte nicht stehen, weil kein vernünstiger Grund den Redner veranlassen konnte, den Tod Hektors und die Auslösung des Leichnams zweimal zu besprechen. Der Zweck ist beidemal derselbe: die Unglaubwürdigkeit dieser Geschichten darzuthun. Das leistet die erste kürzere Fassung bei aller Knappheit ebensogut wie die längere. Das Verhältnis der beiden Abschnitte ist auch nicht derartig, dass man den kürzeren als eine voraufgeschickte summarische Übersicht auffassen könnte, die durch den längeren detaillirt und ausgeführt wird. Schon die Anknüpfung mit τέλος δὲ schliesst das aus. Es kommt hinzu, das sie unter einander in Widerspruch stehen. Denn die erste Fassung läst den Homer die Tötung Achills durch Paris erzählen (§ 105 zòv Άλέξανδρόν φησιν αποκτείναι αὐτόν), während die zweite Fassung § 109 ausdrücklich hervorhebt, Homer habe den Tod Achills nicht erzählt; denn er habe sich geschämt, den Toten nochmals umbringen zu lassen. Die beiden Fassungen, die sich so widersprechen, waren also nicht bestimmt, neben einander zu stehen, sondern die eine sollte an die Stelle der andern treten. Dadurch ist die Interpolationshypothese von vornherein ausgeschlossen. Es bleibt nur die Annahme übrig. durch die ich die ähnliche Erscheinung in §§ 22-24 erklärt habe. die Annahme, dass der Herausgeber verschiedene Nachschriften der Reden neben einander benutzte, die deswegen so stark von einander abwichen, weil Dio selbst bei der Wiederholung der Rede den Wortlaut modificirt hatte.

Es folgt ein ungewöhnlich langer Erzählungsabschnitt § 111—124. Nach dem Tode Achills geben die Griechen die Hoffnung auf, Troia zu erobern. Am liebsten würden sie sogleich in ihre Heimat zurückkebren. Nur weil sie dann eine Offensive von seiten der Troer zu erwarten

hätten, setzen sie den Krieg fort, um wenigstens einen leidlichen Frieden zustande zu bringen. In den erneuten Kämpfen, die nun folgen. erleiden auch die Troer empfindliche Verluste, die sie zum Friedensschluss geneigt machen. Der Friede kommt zustande. schworen, dass künstig weder die Griechen gegen Asien noch die Troer gegen die an dem Vertrag beteiligten griechischen Landschaften einen Angriffskrieg unternehmen werden. Das hölzerne Pferd wird als Sühnegeschenk von den Griechen der ilischen Athena dargebracht. Die Griechen ziehen ab, Helena heiratet den Deiphobos, Priamos geniesst einen friedlichen Lebensabend, stirbt eines natürlichen Todes und hinterlässt die Herrschaft dem Skamandrios. - In dieser Erzählung ist an einer Stelle eine deutliche Spur doppelter Recension geblieben; ich meine die zweimalige Erwähnung der tötlichen Verwundung des Memnon in § 117: έτρώθη δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Μέμνων ὑπὸ τοῦ Αντιλόχου καὶ ἀποκομιζόμενος τραυματίας τελευτά κατά την δδόν. [συνέβη δε καὶ τοῖς Αγαιοίς εθημερήσαι τότε ώς οθ πρότεμον. ό τε γάρ Μέμνων μέγα αξίωμα έχων ετρώθη καιρίως την τε Αμαζίνα απέκτεινε Νεοπτόλεμος etc. Die zweite Fassung, die ich in Klammern eingeschlossen habe, ersetzte die ausgeschriebenen Worte vor der Klammer. die bessere von beiden. Aber auch die erste ist unanstößig. polation scheint mir ausgeschlossen.

Es folgt § 124 med. ταῦτα δὲ ἔχοντα der zugehörige argumentirende Abschnitt, der passend eingeleitet wird durch den Satz: "Ich weiß wohl, niemand wird an die Wahrheit dieser meiner Erzählung glauben; alle werden sie für erlogen halten, mit Ausnahme der Verständigen, nicht allein die Griechen, sondern auch ihr. Denn gegen Verleumdung und lange Zeit eingewurzelten Irrtum ist schwer aufzukommen. Doch überleget euch einmal, wie lächerlich die entgegengesetzte Darstellung ist, sobald man einmal absieht von der herrschenden Meinung und Voreingenommenheit." Der Ausdruck τάναντία ist zwar hier nicht so angemessen wie in § 54 σχόπει δὲ τὴν εὐήθειαν τοῦ ἐναντίου λόγου. Doch will ich daraus keinen Verdacht gegen die Ächtheit dieses Satzes ableiten. Dagegen unterliegen die folgenden §§ 125—129 den schwersten Bedenken. Zunächst zerfällt das Ganze in zwei parallel laufende Abschnitte, die sich zum Teil Satz für Satz entsprechen, zum Teil aber auch widersprechen. Die Entsprechung läßt sich so veranschaulichen:

1. πρότερον δὲ ἕνα ἄνδρα πάν- ὁ μὲν Αχιλλεὺς προηττημένων των ἡττωμένων ἱχανὸν γενέσθαι τῶν Αχαιῶν οὐκ εἰς ἄπαξ οὐδὲ γυμνὸν ἐπιφανέντα τῆ φωνῆ τρέ- τῶν ἄλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς

μετά τοῦτο ὅπλα οὐκ ἔγοντα, ἐκ νόμενος καὶ τοσοῦτον τὰ πράγτοῦ οὐρανοῦ λαβόντα νικῆσαι τοὺς ματα μεταβαλών. μια πρότερον ημέρα χρατούντας καὶ διώκειν ἄπαντας ένα ὄντα.

- 2. αὐτὸν δὲ ἐχεῖνον τοσοῦτον ύπερέχοντα αποθανείν, ύπὸ τοῦ πάντων κακίστου την ψυχήν, ώς αύτοί φασιν
- 3. ἄλλου τε ἀποθανόντος ἄλλον σχυλευθήναι
- 4. μόνω δε εκείνω των ήγεμόνων μη γενέσθαι τάφον
- 5. ἄλλον δέ τινα τῶν ἀρίστων τοσαῦτα ἔτη πολεμοῦντα ὑπὸ μὲν πάντες ήδεσαν αὐτὸν ἐν Τροία των πολεμίων μηδενός ἀποθα- τελευτήσαντα, ίνα δὲ μὴ ποιήση νείν αυτον δε οργισθέντα άπο- τον άποκτείναντα ένδοξον, αυτος σφάξαι, καὶ ταῦτα δοκοῦντα σε- αὐτὸν ἀνελών. μνότατον καὶ πραότατον εἶναι τῶν συμμάχων.

ψασθαι τοσαύτας μυριάδας, καὶ ξαυτοῦ στρατιᾶς, μόνος περιγε-

αὐτὸς δὲ Έχτορα μὲν ἀποκτείνας, ὑπὸ δὲ Αλεξάνδρου άποθνήσκων, δς ήν υστατος των Τρώων, ώς αὐτοὶ λέγουσι

Πατρόκλου δὲ ἀποθανόντος σχυλευόμενος δ Αγιλλεύς και τά έχείνου ληφθέντα ὅπλα

δ δὲ Πάτροχλος οὐ ταφείς

ἐπειδή δὲ Αἴαντος ἦν τάφος καὶ

Diese fünf Punkte folgen sich in beiden Fassungen in gleicher Reihenfolge. Der Umstand, dass die zweite Fassung die Namen der Personen nennt, die in der ersten fehlen, erweckt den Anschein, dass die zweite eine Erläuterung der ersten vorstellen soll, zumal sie mit den Worten ταῦτα γάρ ἐστιν etc. § 127 causal angeknüpst wird. Aber abgesehen von der rednerischen Ungeschicklichkeit eines solchen Verfahrens ist die Erklärung zu verwerfen wegen des in einem Punkte hervortretenden Widerspruchs zwischen beiden Fassungen:

κουφθηναι μέν έν τῷ ἵππω στράτευμα όλον, των δε Τρώων τευμα άνθρώπων άποκρυφθέν, οί μηδένα αλοθάνεσθαι τοῦτο μηδέ δὲ Τρῶες ὑποπτεύσαντες μὲν τὸ ύποπτεύσαι, καὶ ταύτα μάντεως πράγμα καὶ βουλευσάμενοι καταούσης παρ' αύτοις άψευδους, καυσαι τὸν ίππον η διατεμείν, άλλα κομίσαι τους πολεμίους δι' μηδέν δε τούτων ποιήσαντες, αύτῶν εἰς τὴν πόλιν.

έν δὲ τῷ ἵππῳ τῷ ξυλίνω στράάλλα πίνοντες και καθεύδοντες, καὶ ταῦτα προειπούσης αὐτοίς τῆς Κασσάνδρας.

Durch den Widerspruch in diesem einen Punkte (der in der ersten

Fassung am Anfang, in der zweiten richtiger am Schluss berührt wird) ist bewiesen, dass nicht beide Abschnitte neben einander stehen konnten. Ausserdem giebt es drei Möglichkeiten: es können entweder beide Fassungen oder eine oder keine von beiden von Dio sein.

Beide könnten nur in dem Sinne von Dio sein, wie wir dies bei den Dubletten in § 22—25 annahmen, nämlich so, daß bei einer Wiederholung der Rede die zweite Fassung die erste ersetzte. In den beiden andern Fällen müßte ein Interpolator (oder gar zwei?) im Spiel gewesen sein.

Der Beweis, dass weder beide Fassungen dionisch sind, noch auch nur eine von beiden, lässt sich aus gewissen Mängeln, die beiden gemeinsam sind, erbringen. Vor allem ist die Wiederholung längst abgethaner Dinge befremdlich. Der voraufgehende Erzählungsabschnitt beginnt mit der Abfahrt der griechischen Schiffe nach dem Tode Achills. Es folgt ihre Rückkehr, die Erneuerung der Kämpfe, der Tod des Aias und Antilochos, der Amazone und des Memnon, endlich der Friedensschluß, die Weihung des hölzernen Pferdes und die Heimkehr. Diesen Dingen konnten als ravarria nur gegenübergestellt werden der Scheinabzug der Griechen nach Tenedos, die Überlistung der Troer durch das hölzerne Pferd, die Eroberung und Zerstörung Troias. Der Tod des Patroklos, Achills Austreten als Rächer in den von Hephaistos geschmiedeten Waffen, sein Tod durch Paris waren schon in der vorigen Argumentation erschüpfend behandelt. Ja sogar der Selbstmord des Aias, der besser hierher zu passen scheint, war schon § 105 im gleichen Sinne erwähnt. Unmöglich können wir dem Dio einen so plumpen Verstoß gegen die in der ganzen Rede durchgeführte Disposition zutrauen. Besonders befremdlich ist es, dass in beiden Fassungen von Patroklos' Verlust der Waffen und dem Fehlen seines Grabes erst nach der Erlegung Achills durch Paris die Rede ist. Höchst ungeschickt wirkt in der ersten Fassung, dass nach dem Satz über das hölzerne Pferd mit πρότερον δὲ auf die frühere Zeit zurückgegriffen wird. Warum, fragt man unwillkürlich, hielt sich der Redner nicht an die Zeitfolge der Ereignisse? Ferner steht der Schlusssatz der ersten Fassung (τον δε ποιητήν προθέμενον — διελθείν) in Widerspruch mit dem regierenden Satz aller dieser Infinitive: σχοπείτε δὲ τάναντία πως ἐστι γελοία. Denn dass Homer die Eroberung Troias nicht erzählt, kann doch unmöglich eine der voraufgehenden Erzählung entgegenstehende Thatsache genannt werden. Endlich hat sich die Form recapitulirender Aufzählung schon an einer andern Stelle der Rede ver-

dächtig erwiesen. - Während in dem Überlieferten allerhand Unwahrscheinlichkeiten hergezählt werden, die nicht an diese Stelle gehören. wird der Gegenstand selbst, den man hier in erster Linie behandelt zu sehen erwartet, die Eroberung Troias, in der ersten Fassung kaum gestreift, in der zweiten auch nicht erschöpfend behandelt. musste die Rede in dem Beweis, dass Troia nicht von den Griechen zerstört wurde, ihren Höhepunkt erreichen. Hier musste der Redner seine Kunst im ἐπιχειρείν entfalten. Es ist undenkbar, dass er diesen Hauptpunkt in so dürstiger und stümperhaster Weise sollte erledigt haben. Freilich sind ja mit § 129 die Erwägungen über die Wahrscheinlichkeit der Zerstörung Troias in keinem Falle beendet. Auch die Nachgeschichte des Krieges, bei den Griechen wie bei den Troern, wird in § 130 - 144 hauptsächlich betrachtet, sofern sie Rückschlüsse auf den Ausgang des Krieges gestattet. Dieser Abschnitt kann also, obgleich das erzählende Element in ihm überwiegt, mit zu dem Beweis der Hauptthese gerechnet werden. Aber es ist nicht anzunehmen. daß der Beweis durch Rückschlüsse den aus der Sache selbst zu führenden so stark und so einseitig überwog. Ich komme daher zu der Ansicht, das in § 125 - 129 Überlieserte aus zwei Interpolationen besteht. die an Stelle des ächten Textes getreten sind. Von einem einzigen Interpolator kann das Ganze nicht herrühren, wegen des oben nachgewiesenen Widerspruchs. Die Verbindung der beiden Teile zu einer scheinbar einheitlichen Gedankenreihe, d. h. der Satz: ταῦτα γάρ ἐστιν u. s. w. in § 127, muste dann von einem dritten herrühren. Dem Inhalte nach könnten § 128. 129 dionisch sein, aber der Form nach erscheinen auch diese Paragraphen des Redners unwürdig.

Die Aufnahme dieser beiden Interpolationen in unseren Text und das Fehlen der entsprechenden Teile des ächten Textes, kann auf doppelte Weise erklärt werden. Entweder hatte der den Interpolatoren vorliegende Text an dieser Stelle eine Lücke und ihr Bestreben war durch Ausfüllung dieser Lücke den Zusammenhang herzustellen; oder sie glaubten es besser machen zu können als Dio und ihre Interpolationen verdrängten den ächten Text. Das erstere scheint zunächst glaublicher, zumal es sich in § 81—83 offenbar um Ausfüllung einer Lücke handelt. Dagegen haben wir in § 68—70 med. einen Interpolator kennen gelernt, der nicht um fehlendes zu ergänzen, sondern aus eigenem rednerischem Trieb den dionischen Text durch eine Einlage erweiterte; und gerade mit jener Stelle zeigt die uns jetzt beschäftigende auffällige Verwandtschaft. Beide geben statt zusammenhängender Erörterung eine

Aufzählung der bei Homer angeblich vorkommenden Unwahrscheinlichkeiten, in der jedes einzelne Kolon möglichst kurz formulirt wird und die Form der Aufzählung dadurch dass alle Kola mit de angeknupft werden, stark accentuirt wird. Diese Form, die den rhetorischen Zweck hat, von der großen Zahl der Gründe dem Hörer ein lebhastes Gesühl zu erwecken, wird zwar auch von Dio selbst in den §§ 153. 154 angewendet. Aber was dort angemessen ist, wo es gilt den Ton zu steigern und der Rede einen effectvollen rhetorischen Abschluss zu geben, ist an den beiden anderen Stellen geschmacklos. In § 68 ff. steht die Aufzählung nicht am Abschluss eines Teils, sondern unterbricht eine ruhige sachliche Erörterung. Ähnlich ist das Verhältnis bei § 125 - 129. Denn von § 130 an wird der Beweis, dass Troia nicht von den Griechen zerstört wurde, im Tone ruhiger Erörterung, ohne anaphorische Aufzählung, obwohl deren Verwendung auch hier nahe lag, fortgesetzt. Es wäre eine rhetorische Unschicklichkeit, dieser ruhigen mit Raisonnement vermischten Erzählung eine solche anaphorische Aufzählung vorangehen zu lassen. Weil beide Interpolationen diese Eigentümlichkeit gemein haben, möchte ich sie aus dem gleichen Streben nach Steigerung der rhetorischen Wirkung herleiten und nehme daher an, dass es sich auch an der zweiten Stelle nicht um Ausfüllung einer Lücke handelt. Es ist dies, was ich rhetorische Interpolation genannt habe. Man muß sich dabei der oben mitgeteilten Klagen Galens und Dios selbst über. die willkürliche Abänderung ihrer Vorträge erinnern. Herausgeber auf die Benutzung solcher interpolirten Exemplare der Rede angewiesen war, so spricht das wohl gegen das Vorhandensein einer authentischen Ausgabe.

Natürlich wird durch diese letzten Betrachtungen der Zweisel nahe gelegt, ob an den anderen Stellen, wo unser Text Dubletten enthält, beide Fassungen dem Autor gehören. Ist dies nicht der Fall oder wenigstens nicht sicher, so sind auch die Schlüsse ungültig, die wir aus dem Zustand der Überlieserung auf die Productionsweise des Redners gezogen haben. Woran sollen wir erkennen, ob der Autor selbst oder ein anderer die Rede in modificirter Form wiederholt hat? Den anderen werden wir in vielen Fällen an den Incongruenzen erkennen, die er unbewusst in das sremde Werk hineinträgt. Aber es kann ihm gelegentlich auch so gut gelingen, dass dieses Kennzeichen versagt.

Diesem Einwand gegenüber muss ich zugeben, dass nicht in allen Fällen eine sichere Entscheidung möglich ist. Aber mit großer Wahr-

scheinlichkeit wird man dem Autor selbst solche Modificationen zuschreiben dürfen, die zwecklos und doch durchaus unanfechtbar sind. Wer die Rede eines anderen auf Grund einer schriftlichen Vorlage wiederholt, wird Änderungen, Zusätze, Fortlassungen, nur aus bestimmten Gründen, zumeist um der rhetorischen Wirkung willen, sich erlauben. Dagegen ist eine rhetorisch zwecklose Variation des Wortlautes, wie wir sie in § 22—24 beobachtet haben, nur dem Autor selbst zuzutrauen. Darum bildet diese Stelle die sesteste Grundlage unserer Hypothese.

In der Nachgeschichte des Krieges, die § 130-144 erzählt und zum Beweis der These benutzt wird, dass Ilion nicht von den Griechen erobert wurde, ist der erste, die Griechen betreffende Teil in guter Ordnung (§ 130-136). Dagegen ist der zweite, die Trojaner angehende Teil (§ 137-144) vielleicht das merkwürdigste Beispiel des Nebeneinanderstehens paralleler Fassungen, das uns bisher begegnet ist. wenn nicht alles täuscht, stehen hier nicht weniger als drei Darstellungen derselben Sache hintereinander. Dass unter Aineias, Antenor, Helenos Colonieen von Troia ausgehen und fern von der Heimat mächtige Staaten grunden, wird dreimal erzählt und als Beweis für den dem troischen Volke günstigen Ausgang des Krieges ausgebeutet. Bei oberflächlichem Lesen kann man sich vielleicht der Täuschung bingeben, dass die Wiederholungen nur aus einer gewissen Redseligkeit und Umständlichkeit des Autors hervorgehen, beabsichtigt sind und nichts gegen die Einheitlichkeit der Darstellung beweisen. Aber bei näherem Zusehen schwindet diese Täuschung. - Belehrend ist namentlich, was an verschiedenen Stellen über die Ansiedelung des Helenos gesagt wird. An der ersten Stelle (§ 137) heist es, das Helenos eig ueory agrizoueros rrr Eliada Konig der Molosser und des Thessalien benachbarten Epirus wurde. Gerade an die Erwähnung von Hellas knupft sich die weitere Betrachtung. "Ist es wahrscheinlich, dass die Besiegten nach dem Lande der Sieger fuhren und bei ihnen als Könige herrschten, oder dass im Gegenteil die Sieger zu den Besiegten kamen? Wie kommt esdass Aeneas, Antenor, Helenos, wenn sie aus dem zerstörten Troizflüchteten, nicht überallhin lieber flüchteten als gerade nach Hellas und Europa, dass sie sich nicht lieber begnügten, in Asien ein Gebiet zubesetzen, statt gleich nach dem Lande derer ihre Fahrt zu richten, von denen sie aus ihrer Heimat vertrieben waren? Wie kommt es, dass siealle über große und berühmte Länder Könige wurden?" Auch Hellas. geht es dann weiter, hätten sie in Besitz nehmen konnen. Doch enthielten sie sich dessen aus Achtung vor dem beschworenen Vertragenmerhin nahm Helenos ein nicht geringes Stück davon hinweg, nämch Epirus. - Hier liegt wenigstens in den Worten ein Widerspruch, en niemand hätte begehen können, der in einem Zuge den ganzen bschnitt schrieb oder sprach. Nachdem nicht nur berichtet, sondern ich als das bezeichnende hervorgehoben war, dass Helenos gerade nach ellas ging und dort, mitten im Lande der angeblichen Besieger seines olkes, ein Königreich gründete, konnte unmöglich fortgefahren werden: sie hätten auch Hellas in Besitz nehmen können, unterließen es aber egen des Vertrages." Denn durch diese Fassung des Satzes wird ja er Kernpunkt der voraufgehenden Betrachtung in Frage gestellt; und aran ändert es nichts, dass gleich über Helenos ein einschränkender usatz gemacht wird. Die Incongruenz liegt im Ausdruck, nicht in der ache. Sachlich ist es kein Widerspruch, dass Helenos ein außerhalb es Vertragsgebiets belegenes hellenisches Land besetzt, während das ertragsgebiet selbst von ihm wie von den andern troischen Colonisten espectirt wird. Aber gerade das entscheidende Moment, dessen Erahnung die Vereinbarkeit beider Thatsachen klarstellen wurde, nämlich ie Abgrenzung des Vertragsgebiets (vgl. § 122), wird hier nicht erwähnt, daher ist in den Worten ein Widerspruch vorhanden. Helenos geht ίς μέσην την Έλλάδα und grundet dort ein Reich; und gleich darauf leisst es: sie hätten auch Hellas in Besitz nehmen können, αλλ' απεί-Όντο διὰ τοὺς ὅρχους. Noch stärker macht sich die Incongruenz Ihlbar, wenu man die griechischen Worte ansieht. Die Participialconruction: έξον αὐτοῖς καὶ τὴν Ἑλλάδα κατασχεῖν konnte nicht so an e vorausgehende directe Frage: πῶς δὲ ἐβασίλευσαν u. s. w. angeblossen werden. Das Particip kann weder causal noch concessiv ge-Ist werden. Es ist überhaupt keine innere Beziehung zwischen dem halt der Participialconstruction und dem des Fragesatzes vorhanden. eser hat negativen Sinn: "wenn sie aus dem zerstörten Troia geslüchtet aren, hatten sie nicht Könige über große Länder werden können." bildet ein Glied in der Kette indirecter Beweise, die die Zerstörung roias widerlegen sollen. Dagegen konnte der Inhalt der Participialnstruction nicht dieser Widerlegung dienen, also auch nicht dem ragesatz subordinirt worden. Die Thatsache, dass Helenos von dem gentlichen Griechenland sich fernhielt, spricht nicht gegen die Zer-Grung Troias; und dass er es um des Vertrages willen that, konnte n Zusammenhange dieser Widerlegung nicht vorausgesetzt werden, weil 3 zum demonstrandum gehört.

Wenn so die beiden ersten Erwähnungen des Helenos nicht gut

zusammengehen, steht die dritte (§ 142) unzweiselhast mit beiden in Denn die Behauptung: ώς ἐφ' ἕτοιμον τὴν Ἑλλάδα πλεῦσαι αὐτὸν καὶ κατασγεῖν ὅλην τὴν ἔκσπονδον stimmt nicht zu den Angaben der ersten und zweiten Stelle, die das Herrschaftsgebiet des Helenos auf Epirus und die Molosser beschränken. Nach § 122 waren außer Epirus auch noch andere griechische Landschaften von dem Vertragsgebiet ausgeschlossen. Diese dritte Erwähnung des Helenos gehört zu einem wohl zusammenhängenden Abschnitt, der von § 140-144 med. χωρία reicht und die troischen Colonisationen ohne viel Raisonnement in pragmatisirender Geschichtsdarstellung erzählt. An sich würde man sehr geneigt sein, diesen Abschnitt neben dem früheren Bericht über diese Colonisationen als weitere Ausführung gelten zu lassen. dankengang wäre dann folgender: "Aeneas hat Italien, Helenos Epirus, Antenor das Veneterland colonisirt (§ 137). Das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie das zerstörte Troia als Flüchtlinge verlassen hätten. In Wahrheit hat sich die Sache folgendermaßen zugetragen." Wenn nur nicht der Widerspruch inbetreff des Herrschaftsgebiets des Helenos diese Auffassung unmöglich machte! Es kommt hinzu, dass die Anknüpfung des ganzen Abschnitts, § 140 in. τὸν δὲ Έχτορά φασιν u. s. w., nicht zu ihr stimmt. Es müste irgendwie ausgedrückt sein, das nunmehr im Gegensatz zu der falschen Annahme, die in § 139 widerlegt wurde, der wirkliche Verlauf der Ereignisse erzählt werden soll. Dazu stimmt weder, das Hektors Name emphatisch vorangestellt wird, noch das pagur, das ungeeignet ist, die geschichtliche Thatsächlichkeit zu der verbreiteten falschen Ansicht in Gegensatz zu stellen. Es ist also auch hier, ganz abgesehen von der Unvereinbarkeit des Inhalts, die Form der Anknüpfung keine befriedigende und wie vor ¿5òv § 138, die Fuge kenntlich.

Ich komme daher zu dem Schluss, dass uns drei Fassungen des auf die troische Colonisation bezüglichen Abschnitts vorliegen. 1.) § 137—138 med. ἀνωνύμων χωρίων. Diese Fassung scheint im allgemeinen vollständig erhalten, nur dass wohl, wie ich schon in meiner Ausgabe vermutete, eine Erwähnung Antenors nach  $E v \rho \omega \pi \eta s$  ausgesallen ist. Denn es ist unschicklich, dass der Name Antenors in dem erzählenden Teile sehlt und dann in dem argumentirenden unerwartet austaucht, der doch aus jenem seinen Stoff nimmt. Ein wiederholtes  $\tau o v \tau o \delta k$  konnte den Ausfall veranlassen. Davon abgesehen hat dieser Abschnitt vollkommene Autarkie. Er enthält alles wesentliche, was Dio über die troische Colonisation zu sagen hatte. Unzweiselhaft konnte sich an die Worte ἀνωνύμων χωρίων direct anschließen § 144 med. ὅστις δὲ μὴ πείθεται τούτοις

1. s. w. 2.) § 138 med. έξον αὐτοῖς u. s. w. — 139 δυνατον γενέσθαι. Wenn wir diesen Abschnitt an den Anfangssatz des § 137 τὰ μὲν δὴ -Eyévero anschließen, so entsteht ebenfalls eine in sich abgeschlossene, alles wesentliche enthaltende Darstellung. Man wird nicht leugnen können, dass die Participialconstruction έξον αὐτοῖς καὶ τὴν Ἑλλάδα κατασγείν sich an den Satz: τὰ δὲ τῶν Τρώων — ἐπιχυδέστερα ἐγέγετο weit passender anschließen würde, als an den jetzt vorausgehenden Fragesatz. Sollte Jemand diesen Anschluss nicht ganz befriedigend finden, so könnte ein Sätzchen, das die troische Colonisation im allgemeinen ohne Namennennung charakterisirte, ausgefallen sein. Nötig scheint mir diese Annahme nicht. Auch diese Fassung, wie die erste, besteht aus Bericht und Argumentation. Erst wird das Schicksal der drei troischen Führer kurz angegeben (was ganz überslüssig gewesen wäre, wenn § 137 vorausgegangen war), dann folgt die Beweisführung. Den Worten: πῶς — οὐδὲ τόπον τινὰ ἡγάπων καταλαβόντες τῆς 'Aσίας aus der Beweissuhrung der ersten Fassung entspricht hier: (εἰκὸς ην) άγαπᾶν εἴ τις αὐτοὺς εἴα κατοικεῖν. Diese Wiederholung des gleichen Motivs wäre befremdlich, wenn eine einheitliche Darstellung vorlage. Die Schlussworte: ἀλλὰ τὸ γενόμενον δυνατὸν γενέσθαι, die wegen ihrer Abgeschmacktheit nicht von Dio selbst herrühren können, scheinen mir bestimmt, zu dem folgenden Abschnitt eine Brücke zu schlagen. Es ist wohl gemeint: "die Colonisation durch Flüchtlinge ist, wie soeben erwiesen, unmöglich; das Geschehene hingegen (was sogleich erzählt werden soll) ist möglich." Dass sich Dio so albern und unlogisch nicht ausdrücken konnte, ist ohne weitere Beweise klar. Wohl aber konnte ein Interpolator auf diese Weise die Fuge zu verschmieren suchen. - Diese zweite Fassung ist nicht allein die kurzeste, sondern auch die schlechteste; namentlich der Satzbau in § 139 lässt zu wünschen Schwerlich rührt sie, wie die beiden andern, von Dio selbst her. 3.) § 140-144 med. xwola. Dieser Abschnitt kann nicht ohne weiteres an den gemeinsamen Kopf aller drei Fassungen § 137 τὰ μὲν δή — ἐπιχυδέστερα ἐγένετο angeschlossen werden. Es ist dazu nötig, νάρ für δέ herzustellen. Auch in § 137 wird ja der Bericht über die Colonisation mit τοῦτο μέν γάρ angeschlossen. Das φασιν ist nun nicht mehr anstößig. Aber Bedenken gegen die Autarkie dieses Abchnitts konnten noch erwecken die Worte in § 140 ουτω δὲ την άποιχίαν στεϊλαι. Denn da, nach unserer Hypothese, von dem Auszug des Aeneas bisher noch nicht die Rede war, ist der bestimmte Artikel unangemessen. Man könnte zwar την ἀποικίαν als "die allbekannte Colonie des Aeneas" erklären. Dass sich's um Aeneas handelt, ist ja bereits gesagt. Aber ich würde doch vorziehen, den Artikel zu streichen. Seine spätere Hinzusugung erklärt sich leicht, weil in dem überlieserten Text schon an zwei srüheren Stellen von dieser Colonie die Rede war. Mit diesen beiden Änderungen würde ich auch den dritten Abschnitt str eine vollständige und dem Zweck des Redners genügende Darstellung der troischen Colonisation halten. Es sehlt allerdings die den beiden ersten Fassungen gemeinsame Argumentation, dass Flüchtlinge eine so ersolgreiche Colonisation nicht hätten aussühren können. Aber die Worte in § 142: οῦτως δὴ τὴν ἀποικίαν γενέσθαι ἀπὸ λοχύς καὶ φρονήματος ὑπό τε ἀνθρώπων εὐτυχούντων enthalten implicite dieses Argument und sind vollkommen verständlich, auch wenn die Unwahrscheinlichkeit der entgegenstehenden Aussaung nicht vorher jene Besprechung gefunden hatte, auf die sie in dem überlieserten Text zurückzudeuten scheinen.

Nachdem wir uns durch die sophistische Epideiktik unsers Autors hindurchgearbeitet und bei Werken lange verweilt haben, deren absoluter litterarischer Wert gering ist und deren gerechte Würdigung aus dem Zeitgeschmack uns schwer fällt, freuen wir uns, ihm auf einem andern Felde zu begegnen und ihn Tone anschlagen zu hören, denen wir lieber unser Ohr leihen. Es bleiben uns noch zwei Werke zu besprechen, die sich zwar durchaus im Rahmen der sophistischen Redekunst halten, aber nicht jener spielerischen Epideiktik angehören, die uns bisher hauptsächlich beschäftigt hat: die 46. und die 31. Rede-Sie erinnern uns daran, dass zum sophistischen Ideal mehr gehört 🏊 🕒 iene Schönrednerei. Wenn diese auch in der Ausübung überwiegt, der Theorie nach ist der Sophist vom πολιτικός ἀνήρ und von de = "Redner" Quintilians nicht verschieden. Dio war auch in sein rein sophistischen Zeit kein blosser Prunkredner. Er beteiligte sich 📂 p der Verwaltung seiner Vaterstadt, bekleidete Gemeindeämter, war a 🍱 Sachwalter thätig, und nur wenn weder eigne noch städtische Angelege heiten ihn in Prusa festhielten, führte er sein Talent spazieren. Es muss uns sehr willkommen sein, in der 46. Rede ein Erzeugnis seine sophistischen Zeit zu besitzen, das ihn uns von dieser neuen Seite zeig

Die 46.Rede.

Die 46. Rede trägt den Titel πρὸ τοῦ φιλοσοφεῖν ἐν τῷ πατρίδε. Natürlich kann man die Angabe des Titels nicht als Zeugnis für die frühere Absassung der Rede verwerten. Die Reden trägen notorische großenteils unrichtige Titel. Der Urheber jener Überschrift hat esicherlich nur aus der Rede selbst herausgelesen, das sie aus der Zei

vor Dios Bekehrung stammt. So gut wie er, mussen auch wir die Merkmale der ersten Epoche entdecken können; und wenn wir sie nicht entdecken oder was ihm als solches erschien, anders deuten, werden wir seine Vermutung verwerfen. Es zeigt sich aber, daß die Notiz von einem verständigen, fein beobachtenden Manne stammt; unzweifelhaft hat er richtig geschlossen.

Die Hauptstelle, die allein zur Entscheidung ausreicht, stelle ich voran. In § 7. 8 sagt Dio: "Ich persönlich aber bin zwar kein übergewaltiger Redner, aber doch - das glaub' ich sagen zu dürfen nicht der allergeringste in dieser Kunst. Giebt es nun einen, dem ichdurch Reden Kummer bereitete? Hab' ich den friedlichen Bürger in Händel verwickelt oder gegen ihn gehetzt? Hab' ich einen in Gefahr gebracht, sein Vermögen einzubüßen, weil es des Kaisers sei, oder als Sachwalter an einem Clienten Verrat geübt?" Der Zusammenhang, in dem sich diese Sätze finden, ist eine Beweissührung des Redners, dass von früher her nichts gegen ihn vorliege, was ihm Hass oder Misstrauen des Demos zuziehen könnte. Unmittelbar vorher hat er betont. dass er als reicher Grundbesitzer sich niemals gegen seine Gutsnachbarn Übergriffe erlaubt hat. Weder seine materielle noch seine geistige Überlegenheit hat er zur Schädigung eines Mitbürgers gemisbraucht, Die geistige Überlegenheit, um die sichs dabei allein handelt, ist sein rednerisches Können. Es geht aus dem Zusammenhang klar hervor, dass sich Dio hier, wenn auch in bescheidener Form, wie es der Anstand forderte, als einen anerkannt tüchtigen Redner bezeichnen will. Wenn Dio, als er diese Worte sprach, bereits den Namen eines Philosophen beansprucht hätte, so wurde er sich nicht mit dieser Bestimmtheit als Redner bezeichnet haben. Wenn er später als Philosoph mit Bescheidenheit von seinem rednerischen Können spricht - und er thut es wiederholt - so spricht er sich nicht nur das höchste Mass der δεινότης, sondern jede bemerkenswerte Fertigkeit im Reden ab. Er will durch die Sache wirken und betrachtet Stil und Darstellung als etwas, das sich aus der Sache von selbst ergiebt. Inwieweit dieses Vorgeben aufrichtig ist, das ist eine andere Frage. Aber schwerlich trügt das Gefühl, dass eine selbstbewusste Äußerung über sein rednerisches Können, wie es die vorliegende trotz aller scheinbaren Bescheidenheit ist, Dio dem Philosophen übel anstehen würde. Die Versicherung, dass er als Sachwalter nie an einem Clienten Verrat geubt habe, hat nur dann Sinn, wenn Dio damals wirklich als Sachwalter thätig war. Nach seiner Verbannung ist das nicht mehr der Fall gewesen, wie aus

or. 43 § 6 hervorgeht. — Ein weiteres Indicium ist die Bemerkung in § 13 ήρχει δέ μοι την γυναϊκα καλ τὸ παιδίον λαβόντα ἀποχωρεϊν. Sie zeigt, dass Dio damals nur ein Kind hatte und dass es sich noch in zartem Alter befand. Da in anderen der bithynischen Reden ein erwachsener Sohn Dios vorkommt, der schon alt genug ist, un höhere Gemeindeamter zu bekleiden, so dürste unsre Rede zum mindesten zwanzig Jahre älter als jene andern sein. Als Dio einige Zeit nach seiner Restitution die 47. Rede hielt, hatte er mehrere Kinder (§ 6). - Ferner deutet die Auseinandersetzung des Redners über seine Vermögensverhältnisse in § 5. 6 auf frühe Abfassung der Rede. Ich will gleich den Hauptpunkt hervorheben: seine relativ ungünstige Vermögenslage leitet der Redner ausschließlich von den beim Tode des Vaters obwaltenden Vermögensverhältnissen her. Gehörte die Rede der nachexilischen Zeit an, so wurde er nicht versäumt haben, die durch lange Abwesenheit des Herrn herheigeführte Zerrüttung seines Vermögens, wie in or. 47 § 21. 45 § 11 und anderwärts, zu betonen. Als er die 46. Rede hielt, war zwar schon einige Zeit verstrichen, seit er und seine Geschwister die Erbschaft des Vaters angetreten hatten, aber den auf sein Erbteil entfallenden Teil der Schulden hatte er noch nicht ganz abgetragen. Auch die in § 9 erwähnten Bauten, die dem Volke als Beweise seines Reichtums galten, passen nicht in die nachexilische Zeit. Für den Weltmann ist es ein ganz richtiges Raisonnement, dessen sich Dio bedient: "wenn ich mir auf meinem Grundstück, das ich für teures Geld erworben habe, eine Säulenhalle baue, was gehts euch an?"; dem "Philosophen" würde man erwidert haben, dass solche Luxusbauten dem übel anstehen, der andern Einschränkung der Begierden auf das Mass der natürlichen und notwendigen Bedürfnisse predigt. — Auch darauf ist zu achten, dass Dio so lange bei den Antecedentien seiner Familie verweilt. der Sohn seines Vaters fordert er rücksichtsvolle Behandlung; eigne Verdienste um das Wohl der Bürgerschaft macht er nicht geltend, oder doch nur das negative Verdienst, weder von seinem Besitz noch von seinem Talent einen gemeinschädlichen Gebrauch gemacht zu haben. "Meinen Vater", sagt er § 2, "lobt und preist ihr bei jeder Gelegenheit als einen guten Bürger. Wisset, dass ihm mit diesen Lobeserhebungen ganz und garnicht gedient ist; sondern wenn ihr uns, seinen Söhnen, Achtung erweist, dann ehrt ihr auch sein Andenken." Wer hört nicht bier den noch jungen Mann heraus, der Zutrauen fordert um seines Maters willen, aber noch nicht auf eigne Leistungen sich berufen kann? Also hatte jener antike Leser oder Herausgeber Recht, der dem

Titel die Worte πρὸ τοῦ φιλοσοφεῖν beifügte. Synesius (Vol. II p. 316, 13) fand in seiner Ausgabe mehreren dionischen Werken solche Vermerke beigefügt. In unsern Handschriften hat sich nur diese einzige erhalten. Wir dürsen wohl noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass die Rede einer relativ späten Zeit vor Dios Verbannung angehört. Man merkt, dass er kein jugendlicher Ansanger mehr ist, sondern ein kraftbewusster Mann, der sich durch die Wut des Pöbels nicht einschüchtern lässt und im Verkehr mit dem Volke den rechten Ton zu Er ist bereits ein namhafter Redner, als Sachwalter erprobt. Die Anspielung auf das Delatorentum (η περί της οὐσίας έποίησα κινδυνεύσαί τινα, ώς Καίσαρι προσηκούσης) hat nur unter einer Regierung Sinn, die dieses Unwesen ermutigte oder duldete. Das war unter Vespasian und Titus wohl kaum der Fall. Es führt auf die Ansange der Regierung Domitians. - Schon oft hat Dio seit dem Tode des Vaters selbst Leiturgieen geleistet (§ 6); er ist Gatte und Familienvater; dass er seit einer Reihe von Jahren im Besitz des väterlichen Vermögens ist, zeigt auch die Angabe in § 8: nur selten in besonders fruchtbaren Jahren sei er in der Lage gewesen, Getreide zu verkaufen.

Die Veranlassung der Rede ist im allgemeinen klar. Durch eine Teuerung der Brotpreise kommt der Hass des Proletariats von Prusa gegen die Klasse der Reichen und Privilegirten zum Ausbruch. Besonders richtet sich dieser Hass gegen Dio und einen andern reichen Bürger, dessen Name in der dionischen Rede vorkam, in dem überlieserten Texte aber getilgt ist. Man hielt sie für die Reichsten und insofern für moralisch zur Hülfleistung verpflichtet oder man schrieb ihnen in irgendwelcher Form eine Mitschuld bei der Verursachung des Notstandes zu. Die Rädelsführer des Aufstandes hetzten gegen Dio, indem sie auf seine kostspieligen Bauten, besonders eine Säulenhalle wiesen, die er sich vor kurzem hatte errichten lassen. "Er," hieß es da, "kann Prachtbauten errichten, während wir Hungers sterben." Ein Pobelhause rottete sich zusammen, um die Häuser Dios und jenes andern Bürgers zu demoliren und sie selbst samt ihrem Hausgesinde zu massacriren. Wer in diesem Augenblick aus den bedrohten Häusern sich hervorgewagt hätte, wäre mit Steinwürfen begrüßt worden. Man rief schon nach Feuer, um Dios Haus in Brand zu stecken, als eine plötzliche Panik sich der Menge bemächtigte. Im Eifer ihres Vorhabens hatte sich die Volksmasse in eine sehr enge Gasse hineingedrängt, einen sogenannten "angiportus" (στενωπός), der Dios Haus von dem des Nachbars trennte. Da fiel es Jemandem bei: wenn die Verteidiger des

Hauses Ernst machten, würde kein Mensch aus dieser Enge entrinnen: wir wären gefangen wie in einer Mausefalle. Todesangst löste jetzt die tobende Wut ab. Schnell räumte man die Gasse und das Haus war gerettet. - Am folgenden Morgen beriefen die Autoritäten eine Volksversammlung, um über die zur Abhülfe des Notstandes geeigneten Maßregeln zu beraten (ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἀγορᾶς). In dieser Versammlung ist die 46. Rede gehalten. Die Erbitterung gegen Dio und jenen andern Bürger dauert noch fort und kommt in Zurusen und Rede zum Ausdruck. Aber es ist doch bereits eine Ernüchterung eingetreten und die Besseren schämen sich ihrer Beteiligung an dem gestrigen Krawall. Diese Ernüchterung und Scham sucht Dio durch seine Rede zu verstärken, um der Wiederkehr ähnlicher Auftritte vorzubeugen; die Erbitterung gegen seine Person sucht er als grundlos zu erweisen. Er ist sich weder einer Mitschuld an dem Notstande bewußt, noch glaubt er in erster Linie zur Hülfleistung verpflichtet zu sein. Es sind andere da, reicher als er, die noch keine Leiturgieen geleistet haben. Doch deutet er an, dass er die ἐπιμέλεια τῆς ἀγορᾶς übernehmen wurde, wofern er nur in ordnungsmässiger Weise durch Handmehr dazu erwählt wurde. - Interessant ist, dass er weit von sich weist, auch für seinen Leidensgefährten zu reden (καὶ μηδείς ὑπὲρ ἐκείνου με φή λέγειν). "Ich meine zwar", setzt er hinzu, "dass man selbst gegen den Ungerechten nicht mit solcher Hitze und Übereilung vorgehen dürste; doch will ich mich begnügen, für mich zu reden." Man hört aus diesen Worten heraus, dass Dio die Schuld seines Leidensgesährten nicht in Abrede stellen will. Er rechnet ihn wirklich zu den adixouvrec. Auch in den Augen des Volkes ist jener der schwerer belastete. so erklärt es sich, dass Dio seine Sache von der des andern reinlich scheidet. Es liegt nabe, in jenem einen politischen Gegner und Nebenbubler Dios zu vermuten.

Der Reiz, den diese Rede und die andern bithynischen auf jeden sachverständigen Leser ausüben, beruht darauf, daß wir uns unmittelbar in die concrete Wirklichkeit des antiken Lebens hineinversetzt fühlen. Es werden nicht viel Worte gemacht. Kurz und treffend wird vorgebracht, was die Gelegenheit fordert. Die Rede will natürlich und unmittelbar scheinen. Darum fehlen agonistisch zugespitzte Enthymeme und der conventionelle Figurenschmuck wird sparsam verwendet. Die Meisterschaft des Redners zeigt sich schon hier vor allem im Ethos, in dem guten Klang, der durch Paarung der Stärke mit der Milde hervorgebracht wird. Der Ton hält die Mitte zwischen dem des Angeschul-

digten, der sich verteidigt, und dem des Führers und Lehrmeisters, der durch überlegene Haltung imponiren will. Im Fortgang der Rede geht die Verteidigung immer mehr in Vorwurf und Zurechtweisung über. Die erste Hälste der Rede (§ 2 περί μέν γάρ - § 9 incl.) enthält die Verteidigung des Redners, die zweite (§ 10 - Schlus) Vorwürse gegen das Volk. Aber durch die Voranstellung des in sehr überlegenem Tone gehaltenen Procemiums, das in eine an Dios spätere Weise anklingende Sentenz ausläust, wird auch dem ersten Teil der Schein der Demütigung genommen; und durch den väterlich warnenden Ton des Epilogs wird die Bitterkeit des zweiten Teils gemildert. Das Volk, zu dem der Redner so zu reden wagt, ist ja nicht das souverane Volk der Demokratie, sondern das arme, rechtlose Volk der aristokratischen Verfassung, das nicht nur von den privilegirten Standesgenossen des Redners regiert wird, sondern auch noch vor dem Zorn der Reichsregierung beben mus und wenn es sich einmal zu leidenschaftlichem Handeln aufrast, alsbald wieder an seine Ohnmacht erinnert wird.

Man erkennt, daß die praktischen Aufgaben, die ihm das Leben Bedeutung seiner Gemeinde stellte, schon damals in Dios Leben eine Hauptrolle der 46. Rede spielten. Sie bildeten für ihn die Wurzeln seiner Kraft und neben dem Entwick-Spiel der Kunst ein gesundes Element sittlicher Thätigkeit, das ihn davor bewahrte, in der Eitelkeit des sophistischen Treibens unterzugehen. Hieraus entwickelte sich auch seine spätere, über das sophistische Ideal hinauswachsende Thätigkeit. Die Erfahrungen des bürgerlichen Lebens regten ihn an, tiefer über die Bedingungen nachzudenken, von denen das Wohl und Wehe der Staaten wie der einzelnen Menschen abhängt. Schon in der 46. Rede spricht er einen Gedanken aus, der ohne philosophisch zu sein, seine theoretische Beschäftigung mit den politischen Problemen verrät. Mit Bezug auf den Krawall des vorigen Tages sagt er: "vor allem lasst euch sagen, dass ihr mit euren Steinen und eurem Feuer, in denen ihr furchtbare Waffen zu besitzen glaubt, niemandem imponirt; durch solche Mittel seid ihr nicht stark, sondern zeigt nur eure Schwäche; oder haltet ihr die Macht von Räubern und Rasenden für wahre Macht? Die Stärke von Staat und Volk beruht auf andern Bedingungen, vor allem auf Vernunft und Recht." Man braucht nicht einem philosophischen System anzuhängen, um das zu sagen. Aber wer Dios spätere Gedanken über Moral und Politik kennt, wird hier ihren Keim nicht übersehen. Es widerspricht aller Wahrscheinlichkeit, daß ein Mann in reisem Lebensalter blos durch äusseres Schicksal, wie es Synesius darstellt, zum Philosophen umgeschaffen wird. Die Entwicklung

lung.

muss eine allmähliche gewesen sein. Mit zunehmender Reise erkannte Dio die Hohlheit des sophistischen Treibens. Die Augenblicksersolge befriedigten ihn nicht mehr. Er wollte etwas dauernd wertvolles schaffen. Dazu bot ihm in erster Linie seine Stellung in Prusa Gelegenheit. Aber auch seinen rednerischen Vorträgen in anderen Städten suchte er allmählich einen tieseren Inhalt zu geben. Als ein Document dieser Entwicklung betrachte ich die rhodische Rede.

Rhodiaca.

Die rhodische Rede zeigt auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit den andern Städtereden, die der philosophischen Epoche Dios angehören. So sieht auch die ehen besprochene 46. Rede den andern bithynischen Reden äußerlich ähnlich. Bei genauer Untersuchung wird man finden, daß Reden wie die Alexandrina, die beiden tarsischen Reden, die Rede in Kelainai in Phrygien oder die olympische und die athenische Rede mit der rhodischen Rede nicht auf eine Stufe zu stellen sind.

Es ist wahr, auch in der rhodischen Rede tritt Dio einer ganzen Stadt als pädagogischer Ratgeber gegenüber und sucht sie durch die Macht der Rede zur Abstellung eines Missbrauchs, den er in ihrem Leben beobachtet hat, zu bestimmen. Dennoch zeigt sich in dem Auftreten des Redners, in dem Geist und Inhalt der Rede, in ihrer kunstlerischen Form derselbe tiefgreifende Unterschied von den genannten philosophischen Vorträgen, der überhaupt zwischen sophistischen und philosophischen Vorträgen stattlindet. Das Bestreben an und für sich, Gebrechen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens zu kritisiren, ist auch den Sophisten nicht fremd. Von Polemon, der uns als Typus der zweiten Sophistik gelten darf, hebt Philostratus ausdrücklich hervor (vit. soph. p. 227): καὶ μὴν καὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις δημοσία ἐπιπλήττων καὶ κατά σοφίαν πλεῖστα νουθετῶν ώφέλει, ὕβριν τε δμοίως ἐξήρει καὶ ἀγερωχίαν πᾶσαν. Dieses Bestreben überschreitet also durchaus nicht die Grenzen des sophistischen Ideals. Ausführung ist eine verschiedene. Das zu zeigen, ist gerade die rhodische Rede Dios besonders geeignet.

Was zunächst das Austreten des Redners hetrisst, so lehren uns gleich die Ansangsworte der Rede, dass er nicht als Philosoph austritt. "Wahrscheinlich, ihr Männer von Rhodos, denken die meisten unter euch, ich sei gekommen, um mich in einer privaten Angelegenheit an euch zu wenden (ὑπὲρ ἰδίου τινὸς πράγματος ἐντευξόμενον ὑμῖν ἀφῖχθαι)." Das ἴδιον πρᾶγμα kann hier nur verstanden werden als private Angelegenheit des Redners. Aus dem weiteren Verlauf des Procemiums geht unzweiselhaft hervor, dass wir uns die Rede in der rho-

dischen Volksversammlung gehalten denken sollen. "Ihr werdet ungehalten sein," sagt er, "wenn ich, der ich weder Bürgerrecht bei euch besitze noch von euch dazu aufgefordert bin, mir erlaube euch zu raten. und zwar über einen Gegenstand, der garnicht auf der Tagesordnung steht (συμβουλεύειν, καὶ ταῦτα ὑπὲρ οὐδενὸς ὧν σκεψόμενοι συνεληλύθατε)." So heisst es auch in § 4: "wenn ich nun über einen der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände spräche, so würdet ihr nicht so großen Nutzen davon haben" u. s. w. Durch diese Äußerungen ist die Volksversammlung auf das bestimmteste als der Ort bezeichnet, für welchen die Rede geschrieben ist. Wir sollen uns vorstellen, dass Dio sich in ordnungsmässiger Weise durch Meldung bei dem Präsidium Zutritt zu der Volksversammlung verschafft hat. Natürlich können nun die Bürger nichts andres annehmen, als dass er dem Demos ein eignes Anliegen vortragen will. - Es versteht sich von selbst, daß dies blosse Fiction ist. Das Volk, das zur Erledigung der laufenden Geschäfte versammelt war, konnte unmöglich eine so langathmige Expectoration über einen nicht auf der Tagesordnung stehenden Gegenstand sich gefallen lassen. Eine ähnliche Fiction findet sich in keiner der andern Städtereden. Überall tritt Dio ohne weiteres als philosophischer Prediger vor dem Volke auf. Ich meine hierin einen nicht bloß äußerlichen und willkürlichen Unterschied zu erkennen. Die Fiction hat ihren Grund darin. dass Dio noch nicht durch seinen Philosophenberuf legitimirt ist, der Bürgerschaft einer fremden Stadt ins Gewissen zu reden. Alle anderen Städtereden Dios sind als wirklich gehaltene Vorträge zu denken, die von dem persönlichen Auftreten des Redners unabtrennbar sind. Dagegen wird bei der rhodischen Rede durch die erwähnte Fiction die Vermutung nahe gelegt, dass sie von Haus aus nicht als ächte, lebendige Rede, sondern, wenn der Ausdruck gestattet ist, als Leserede geschaffen wurde. Wenn Dio als Philosoph, durch seine Tracht kenntlich gemacht, in Rhodos austrat, so wufste Jedermann, was er von ihm und seinen Vorträgen zu erwarten hatte. Niemand konnte auf den Einfall kommen, dass er ύπερ ίδιου πράγματος εντευξόμενος gekommen sei. Warum sollte also Dio dann erst einen Umweg einschlagen und die Maske eines fremden Privatmanns wählen, der sich Audienz beim Demos verschafft hat und nun, statt des erwarteten privaten Anliegens, eine Angelegenheit des rhodischen Staates zur Sprache bringt? Dies ist eine Form, die dem sophistischen Schriftsteller besser ansteht, als dem Philosophen. Der Sophist und Redner passt sich den geltenden Formen des Staatslebens an; sie bilden für ihn eine selbstverständliche Voraussetzung, von der man nicht absehen kann. Der Philosoph hat das nicht nötig. Er steht auf einer höheren Warte. Er darf als solcher jede Frage des öffentlichen wie des privaten Lebens vor seinem Publicum zur Sprache bringen. Er braucht sich dazu eine staatsrechtliche Legitimation weder zu verschaffen noch zu fingiren.

Doch nehmen wir einmal an, die Fiction wäre rein willkürlich gewählt, es müsste doch zum mindesten, wenn der Redner Philosoph wäre, in dem Geist und Inhalt der Rede der philosophische Standpunkt hervortreten. Dies ist offenbar nicht der Fall. Bedarf es noch eines besonderen Beweises, dass die Rede durchaus vom Standpunkt der gewöhnlichen Meinung ausgeht und auf den im herkömmlichen griechischen Staatsleben herrschenden Anschauungen und Ideen beruht? Nun wohl! fassen wir den Grundgedanken ins Auge, auf den, von Einzelheiten abgesehen, die ganze Rede aufgebaut ist. Es ist der Gedanke, daß die großen und vortrefflichen Männer doch nur deshalb mit Einsatz aller ihrer Kräste und wenn nötig ihres Blutes dem Vaterlande dienen, weil sie dafür ewigen Nachruhm erhoffen. Wenn der Leib in Staub zerfallen, lebt der große Name noch: ή γὰρ στήλη καὶ τὸ ἐπίγραμμα και τὸ χαλκοῦν έστάναι μέγα δοκεί τοῖς γενναίοις ἀνδράσι και μισθός οὖτος άξιος τῆς άρετῆς τὸ μὴ μετὰ τοῦ σώματος άνηρῆσθαι τὸ ὄνομα μηδ' εἰς ἴσον καταστῆναι τοῖς μὴ γενομένοις, ἀλλ' ἴχνος τι λιπέσθαι καὶ σημεῖον, ώς αν εἴποι τις τῆς ἀνδραγαθίας. Darum ist es, wie die Rede in unerschöpflichem Reichtum von Enthymemen ausführt, ein so bitteres Unrecht gegen die verdienstvollen Männer früherer Tage, wenn die Rhodier ihre Namen von den Postamenten ihrer Bildsäulen wegmeißeln lassen, um diese durch neue Inschriften andern zuzueignen. Denn so gehen jene Männer des Lohnes verlustig, der sie zu all ihren Leistungen angeseuert hatte. Mit dieser Denkweise vergleiche man die des Philosophen Dio, wie sie z. B. in der bei seiner Rückkehr aus dem Exil gehaltenen 44. Rede § 2 sich ausspricht: τοῦτο γαρ ανθρώπιο ίκανώτατον επιεικεί, τὸ αναπασθαι υπὸ των αυτου πολιτών, και ο τοιτο έχων, τι αν έτι προσδέοιτο είκονων η κηρυγμάτων η προεδριών; άλλ' οὐδὲ ,,χρυσοῦς σφυρήλατος " [στάμενος έν τοις έπιφανεστάτοις ίεροις. Hier drückt sich Dio noch schonend aus, um die Bürgerschaft, die ihm Ehren decretirt hat, nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Weit schroffer kommt seine eigentliche Gesinnung in der ersten Rede περί δόξης (or. 66) zum Ausdruck, wo von dem Köder die Rede ist, den die Städte erfunden haben, um Narren an der Nase herumzuführen. Dieser Köder besteht in στέφανοι, προεδρίαι,

Solchem wertlosen Tand zuliebe geben oft ehrsüchtige rren ihr Lebensglück preis (§ 2). Es thut nichts zur Sache, dass in r Aufzählung die εἰχόνες fehlen. Auch die aufgezählten Ehrungen egen ja durch Steininschriften auf die Nachwelt gebracht zu werden. hen also in dem entscheidenden Punkte den Aufschriften der Bildılen gleich. Der Philosoph hat sie für wertlosen Tand gehalten. nn ein größerer Gegensatz zu den Grundgedanken der rhodischen de gedacht werden? Dieser Gegensatz beruht auf der persönlichen twicklung Dios. Unmöglich kann er in der gleichen Periode seines bens sich so widersprechend geäußert haben. Die rhodische Rede ht auf dem Standpunkt der gewöhnlichen Meinung. Darum muß sie r sophistischen Periode Dios angehören. Später hat er sich den radoxa der Philosophen zugewandt. Ehrungen, die von der Mehrheit, h. von den Thoren verliehen werden, galten ihm nun nicht mehr als r schönste Lohn der Tugend.

Endlich möchte ich die Aufmerksamkeit des Lesers noch auf die nstlerische Form der Rede lenken, die von der aller übrigen Städtelen durchaus verschieden ist. Der Stilcharakter der rhodischen Rede ein agonistischer, der mit den stilistischen Grundsätzen des Philoohen Dio in Widerspruch steht. Dafür ist schon die Behandlung der atusfrage bezeichnend. Der Hiatus ist in der ganzen Rede mit der issten Sorgsalt gemieden, nicht nur innerhalb des einzelnen Kolon, adern auch am Ende der Kola und im allgemeinen auch am Schluss r Perioden. Schon diese eine Eigentümlichkeit legt die Vermutung he, dass wirs hier mit einem φρόντισμα, einem γεγραμμένος λόγος thun haben. Selbst der gewandteste Redner kann bei einer ganz er teilweise improvisirten Rede solche Glätte der Form nicht erchen. - Ferner bewegt sich die Rede größtenteils in Enthymemen. rauf beruht ihr agonistischer Stilcharakter, durch den sie unter allen naltenen Werken Dios einzig dasteht. Vermutlich würde dies nicht Fall sein, wenn uns mehr Werke aus seiner sophistischen Epoche nalten wären. Synesius, dem sie noch vollständiger vorlagen, bechtet gerade das Emizeipeiv als die stärkste Seite Dios. Das wird rch die erhaltenen Schriften, mit Ausnahme der rhodischen und zum il der trojanischen Rede, nicht bestätigt. Es bezieht sich in erster nie auf die Werke der sophistischen Epoche. Die Rede κατά τῶν λοσόφων wird in dieser Beziehung der rhodischen ähnlich gewesen n. Wer sich kein weiteres Ziel steckt, als den Hörer von der Wahrit und Güte der Sache, die er vertritt, zu überzeugen, wird nicht zu

dieser Form der Beweisführung greifen. Dem popular-philosophischen Vortrag ist sie nicht angemessen. Nur da ist sie am Platze, wo der Wunsch zu überzeugen von dem Wunsche zu glänzen begleitet oder gar überwogen wird. Der größte Teil der rhodischen Rede trägt einen sophistisch-epideiktischen Charakter. Der Redner will sein Können zeigen in der breiten Entsaltung des an sich unscheinbaren Themas. Alle Gründe aufzufinden, die seine These stützen können, die Gedanken nach allen Seiten zu drehen und zu wenden und wenn der Hörer den Gegenstand erschöpft glaubt, ihm immer wieder neue Seiten abzugewinnen, ist unbestreitbar des Redners hauptsächliches Bestreben.

Nachdem über den Stilcharakter der Rede das für die Datirung nötige gesagt ist, suchen wir uns der Zeitbestimmung von anderer Seite zu nähern. Es soll versucht werden, aus den geschichtlichen Anspielungen in der Rede selbst für die Datirung Anhaltspunkte zu gewinnen. Da ist vor allem wichtig, was man längst bemerkt hat, daß an mehreren Stellen der Rede Rhodos ausdrücklich als ..civitas libera et foederata" geschildert wird. Es genügt, auf § 112 zu verweisen, wo Dio sagt: "Fürchtet ihr denn wirklich, wenn ihr einem jener vornehmen Römer kein Erzstandbild errichtet, gleich die Freiheit zu verlieren?" Und weiter wird dann ausgeführt: wenn die seit so langer Zeit bewährte Vertragstreue und Ergebenheit gegen das römische Volk (πίστις und ευνοια) und der im Zeustempel aufbewahrte Bündnisvertrag nicht genügt, euch eure Verfassung zu garantiren, ohne dass ihr euch fortwährend vor den römischen Großen demütigt, so ist eure sogenannte Freiheit von geringem Werte; dann haben ja die einfachen Unterthanenstädte ein besseres Loos als ihr. Es geht aus diesen Erörterungen hervor, dass Rhodos damals im Besitz der Freiheit und das "foedus" noch in Krast war, sreilich auch, dass der Besitz der Freiheit ein precärer und dass man jederzeit darauf gefasst war, sie durch kaiserlichen Machtspruch zu verlieren. Diese Besorgnis war den Rhodiern durch häufige Vorkommnisse unter dem Kaiserregiment 1) und noch mehr durch eigne Erlebnisse nabe gelegt. Tacitus2) berichtet, dass schon unter Claudius die Rhodier ihre Freiheit eingebüst, aber durch Fürsprache Neros wiedererlangt hatten. Er fügt hinzu, sie hätten die Freiheit mehrsach verloren und wieder bestätigt erhalten "prout bellis externis meruerant aut domi seditione deliquerant." Auch diesmal sollten sie sich der wiedererlangten Freiheit

<sup>1)</sup> Mommsen Röm, Staatsr. III 687, 2,

<sup>2)</sup> ab exc. d. Aug. XII 58. Vgl. Cass. Dio 60, 24. Suet. Nero 7.

nicht lange erfreuen dürfen. Aus Sueton Vespas. 8 wissen wir, daß Kaiser Vespasian außer verschiedenen anderen Staaten des Ostens auch Rhodos dem Provincialregiment unterstellte. Höchst wahrscheinlich erfolgte diese erneute Massregelung der Rhodier, die jedenfalls durch innere Unruhen in Rhodos während des Dreikaiserjahrs hervorgerufen war und sich gleichzeitig aus finanziellen Gründen empfehlen mochte, gleich im Anfange der Regierung Vespasians. Wenigstens berichtet sie Sueton in unmittelbarem Anschluss an des Kaisers Rückkehr nach Rom. die im November des Jahres 70 erfolgte, und stellt sie mit seinem Verhalten gegen die vitellianischen und eignen Truppen in Parallele. Die Legionen waren durch den Bürgerkrieg verwildert, aber auch Provinzen, Freistaaten und Königreiche hatten sich Unordnungen zuschulden kommen lassen (tumultuosius inter se agebant). Bald gelingt es der Strenge des Kaisers, unter den Vitellianern und unter seinen eignen siegreichen Truppen die Disciplin herzustellen; die unruhigen Freistaaten, unter ihnen Rhodos, werden durch Entziehung der Freiheit bestraft. Wer das Suetoncapitel im Zusammenhang liest, kann also nicht zweifeln, daß Unruhen während der Jahre 69 und 70 als Ursache der Massregelung von Rhodos bezeichnet werden. Ist dies richtig, so muss auch die Entziehung der Freiheit im Jahre 70 oder spätestens 71 erfolgt sein. Betrachten wir die damals erlittene Einbusse der Freiheit als eine endgültige, der nicht wie in früheren Fällen, auf die sich Tacitus bezieht, eine Herstellung des alten Vertragsverhältnisses folgte, so müssen wir schließen, daß die rhodische Rede vor dem Ende des Jahres 70 verfasst ist; und da sie den Tod Neros voraussetzt, so bleibt als Spielraum ihrer Entstehung nur die Zeit vom Juni 68 bis zum December 70. Einen Beweis, dass Rhodos durch Vespasian seine Freiheit für immer verlor, könnte man in der Nachricht bei Sex. Rufus brev. 10 finden: sub Vespasiano principe insularum provincia facta est. Denn die Metropolis dieser Provinz war später Rhodos. Da aber diese Provinz inschriftlich erst in diocletianischer Zeit vorkommt, so hat man wohl mit Recht geschlossen, dass hier ein Irrtum vorliegt.1)

Eine so frühe Absasung der Rede ist aber aus verschiedenen Gründen undenkhar. Die war damals ungefähr 24 Jahre alt. Man würde sich ungern entschließen, ein trotz alles sophistischen Brimborium von so reiser Beurteilung der griechischen Verhältnisse zeugendes Werk dem kaum der Rhetorschule entronnenen Ansänger zuzutrauen.

<sup>1)</sup> Marquardt Röm. Verw. 1, 191.

Es kommt hinzu, dass die Lobsprüche, die der Redner den Rhodiern so reichlich spendet, kaum am Platze gewesen wären, ja als bitterer Hohn erscheinen mussten zu einer Zeit, wo innere Zwietracht den Staat zerrifs. Unmöglich konnte Dio seine ausführliche Polemik gegen den ; Statuenschwindel mit dem Wunsche rechtsertigen, Rhodos möchte sich auch in diesem Punkt seiner sonstigen musterhaften Ordnung nicht unwert erweisen (§ 157 ὅπως μηδέν ἀνάξιον ξαυτῆς μηδὲ ἀλλότριον της άλλης εύχοσμίας καὶ της πολιτείας φαίνηται ποιούσα), wenn damals das Gegenteil von εὐχοσμία in Rhodos herrschte. Dass Ereignisse und Zustände der neronischen Zeit als der jungsten Vergangenheit angehörig (§ 110 ἔγγιστα ἐφ'ἡμῶν) und als noch frisch im Gedächtnis der Hörer (§ 149 ἴστε γὰρ Ακρατον ἐκεῖνον u. s. w.) behandelt werden, empfiehlt freilich, die Rede nicht durch einen allzugroßen Zeitraum von Neros Ende zu trennen. Aber dass sie unmittelbar auf diesen folgte, ist dadurch nicht bewiesen. Eher möchte ich glauben, dass die Art, wie diese Dinge berührt werden, besser zu der Annahme stimmt, dass schon einige Jahre seit Neros Tod verslossen waren. Doch dies ist vielleicht ein subjectives Gefühl. Der eigentlich entscheidende Grund liegt in der Annäherung an philosophische Anschauungsweise, die unsre Rede, wiewohl noch innerhalb der Schranken des sophistischen Vorstellungskreises, vollzieht. Ich stelle den Punkt voran, wo dies am greifbarsten wird. Der Philosoph aus ansehnlichem römischen Geschlecht, von dem § 122 erzählt wird, dass er die Athener wegen der Zulassung der Gladiatorenspiele schalt und dadurch so gegen sich aufbrachte, dass er Athen zu verlassen genötigt war, ist, wie man längst gesehen hat, kein anderer als Musonius Rufus. Wenn Dio von ihm sagt, er habe so großeu Ruhm als Philosoph, wie seit langer Zeit kein anderer Mann geerntet und es sei allgemein anerkannt, daß er mehr als irgend ein anderer seit der Zeit der alten Philosophen Leben und Lehre in Einklang gesetzt habe, so liegt darin eine warme Parteinahme. Nun hatte aber Dio, wie wir sahen, in der Rede moog Movσώνιον den ehrwürdigen Mann heftig angegriffen und dieser Angriff entsprang, wie die Rede κατά των φιλοσόφων, einer grundsätzlichen Ablehnung aller Philosophie. Wir dursten als wahrscheinlich bezeichnen, dass diese antiphilosophischen Kundgebungen Dios mit der in der ersten Hälfte der 70er Jahre am Hofe Vespasians herrschenden philosophenfeindlichen Stimmung in Zusammenhang standen. Wie leicht ersichtlich, kann die rhodische Rede weder in die gleiche, noch in frühere Zeit gehören. Denn als Dio so für Musonius Partei nahm, war er offenbar

kein fanatischer Gegner der Philosophie; und dass er es später erst geworden sei, widerspricht aller psychologischen Wahrscheinlichkeit. Die merkennende Äusserung über Musonius muß später sein als der igendlich hitzige Angriff. — Aber wenn diese Schlüsse richtig sind — und ich sehe keine Möglichkeit, ihnen zu entsliehen — so kommen wir mit der rhodischen Rede abwärts über den Zeitpunkt hinaus, wo Rhodos seine Freiheit einbüste; und doch setzt sie unfraglich den Fortbestand der rhodischen Freiheit voraus.

Den einzigen Ausweg aus dieser Verlegenheit bietet die Annahme. dass Rhodos die durch Vespasian ihm genommene Freiheit später noch einmal wiedererlangt hat.1) Dass dies durch Vespasian selbst geschehen sei, ist nicht wahrscheinlich; Sueton würde kaum unterlassen haben, dies zu erwähnen; wohl aber kann Titus die Restitution vollzogen haben. In der rhodischen Inschrift I Gr Ins fasc. 1 no. 58 glaube ich eine Spur dayon zu entdecken, dass Rhodos unter Titus Freistaat gewesen ist. Wenn hier unter den Ruhmestiteln des Hermagoras, des Sohnes des Phainippos, die auf der Basis seiner Bildsäule verzeichnet standen, unter anderem auch angeführt wird, dass er als Prytan die evvola und aloric des rhodischen Staats gegen Titus und sein ganzes Haus und gegen Senat und Volk der Römer zum Ausdruck gebracht bat, so scheinen mir die Ausdrücke εὖνοια und πίστις, die ja auch Dio § 113 von dem freien und verbündeten Rhodos gebraucht, nicht auf ein Unterthanenverhältnis, sondern nur auf das alte Bundesverhältnis zu passen. Wiederkehr der gleichen Ausdrücke bei Dio als Charakteristik bundesgenössischen Wohlverhaltens legt uns nahe, sie als formelhast für dieses Verhältnis anzusehen. Mioric (fides) kann auf Seiten des römischen Volkes auch gegenüber der Unterthanenstadt vorhanden sein, nicht aber auf Seiten der letzteren gegen das römische Volk. Wenn dem beherrschten Staate fides, d. h. Vertragstreue nachgerühmt wird, so zeigt dies, daß ein Vertragsverhältnis vorhanden ist, in welches der beherrschte Staat als wenigstens formell gleichberechtigter Contrahent eingetreten ist. Vielleicht darf man noch aus einer andern Stelle der Inschrift den gleichen Schluss ziehen. Unter den Gemeinden, die den Hermagoras geehrt haben, wird auch Amos, eine Ortschaft der rhodischeen Peraia, erwähnt. Man darf wohl annehmen, dass sich Hermagoras die Zufriedenheit der Amier als rhodischer Prytan erworben hatte. Also war

<sup>1)</sup> Über die ebenfalls in diesem Sinne verwertbare Stelle der Alexandrina §52 Fird im letzten Kapitel gehandelt werden.

Rhodos unter Titus noch im Besitz der Peraia. Denn da Amos keine  $\pi\delta\lambda\iota s$ , kein selbständiges Stadtgebiet ist, so würde der rhodische Staatsmann kaum Gelegenheit gehabt haben, sich um Amos Verdienste zu erwerben, wenn es nicht zur rhodischen Herrschaft gehört hätte. Es ist aber unwahrscheinlich, daß man Rhodos, als es seine Autonomie verlor, im Besitz der Peraia beließ. Das Rechtsverhältnis der lykischen und karischen Gemeinden Rhodos gegenüber war das der Attribution.') Es giebt aber kein Beispiel dafür, daß einer Unterthanenstadt Ortschaften attribuirt wurden.

Die Inschrift selbst stammt aus der Zeit nach Titus' Tode. Denn er wird bereits als Θεός (divus) bezeichnet. Die Prytanie des Hermagoras fällt noch unter Titus. Vielleicht hatten sich die gemeinnützigen Ratschläge des Hermagoras und seine Vertretung der Stadt beim Kaiser Titus eben auf die Wiederverleihung der Autonomie bezogen. Das hocherfreuliche Schreiben (κάλλιστα γράμματα), das er als Prytan vom Kaiser empfing, könnte die Gewährung der rhodischen Wünsche enthalten haben. Doch ist ebensogut möglich, dass es nur persönliche Ehrenerweisungen für Hermagoras enthielt. Aber seine Geltendmachung der rhodischen εΐνοια und πίστις würde kaum als sein Hauptverdienst gepriesen werden, wenn sie nicht zu greifbarem Erfolge geführt hätte. Dass dieser Erfolg nicht deutlicher bezeichnet wird, kann aus der Scheu erklärt werden, die für den rhodischen Staat beschämende Degradation ausdrücklich einzugestehen.

Es ergiebt sich also, dass die rhodische Rede frühestens unter Titus gehalten ist. Viel weiter wird man nicht gern hinabgehen und jedenfalls ist, auch wenn sie in die domitianische Zeit gehören sollte, die Verbannung Dios als terminus ante quem zu betrachten. Denn in die Zeit der Verbannung kann die Rede nach allem, was wir von dieser wissen, nicht gehören — den Beweis sur diese Behauptung wird das solgende Kapitel erbringen — und unter Nerva oder Trajan kann sie erst recht nicht versast sein. Denn § 150 gilt ihm Nero noch als o sur Basikeur ogodestatos. Da sich später bekanntlich sein Hass vor allem gegen Domitian, den Urheber seiner Verbannung, den "alter Nero" richtet, so muss unsere Stelle in eine srühere Zeit gehören. Ich setze daher die rhodische Rede in die Zeit zwischen dem Tode Vespasians (Juni 79) und der Verbannung Dios im Jahre S2.

So bestätigt die von den geschichtlichen Anspielungen ausgebende

<sup>🕒</sup> Mommsen Röm, Staatsr, III 765 (.

latirung, was sich auch aus dem Geist und Charakter der Rede ergiebt: ass sie nämlich gegen Ende der sophistischen Epoche Dios versasst ist. Vir dürfen sie nun mit größerer Zuversicht verwerten, als Urkunde der ersönlichen Entwicklung Dios, die seinen Berufswechsel vorbereitete. iamentlich der Schlusteil der Rede von § 157 an wird durch diese luffassung verständlich. Zum Schluss soll eine Steigerung des Tons einreten, aber nicht mit rhetorischen Mitteln wird sie bewirkt, sondern durch Jbergang in den Ton des Sittenpredigers. Der Redner erhebt sich über las enge Thema, eröffnet einen weiten Ausblick über die ganze griehische Welt, beklagt ihren tiefen sittlichen und politischen Verfall und nahnt die Rhodier, als die letzte Hoffnung des Griechentums, griechische Bürgertugend, Sitte und Humanität unter sich zu erhalten. Warum virkt dieser Schlussteil als eine Steigerung? Weil an Stelle blendender iedankenspiele enthymematischen Scharfsinns der Ton aufrichtiger Übereugung tritt. Man fühlt, dass Dio hier erst recht Ernst macht, dass r Dinge ausspricht, die ihm am Herzen liegen. Er zieht gewissermaßen lie Summe seiner bisherigen Lebenserfahrung und stellt zugleich ein 'rogramm auf. Dieses Programm zeigt unverkennbar den werdenden ittenlehrer. Dio fühlt, dass die althellenische Herrlichkeit unwiederringlich verloren ist. Die Freiheit, die viele griechische Staaten noch u besitzen glauben, ist bloßer Schein. Thöricht ist es um den Schein u kämpfen und Namen und Formen zu verewigen, wo das Wesen ent-Die politischen Ideale der alten Zeit haben für die egenwart keine Bedeutung mehr. Heute handelt sichs, für den Vorämpfer des Hellenismus, nicht mehr um diese. Die Gefahr ist weit rößer, ganz andere Dinge stehen auf dem Spiel. Die griechische Civisation, die auch ohne die politische Macht und Freiheit fortbestehen önnte, geht ihrem Untergang entgegen. Die Griechen haben aufgehört en Adel der Menschheit zu bilden. Von Phrygern, Mysern und Thraern werden sie sich bald nur noch dem Namen nach unterscheiden. lles kommt darauf an, in dem entarteten Volk die menschlichen Vorage neu zu beleben, auf denen die Culturmission des Gricchentums eruhte. Diese zugleich pessimistischen und idealistischen Anschauungen egte der Verfasser der rhodischen Rede. Ist es ein Wunder, wenn zir ibn bald darauf als berufsmässigen Sittenprediger wiedersinden? Vem so hohe Ziele aufgegangen waren, konnte der noch in rein ästheischen Bestrebungen dauernde Befriedigung finden? Fühlte er nicht ielmehr den Beruf, selbst mit Hand anzulegen, zu ihrer Förderung? icherlich ist es nicht entsagender Pessimismus, der aus dem Epilog

der rhodischen Rede spricht. Vielmehr verkündet er, dass auch die Gegenwart den Griechen Aufgaben stellt, die des Schweißes der Edlen wert sind. Auf dem Gebiet der großen Politik liegen diese Aufgaben nicht. Aber in seinem inneren Leben, in dem der Gemeinde wie in dem seiner einzelnen Bürger, kann noch heute jeder griechische Stadtstaat griechische aperi bewähren. Zumal die Rhodier, denen es nach ihrer Überlieferung am leichtesten gelingen könnte, sollten darauf das gewissenhasteste Bemühen verwenden. Wenn sie daran denken, bei allem was sie thun, so wird die Geschichte von ihnen sagen: sie waren nicht schlechter als ihre Vorfahren: "In einer Zeit wie die gegenwärtige sich selbst treu zu bleiben und (wie der Fechter in der Auslage) in der Haltung auszuharren, die die Tugend vorschreibt, das, mein' ich, verdient Bewunderung. Wenn ein Ungewitter oder ein heftiger Sturm ausbricht, so sieht man selbst die zuchtlosesten Matrosen keinen Unfug treiben, sondern jeder ist auf dem Posten; bei Windstille dagegen herrscht Mutwille unter Matrosen und Passagieren, auch wenn sie an sich nicht zuchtlos sind. Ebenso pflegt auch der Krieg die weniger guten Elemente teils aus ihrer Schlaffheit aufzurütteln, teils zu bändigen, während in Zeiten des Friedens und der Sorglosigkeit sich nichts schimpfliches oder ungehöriges zuschulden kommen zu lassen, nur den Allerbesten gelingen wird." - Diesen Gedanken liegt offenbar der Standpunkt des Ethikers zugrunde. Nur wenn wir uns auf diesen stellen, trifft es zu, dass die Rhodier der dionischen Zeit es ihren Vorfahren gleichthun können; nur dann ist ihre Aufgabe eine ebenso schöne und lohnende. In diesen Gedanken waltet nicht mehr sophistischer Geist. — Aber auch der philosophische Geist ist noch nicht ganz zum Durchbruch gekommen. Der Verfasser bat die Bahn ethischer Reflexion betreten, aber er hat die Bande noch nicht durchschnitten, die ihn an die gewöhnliche Meinung binden. Nicht auf die Dogmen irgendeiner Philosophie, sondern auf den Ruhm der Vorfahren und die nationale Sitte weist er die Rhodier hin. Die äußere Wohlanständigkeit, das Decente in Gang, Haltung, Haar- und Kleidertracht scheint ihm nicht weniger am Herzen zu liegen als die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten.

Beachtenswert ist auch die bittere Polemik gegen Athen, die sich durch die Rede hindurchzieht. Schon § 18 klingt dieser Ton an. "Das ubrige Hellas ist versallen, ihr allein habt die Ehre des Griechentums bis in die Gegenwart hinein ausrecht erhalten. Darum dürst ihr höheren Stolz als jene alle hegen. Denn jene haben zwar ansänglich gegen die

Barbaren Erfolge gehabt und Ruhm erworben, weiterhin aber mehr Neid, Thorheit und Eifersucht als wahre Tüchtigkeit gezeigt, bis sie, als keine äussere Gesahr mehr drohte, selbst entarteten und nun jeden, der es beanspruchte, Herrn nannten." Wenn hier auch Athen nicht ausdrücklich genannt wird, so ist es doch in erster Linie gemeint. Für Thermopylä hat der Redner ein anerkennendes Wort, keines für die athenischen Ruhmesthaten. Auch in § 106 wird Athen gegen Rhodos herabgesetzt (χαὶ τούτους δὲ μηδὲν μέγα χεχτῆσθαι) und mit § 116 beginnt ein längerer Abschnitt, der in den bittersten Worten über die Athener herzieht. Was in § 116 über missbräuchliche und lächerliche Ehrenerweisungen berichtet wird, gehört wenigstens zur Sache; die Gladiatorenspiele sind in § 121. 122 nur herbeigezogen, um weitere Schmach auf den Namen Athens zu häufen. Der Satz, dass nichts heutzutage in Athen geschehe, dessen man sich nicht zu schämen hätte (vũv đề oὐđέν έστιν έφ' ότω των έχει γιγνομένων ουχ αν αίσχυνθείη τις), überrascht durch Unbilligkeit und Übertreibung. Auch bei der Stelle in § 158 soll der Hörer an die Athener denken. Hier athmen die Worte: ολόμενοι τρυφάν ολ άνόητοι καλ κέρδος άριθμοῦντες τὸ μηδένα χωλύειν αὐτοὺς ἀμαρτάνοντας besondere Gehässigkeit und Bitterkeit. Höchst boshast ist endlich die Erwähnung des Lykeion und der Akademie in § 163. Dass Rhodos so gestissentlich immer wieder auf Kosten Athens gelobt wird, zeigt dass die Gegenüberstellung einen tieseren Grund hat. Die Rede scheint den Nebenzweck zu verfolgen, in einer gerade damals obschwebenden Rivalität zwischen Athen und Rhodos für Rhodos Partei zu nehmen und die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten zu stimmen. Auch das Lob der rhodischen Verdienste um den römischen Staat in § 113 zeigt eine warme Parteinahme für Rhodos. In § 120 wird hervorgehoben, dass eine Rivalität zwischen Athen und Rhodos besteht. Die Athener sind es, nach Dios Darstellung, die als Rivalen der Rhodier austreten (καίτοι πότερον θη τις αὐτοὺς άνταγωνιστάς ὑμῶν, ώσπερ άξιοῦσιν u. s. w.). Das ist schwerlich nur so im allgemeinen, sondern gewiss mit bestimmter Beziehung auf actuelle Verhältnisse gesagt. Der Ausdruck ist so gewählt, daß es als eine Anmassung Athens erscheint, mit Rhodos in die Schranken zu treten. Vergebens fragt man nach dem Anlass und Gegenstand dieser Rivalität. Nur das scheint mir sicher, dass es sich nicht blos um die unsassbare Schätzung der beiden Staaten in der öffentlichen Meinung, sondern um concrete Rechte handelte, etwa um Ehrenrechte bei einem panhellenischen Agon, um Streitpunkte, wie sie nach or. 38 § 38 zwischen Athen und Sparta bestanden. Auch in dieser Beobachtung finde ich eine Bestätigung meiner Ansicht über die Entstehungszeit der rhodischen Rede. Die 13. Rede lehrt uns dass Dio später seine Feindseligkeit gegen Athen ausgegeben hat und selbst dort aufgetreten ist. Diese Rede stammt, wie ich nachweisen werde, aus dem Jahre 100. Dass Dio erst nach dieser die Erbitterung gegen Athen empfunden haben sollte, die aus der rhodischen Rede spricht, ist ganz unwahrscheinlich. Für den Philosophen und Prediger von Beruf würde sich, nach meinem Gefühl, eine solche Gehässigkeit nicht schicken. Er wendet sich mit seiner Predigt an alle, die der sittlichen Besserung bedürfen; er muß auch alle als der Besserung sähig gelten lassen. Es würde ihm übel anstehen, die Rhodier als die einzigen Hellenen zu bezeichnen, die zu ermahnen noch der Mühe lohnt, um die man noch trauern kann, wenn sie sündigen. Man würde ihn gefragt haben, warum er an so viele andere Städte seine Ermahnungen verschwende. Auch hierin zeigt sich deutlich, dass in der rhodischen Rede ehen nicht der Philosoph redet. Der Philosoph Dio predigte auch in Athen. Nachdem er das gethan hatte, konnte er Athen nicht zu den Städten rechnen, die zu ermahnen nicht der Mühe wert ist, wie ers in der rhodischen Rede thut. Er würde damit, um von der Standesmoral zu schweigen, schon gegen das Standesdecorum verstoßen haben. Es wurde geklungen haben, als ob er bereute, in Athen mit seiner Paranese aufgetreten zu sein oder als ob ein persönlicher Misserfolg ihm die Sache verleidet hätte. - Wenn ich ferner mit Recht in der rhodischen Rede Parteinahme Dios in einer actuellen Rivalität zwischen Athen und Rhodos zu entdecken glaube, so ist auch dies ein Zug, der weniger für den Philosophen passt, dem nur das sittliche Wohl seiner Hörer am Herzen liegt, als für den Sophisten und ἀνὴρ πολιτικός.

## Drittes Kapitel.

## Das Exil.

Ŧ.

Im vorigen Kapitel habe ich Dios Leben und Werke bis zum Ende r sophistischen Epoche verfolgt. Jetzt erst soll uns jenes entscheinde Erlebnis beschäftigen, das ihn, nach der zutreffenden Auffassung s Synesius, über die sophistischen Bestrebungen hinausgehoben und die Arme der Philosophie geführt hat. Die geschichtliche Unterchung dieses Erlebnisses soll unsere Berechtigung erweisen, so wie bisher geschehen ist, eine sophistische und eine philosophische Epoche Dios Leben und Werken zu unterscheiden. Sie bildet also die Grunde für die Darstellung der philosophischen Epoche. Jenes entscheinde Ereignis ist bekanntlich die Verbannung Dios durch Domitian. gilt die Zeit, die Ursachen, die näheren Umstände, die Dauer der rbannung zu ermitteln. Erst wenn dies gelungen ist, wird sich ihre deutung für die persönliche, geistige und litterarische Entwicklung os bestimmen und für das Verständnis seines litterarischen Nachlasses werten lassen.

Die Historiker haben, soviel wir wissen, von der Verbannung Dios Oberliefeine Notiz genommen. Die Erwähnungen hei den alten Schriftstellern Dies Verd aus den eigenen Außerungen Dios in seinen Reden abgeleitet. bannung: s gilt von der Bemerkung Lukians Peregrin. 18, der ihn mit Musonius Synesius, d Epiktet unter die Philosophen rechnet, die durch Freimut und Arethas, olz gegen einen Tyrannen in Verbannung und Elend geraten sind. Es it von Synesius, der nur die Thatsache der Verbannung erwähnt, ohne ier Zeit und Umstände etwas näheres hinzuzufügen. Es gilt natürlich st recht von Arethas. Was dieser in seinem Lebensabriss Dios, der is im Urbinas 124 und im Parisinus gr. 2958 erhalten ist, über Dios erbannung erzählt, beruht auf Combination eigener Äußerungen Dios it der von Philostratus im Apolloniusroman berichteten Beratung

Vespasians in Alexandreia mit Euphrates, Apollonius und Dio. Durch die Philostratusstelle, die er arglos als geschichtliche Überlieferung benutzte, hat sich Arethas verleiten lassen, Vespasian für den Adressaten der "vier Reden vom Königtum (or. 1-4)" zu halten. Da hier auf die Verbannung als ein Ereignis der Vergangenheit Bezug genommen wird, so schlofs Arethas, mit dem Tyrannen, den Dio als Urheber seiner Verbannung hasst und besehdet, könne nur Nero gemeint sein. Also besass auch Arethas keine Überlieferung über die Verbannung, außer dem was der Diotext selbst ergab. Photius bibl. cod. 209 weifs auch nicht viel mehr als die Thatsache der Verbannung selbst anzuführen. Wenn er sagt, dass Dio aus seiner Vaterstadt Prusa in die Verbannung gegangen war, um knechtischer Demütigung vor dem Tyrannen auszuweichen (φυγάς έγεγόνει ταύτης τυραννίδος έκκλίνων δουλείαν), so scheint er in seiner Auffassung von der gleich zu besprechenden Philostratusstelle beeinflusst. Denn έχκλίνων passt nicht auf eine Verhannung im eigentlichen Sinne, sondern nur auf eine freiwillige Entfernung, wie sie Philostratus annimmt.

llostratus.

Philostratus im Leben Dios (vit. soph. I, 7) ist der einzige Schriftsteller, der uns selbständige und wertvolle Nachrichten über Dios Exil überliefert. Da gerade in der Hauptsache seine Darstellung von dem abweicht, was sich aus Dio selbst ergiebt, so müssen wir fragen, ob Philostratus, allein unter allen antiken Schriftstellern, in der Lage war, eine vom Diotext unabhängige, nicht combinatorisch aus ihm herausgesponnene, sondern mit anderweitig ermittelten Thatsachen wirtschaftende Überlieferung über Dios Leben zu benutzen und, wenn eine solche Überlieferung vorhanden war, ob sie uns für glaubwürdiger gelten darf als das durch Dio selbst bezeugte.

Die ganze erste Hälfte der philostratischen Diovita bis zu den Worten ὑπὲρ τοιούτων σπουδάζειν enthält eine Charakteristik von Dios stilistischer Eigentümlichkeit. Den einzigen Umstand aus Dios Leben, den er hier erwähnt (καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐς Γέτας ἦλθεν, ὁπότε ἢλᾶτο), hat Philostratus sicherlich nicht aus biographischer Überlieferung genommen. Aus den Γετικά selbst, die er ja gekannt zu haben scheint, und aus dem Anfang der Borysthenitica konnte er ibn entnehmen. Der zweite Teil enthält keine zusammenhängende Erzählung von Dios Lebensgang, sondern, in willkürlicher Ordnung, einige zerstreute Bemerkungen über sein Leben und seine Persönlichkeit. Es sind indiesem Abschnitt fünf Punkte zu unterscheiden. 1. betreffend seiner Verhältnis zu Apollonius von Tyana und Euphrates von Tyrus; 2. be—

Das Exil. 225

treffend die Ursache und den Charakter seines Exils; 3. betreffend seine Lebensweise im Exil (Verrichtung niederer Arbeiten verbunden mit Studium des Demosthenes und Platon): 4. betreffend sein Auftreten im römischen Heerlager nach Domitians Tode; 5. betreffend sein Verhältnis zu Trajan. Von diesen Punkten stammt der dritte und vierte sicher aus verlorenen Reden Dios. Wer als Dio selbst konnte die Angabe machen, dass er aus Platons Phaidon und aus der demosthenischen Rede über die Truggesandtschaft als Verbannter Trost und Kraft schöpste? Und was über Dios Austreten vor den Legionen nach Domitians Tode erzählt wird, ist ja nur Wiedergabe einer für uns verlorenen Rede. Der erste Punkt (Verhältnis Dios zu Apollonius von Tyana und Euphrates) kann nicht getrennt werden von den entsprechenden Abschnitten des Apollonius romans. Dass Dio mit Apollonius von Tyana gut bekannt war, konnte Philostratus aus den Apolloniusbriefen entnehmen. Dass er mit Euphrates, dem Gegner des Apollonius, gut stand, wird auch im Apolloniusroman vorausgesetzt. Möglich, dass unter den verlorenen Briefen Dios, die Philostratus kannte und bewunderte, solche an Euphrates vorkamen. Möglich auch, dass schon in einer der Ouellen, die Philostratus für seinen Roman benutzte, Dio und Euphrates, ähnlich wie bei Philostratus selbst, dem Apollonius zur Folie dienten. Aus biographischer Überlieserung stammt die Nachricht, mag sie richtig oder erfunden sein, jedenfalls nicht.

Der zweite Punkt ist es, auf den es uns hier ankommt. "Dios Besuch bei den Geten," sagt Philostratus, "verdient nicht den Namen Verbannung, da ihm nicht befohlen war zu fliehen, auch nicht den Namen Reise; denn er verschwand aus der Öffentlichkeit, liess nichts mehr von sich hören noch sehen und machte sich bald in diesem bald in jenem Land etwas zu schaffen, aus Angst vor den in Rom herrschenden Tyrannen, die alle Philosophie verfolgten." Die mit Dios eigener Darstellung in Widerspruch stehende Behauptung ὅτι μὴ προσετάχθη αὐτῷ φυγεῖν, gerät durch die Nachbarschaft der vorausgehenden, aus dem Apolloniusroman entlehnten Nachricht in den Verdacht, selbst aus einer zum Ruhm des Apollonius tendenziös färbenden Quelle geslossen zu sein. Offenhar ist es darauf abgesehen, den wichtigsten Ruhmestitel dieses Rivalen des Apollonius abzuschwächen. Was Dio selbst sich als Mannesmut angerechnet hatte, war im Grunde nur ein Beweis von Feigheit. Er hatte sich gedrückt, um unliebsamen Conslicten zu entgehen. Im Apolloniusroman tritt dieselbe Tendenz deutlich hervor in den Worten VII 4 p. 131: φιλοσοφία δε ούτω τι έπτηξεν, ώς αποβαλόντες τὸ σγημα οἱ μὲν ἀποδραναι σφων ἐς τὴν Κελτων ἑσπέραν (suppl. είλοντο), οί δὲ ἐς τὰ ἔρημα Λιβύης τε καὶ Σκυθίας, ἔνιοι δ' ές λόγους άπενεχθηναι ξυμβούλους τῶν άμαρτημάτων. folgt eine Schilderung von dem mannhaften und freimütigen Verhalten des Apollonius. Er ist der einzige gewesen, der sich durch Domitian nicht einschüchtern ließ. Die Erwähnung Skythiens in den ausgeschriebenen Worten ist eine deutliche Anspielung auf Dio. Wenn, wie hierdurch nahe gelegt wird, die Auffassung der Verbannung Dios als einer freiwilligen Flucht, die Philostratus in seiner Diovita vorträgt, aus der auf die Apolloniuslegende bezüglichen Litteratur stammt, die Philostratus für seinen Roman benutzt hat, so spricht das nicht zugunsten ihrer Glaubwürdigkeit. Wenn man diese Ableitung für zu unsicher hält, um allein ein Urteil über die Glaubwürdigkeit der Nachricht zu begründen, so bleibt doch bestehen, dass die Nachricht selbst mangelnde Sachkenntnis Wenn nämlich Philostratus bestreitet, dass Dios Besuch im Getenland eine Verbannung gewesen sei, so klingt dies als ob Dio die ganze Zeit, die er, notgedrungen oder freiwillig, fern von der Heimat und von Rom zubrachte, zu einer einzigen langen Reise nach dem Getenlande benutzt hätte: während in Wirklichkeit diese Reise nur eine Episode des vieljährigen Exils bildete. Jene falsche Auffassung entsprang vielleicht aus der Stelle or. 13 § 9, wo Apollo dem Redner rät, sich weiter irrend herumzutreiben έως αν έπὶ τὸ ἔσχατον ἀπέλθης της γης. Dieses εως erweckt in der That die Vorstellung einer einzigen zusammenhängenden Reise, die bis zu den Grenzen der bewohnten Erde Eine Nachricht, die so mangelhaste Sachkenntnis verausgedehnt wird. rät, wird man, woher sie auch immer stammen mag, nicht gegen die authentischen Angaben Dios ausspielen dürfen. - Der Nachweis, daß Philostratus eine von dem Diotext unabhängige biographische Überlieferung nicht benutzt hat, wird vervollständigt durch die Betrachtung des fünsten Punktes. Die Nachricht über Trajans huldvolles Benehmen gegen den Redner trägt durchaus den Charakter einer gelegentlich überlieserten Anekdote, die erst von Philostratus, in Ermangelung brauchbaren Materials, dem biographischen Endzweck dienstbar gemacht wird. Ursprünglich fand sie sich wohl in einer auf Trajan, nicht auf Dio bezüglichen Geschichtserzählung. Denn sie ist besser geeignet jenen als diesen zu charakterisiren.

Es ist also erwiesen, das wir bezüglich der Verbannungsgeschichte Dios lediglich auf eigene Äußerungen des Redners angewiesen und nicht in der Lage sind, diese durch Berichte von anderer Herkun zu controliren. Auch was Philostratus eigenes darüber giebt, is Das Exil. 227

reit es glaubwürdig ist, aus verlorenen Schriften Dios abgeleitet; reit es mit Dios eigenen Aussagen in Widerspruch steht, ist es unubwürdig. Ich meine aber, daß ein Mißstrauen gegen Dios Darlung der Sache durch nichts gerechtfertigt ist. Wer auf Grund der lostratischen Nachricht ὅτι οὐ προσετάχθη αὐτῷ φυγεῖν die dioche Darstellung als unwahr bezeichnen wollte, der würde sich zu unwahrscheinlichen Annahme gedrängt sehen, Dio habe in öffentier Rede allbekannte Thatsachen gesälscht und sich leichtsertig der sahr ausgesetzt, von seinem Publicum der Lüge übersührt zu werden. perius hat also ganz recht gethan, in seiner Abhandlung "de exilio nis" die philostratische Nachricht zu verwersen und von Dios eigenen rten auszugehen.

Unvereinbar mit Dios Bericht am Anfang der 13. Rede ist auch bei neueren sich findende Auffassung, die Dios Verbannung mit der nitianischen Philosophenvertreibung in Zusammenhang bringt. Ich l mich zunächst nicht des Arguments bedienen, das sich bei Empes findet, dass Dio damals noch nicht zu den Philosophen gezählt Denn dies bedarf erst noch des Beweises. Auch s Dio nicht so oft des Exils sich hätte rühmen können, das ihn geinschaftlich mit allen in Rom lebenden Philosophen traf, ist kein z stichhaltiger Beweis. Aber durchschlagend ist der dritte Punkt, den Emperius hingewiesen hat. Die war nicht nur aus Rom und ien verwiesen, wie nach Suet. Domit. 10 die übrigen Philosophen, dern auch aus seiner Heimatsprovinz Bithynien. Es kommt hinzu, 5 Dio, wenn ihn die Verbannung auf Grund seines Philosophenbees getrossen hätte, diesen Umstand nicht verhehlt haben würde. te ihm Gelegenheit zu wirksamen Invectiven gegen den philosophenidlichen Tyrannen gegeben. Was er statt dessen erzählt, ist durchnicht dazu angethan, ihn in besserem Lichte erscheinen zu lassen. kann es nicht, um sich wichtig zu machen, erfunden haben. Or. 13 1 erzählt er ausdrücklich, erst nachdem ihn die Verbannung getroffen, ihm von Leuten, mit denen er auf seinen Irrfahrten in Berührung n, ohne sein Zuthun, ja wider seinen Willen der Name Philosoph gelegt worden. Diese Erzählung halten offenbar diejenigen Gelehrten, seine Verbannung mit der Philosophenvertreibung in Verbindung ngen, für blosse Fiction. Ich gestehe zu, dass sie eine bewuste Annung zeigt an die Stelle der platonischen Apologie des Sokrates, ) Sokrates durch den Spruch des delphischen Gottes zum Erzieher rufen wird. Aber dadurch wird die Thatsache nicht aus der Welt geschafft, die der Redner in dieser conventionellen Stilisirung vorträgt, zu ersinden aber keinen Anlas hatte: dass er erst als Verbannter seine Philosophenrolle zu spielen begonnen hat. Es ist kein Grund vorhanden, zu bezweiseln, dass Dio hier ein aufrichtiges Selbstbekenntnis über seine Entwicklung zum Philosophen ablegt. Nur muß man den sachlichen Kern der Erzählung von der Schale künstlerischer Formgebung befreien. Welcher irgend denkbare Grund könnte ihn denn veranlast haben, seine "Bekehrung" auf die Verbannung folgen zu lassen, wenn sie ihr in Wirklichkeit vorausgegangen war? Wenn er als Philosoph verbannt worden wäre, so hätte diese Thatsache seinem athenischen Publicum kaum unbekannt bleiben können. Die Hörer selbst würden die Unrichtigkeit der Darstellung bemerkt haben.

Ich würde nicht so lange bei der Widerlegung dieses Irrtums verweilen, wenn nicht Mommsen sich seiner angenommen hätte, indem er den vornehmen Mann, dessen Freundschaft Dio verderblich wurde, mit Junius Rusticus identificirte. Diese Identification beruht auf der von mir bekämpften Ansicht, dass Dio bei Gelegenheit der Philosophenvertreibung verbannt wurde, die ja durch den Prozess des Rusticus veranlasst war. Mir scheinen die von Emperius in seiner Abhandlung vorgebrachten Gründe ausreichend, die Beziehung auf Rusticus auszuschließen.

Der Anfang der 13. Rede lautet: "Als") mich Verbannung traf, weil ich für den Freund eines Mannes galt, dem sonst nichts vorzuwerfen war, der aber mit den damals in Glück und Macht stehenden nah verwandt war, und gerade um des Vorzuges willen den Tod erleiden mußte, um des willen die meisten, ja fast alle ihn glücklich gepriesen hatten, nämlich wegen seiner Schwägerschaft und Blutsverwandtschaft mit jenem, wobei die Anklage auf mich ausgedehnt wurde, den man als Freund und Ratgeber dieses Mannes hinstellte — denn es ist Tyrannensitte, wie man bei den Skythen mit den Königen ihre Weinschenken. Garküche und Kebsweiber zugleich mit bestattet, so denen,

<sup>1)</sup> Ότε φεύγειν συνέβη με φιλίας ενεκεν λεγομένης άνδρός οὐ πονηροῦ, τῶν δὲ τότε εὐδαιμόνων τε καὶ ἀρχόντων ἐγγύτατα ὅντος, διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἀποθανόντος, διὰ ἀ πολλοῖς καὶ σχεδόν πᾶσιν ἐδόκει μακάριος, διὰ τὴν ἐκείνων οἰκειότητα καὶ ξυγγένειαν, ταύτης ἐνεχθείσης ἐπ' ἐμὲ τῆς αἰτίας, ὡς δὴ τἀνδρὶ φίλον ὅντα καὶ σύμβουλον. ἔθος γάρ τι τοῦτό ἐστι τῶν τυρράννων, ὡσπερ ἐν ἐκύθαις τοῖς βασιλεῦσι συνθάπτειν οἰνοχόους καὶ μαγείρους καὶ παλλακάς, οῦτως τοῖς ὑπ' αὐτῶν ἀποθνήσκουσιν ἐτέρους προστιθέναι πλείους ἀπ' οὐδεμιᾶς αἰτίας. τότε δ' οὖν, ἐπεί με φεύγειν ἔδοξεν, ἐσκόπουν κτλ.

Das Exil. 229

die sie hinrichten, andere ohne Grund hinzu zu fügen — damals also, als meine Verbannung beschlossen war, ging ich mit mir zu Rate u. s. w."

Dass er nicht freiwillig ging, sondern ausdrücklich durch einen wenigstens mittelbar von dem "Tyrannen" ausgehenden Richterspruch mit Verbannung bestraft wurde, ist an verschiedenen Stellen des ausgeschriebenen Satzes so deutlich ausgedrückt, dass es keines besonderen Beweises bedarf. Dem Ausdruck φεύνειν συνέβη με haftet noch eine gewisse Zweideutigkeit an. Aber nicht misszuverstehen ist: τοῖς ύπ' αὐτῶν ἀποθνήσχουσιν ξτέρους προστιθέναι πλείους und gleich darauf: ἐπεί με φεύγειν ἔδοξεν, wo der Accusativ με zeigt, dass nicht Dio selbst Urheber des δόγμα ist. Der Gedanke an die Philosophenvertreibung ist ausgeschlossen, weil Dio sagt, die gegen seinen Gönner erhobene Anklage sei auf ihn, als seinen angeblichen Freund und Ratgeber, ausgedehnt worden — denn ταύτης weist auf das vorhergehende zurück — der Process des Gönners aber bezog sich nicht, wie der des Junius Rusticus, auf die schriftstellerische Verherrlichung von Wortführern der stoischen Oppositionspartei, sondern seine Verwandtschaft mit dem Machthaber war Dios Gönner verderblich geworden. Durch diese Angaben ist offenbar nicht nur die Philosophenvertreibung, sondern auch Rusticus als Gönner Dios ausgeschlossen. Denn weder war Rusticus συγγενής des Domitianus, noch könnte, wenn ers gewesen wäre, zwischen dieser Blutsverwandtschaft und dem Gegenstand des Processes ein Zusammenhang gefunden werden.

Emperius hat bemerkt, dass die Verbindung der Ausdrücke olneiotng und ξυγγένεια ein wertvolles Kennzeichen der betreffenden Persönlichkeit enthält. Er führt drei andere Diostellen an, wo ebenfalls beide Ausdrücke neben einander auftreten und klar ist, dass oixejou Verwandte bezeichnet, die nicht συγγενείς sind. Or. 3 § 113 wird dem idealen König nachgerühmt, er sei zwar φιλοσυγγενέστατος und φιλοιχειότατος, schätze aber doch die φιλία in gewissem Sinne höher als die συγγένεια. Der Zusammenhang zeigt, das hier φιλοίxelog auf Personen geht, die nicht allein im Hause des Königs verkehren, sondern auch zu seinem Hause (im Sinne der Verwandtschaft) gehören. Bestätigt wird diese Auffassung durch § 119 der selben Rede, wo es heisst: der König sehe die olxelol und die ovyyevelg als ein Stück seines eigenen Lebens an (μέρος νενόμικε της αύτοῦ ψυχης). Offenbar handelt es sich nicht um rhetorische Doppelung zur Erzielung vollklingenden Ausdrucks, sondern um sorgfaltige Unterscheidung zweier Arten von Verwandtschaft. Wenn auch olxelog an sich den Begriff der Affinität nicht ausdrückt, so erhält es ihn doch durch die Gegenüberstellung mit συγγένεια. Die dritte Stelle findet sich or. 4 § 91. Es wird hier in der Schilderung des Habsüchtigen gesagt, dass er von der Macht der Götter nichts anderes erhosst als Todesfälle seiner οἰκεῖοι und συγγενεῖς, um sie zu beerben. Auch hier ist jedes Misverständnis ausgeschlossen.

Da also ein fester Sprachgebrauch in der Verwendung von olizelog für Dio nachgewiesen ist, so müssen wir ihn auch auf die Stelle der 13. Rede anwenden und Emperius zugeben, dass der Gönner Dios nicht nur Blutsverwandter des Kaisers, sondern auch außerdem mit ihm verschwägert war. Man wird um so weniger an der Richtigkeit dieser Interpretation zweiseln und blosse rhetorische Doppelung des Ausdrucks annehmen dürfen, als in der That, wie Emperius zeigt, Domitian zwei seiner Vettern hingerichtet hat, die zugleich seine Schwäger waren. Zum Jahre 95 erzählt Cassius Dio LXVII 14: καν τω αὐτω ἔτει αλλούς τε πολλούς καὶ τὸν Φλαούιον Κλήμεντα ἱπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὅντα καὶ γυναϊκα καὶ αὐτὴν συγγενη ξαυτοῦ Φλαουίαν Δομιτίλλαν έγοντα. κατέσφαξεν ὁ Δομιτιανός. Es trifft also für Flavius Clemens zu, dass er mit Domitian οἰχειότης und συγγένεια hatte. Aber aus mehreren Gründen kann er nicht mit Dios Gönner identisch sein. Sueton Domit 15 nennt ihn contemptissimae inertiae, und nach Cassius Dio a. a. O. wurde er wegen Religionsfrevel, wahrscheinlich wegen Hinneigung zur christlichen Lehre hingerichtet. Nach Sueton a. a. O. geschah dies repente ex tenuissima suspicione. Ich kann es nach diesen Angaben nicht glaublich finden, dass er der Freund und Gönner Dios ist. Ein Mann, der sich zum Christentum bekannte, würde in Dios Augen ein arno πονηρός gewesen Jedenfalls konnte nicht Dio der Vorwurf gemacht werden, dass er diesen Frevel mit Rat und That unterstützt habe. Es trifft ferner bei Clemens nicht zu, dass gerade seine doppelte Verwandtschaft mit dem Kaiser ihm verderblich wurde. Dazu kommt endlich noch der schon von Emperius angeführte Grund: Flavius Clemens wurde ein Jahr vor Domitians Ende hingerichtet, Dios Verbannung hat aber, wie wir aus or. 40 § 2 wissen, viele Jahre gedauert (ἐν τοσούτοις ἔτεσι qυγης). Da die Rede in Prusa gehalten ist, wo Jedermann wußte, wie lange Dios Verbannung gedauert hatte, so kann er nicht aufgeschnitten haben. Wegen des schlechten Rufes, dessen sich die "späten Rhetoren" erfreuen, ist es nötig, dies hervorzuheben. - Es bleibt also nur der andere Vetter und Schwager Domitians übrig, T. Flavius Sabinus, der mit Julia, der Tochter des Kaisers Titus, vermählt war. Ihn liefs DomiDas Exil. 231

tian, nach Sueton Domit. 10, im Jahre 82 hinrichten: quod eum comitiorum consularium die destinatum perperam praeco non consulem ad populum, sed imperatorem pronuntiasset. Nach Philostratus Apoll. Tyan. VII 7 p. 132 έπεὶ δὲ Σαβίνον ἀπεκτονώς ενα τῶν ξαυτοῦ ξυγγενῶν Ιουλίαν ήγετο, ή δὲ Ιουλία γυνή μὲν ήν τοῦ πεφονευμένου, Δομετιανού δὲ ἀδελφιδή, μία των Τίτου θυγατέρων scheint auch der Wunsch, sich der Julia zu bemächtigen, Domitian zu dieser Hinrichtung mitveranlasst zu haben. Aber die Anklage, die gegen ihn erhoben wurde, beschuldigte ihn jedenfalls der hochverräterischen Absicht, sich selbst an Domitians Stelle zum Kaiser zu machen. Das scheint aus der Andeutung Suetons hervorzugehen. Auf ihn stimmt also vortrefflich. was Dio sagt: dass er gerade wegen seiner Verwandtschaft mit dem Kaiser, um die ihn alle glücklich gepriesen hatten, den Tod erleiden Die Glücklichpreisungen bezogen sich natürlich auf seine Anwartschaft auf den Thron. Gerade diese sollte ihm verderblich werden. Die Worte, die auf Clemens nicht passten, passen auf ihn vortrefflich. Wir haben früher eine Verbindung Dios mit Titus als wahrscheinlich erschlossen. Aus dieser konnte ein Verhältnis zu dem Schwiegersohn des Titus sich leicht entwickeln. Leicht konnte auch, wenn dem Sabinus eine Verschwörung gegen Domitians Leben zur Last gelegt wurde, Dio in den Verdacht kommen, seine Pläne mit Rat und That unterstützt zu haben. Auch die langjährige Dauer des Exils stimmt zu dieser Hypothese. Es hat dann 14 Jahre gedauert.

Ich habe in der Hauptsache nur die Beweisführung des Emperius wiederholt; sie hat sich als durchaus stichhaltig und zwingend erwiesen. Ich halte es nach alle dem nicht für eine bloß wahrscheinliche Vermutung, sondern für eine mit aller in solchen Dingen überhaupt erreichbaren Sicherheit bewiesene Thatsache, daß der Gönner Dios kein anderer als T. Flavius Sabinus war, daß also Dios Verbannung im Jahre 82 erfolgte.

Wie über Ursache und Zeit von Dios Verbannung, so hat auch über ihre Dauer und über ihren rechtlichen Charakter schon Emperius richtig geurteilt. Aus der 45. Rede erfahren wir, dass der Tod Domitians und die Thronbesteigung Nervas Dios Verbannung beendigte. Denn in unmittelbarem Anschluss an einen Bericht über seine Verbannungszeit fährt er hier § 2 fort: "Als") aber jener — nämlich der ihm seindlich gesinnte Kaiser, von dem im Vorausgehenden die Rede

τελευτήσαντος δὲ ἐκείνου καὶ τῆς μεταβολῆς γενομένης ἀνήειν μὰν πρός Τὸν βέλτιστον Νέρβαν.

war — gestorben und der Umschwung der Verhältnisse eingetreten war, machte ich mich auf den Weg zu dem vortresslichen Nerva." Aus dieser Stelle allein wissen wir auch, aber mit voller Sicherheit, dass Domitian es war, der die Strase über Dio verhängt hatte. Denn gegen den Vorgänger Nervas richtete sich in § 1 der Ausbruch seines Hasses; ihn, der sich deus et dominus nennen ließ (δεσπότην ὁνομαζόμενον καὶ θεόν, vgl. Sueton Domit. 13 pari arrogantia, cum procuratorum suorum nomine formalem dictaret epistulam, sic coepit: dominus et deus noster hoc sieri iubet), in Wahrheit aber ein Teusel war, hat er zum Feinde gehabt (ἐχθον ἀνεχόμενος). Da erst der Tod Domitians Dios Restitution herbeisührte und da er es or. 40 § 2 seiner Gemeinde als einen Beweis besonderen Wohlwollens anrechnet, das sie entgegen aller Wahrscheinlichkeit an der Hossnung, ihn zurückberusen zu sehen, sestgehalten hatte, so ist klar, das die Verbannung nicht auf Zeit, sondern in perpetuum verhängt war.

Wenn Domitian einen Nachfolger gehabt hätte, der die Regierung in seinem Sinne weiter führte und seine acta in jeder Hinsicht respectirte, so würde er nie die Erlaubnis erhalten haben, in seine Heimat zurückzukehren. Nur der Umstand, daß sich die Regierung Nervas von vornherein in principiellen Gegensatz zu der seines Vorgängers stellte und die von jenem verbannten zurückberief, brachte ihm Rettung.

Es ist ferner klar, dass die Verbannung Dios nicht eine eigentliche Criminalstrafe war, sondern eine vom Kaiser auf Grund seines magistratischen Coërcitionsrechtes erlassene Administrativmassregel.¹) Exil als Criminalstrafe wird unter dem Principat gewöhnlich in der Form der Deportation, als Verbannung mit Zwangsdomicil, verhängt. Dies war bei Dio nicht der Fall. Es traf ihn nicht relegatio in insulam, sondern einfache Relegation, d. h. Ausweisung aus einem bestimmt abgegrenzten Gebiet des römischen Reiches. Schon Emperius hat auf die Stellen bei Dio selbst hingewiesen, welche zeigen, dass Dio einerseits aus Rom und Italien, anderseits aus seiner Heimatsprovinz Bithynien relegirt war, im übrigen aber innerhalb des römischen Reichsgebietes sich seinen Aufenthalt frei wählen durfte. Die Verbannung aus Rom (und Italien) ergiebt sich aus or. 1 § 50: ώς γὰρ ἔτυχον ἐν τη φυγή ποτε άλώμενος καὶ πολλήν γε χάριν οἶδα τοῖς θεοῖς, ότι με ούχ είασαν θεατήν γενέσθαι πολλών καὶ άδιχων πραγμάτων. Denn die άδικα πράγματα sind die in Rom begangenen Frevel Domi-

<sup>1)</sup> Mommsen Röm. Staatsr. I 155. III 141, 1.

Das Exil. 233

tians. Die dankt den Göttern, dass sie ihm den Anblick des von den Tyrannen geknechteten und misshandelten Rom erspart haben. Fortsetzung der Stelle lehrt, dass Dio gerade damals, als er aus Rom verbannt war, möglichst viele Länder und unter anderen auch die Peloponnes durchstreifte. Dass Dio aus Prusa verbannt war, brauche ich nicht erst zu erweisen, da es jedem Leser der bithynischen Reden durch zahlreiche Stellen geläufig ist. Dass aber die Relegation auf die ganze Provinz Bithynien sich erstreckte, geht aus or. 19 § 1. 2 hervor. Denn hier erzählt Dio, dass er, von einigen Verwandten und Mithürgern während der Verbannung um eine Zusammenkunst ersucht, weil er nicht bis dicht an die Grenze herangehen wollte (our nelov Erroc léval πρός αὐτοὺς τοὺς ὅρους, ἀλλὰ ἐδόχει μοι τὸ τοιοῦτο παντελῶς άχθομένου τινός είναι τῆ φυγή καὶ ἐπιθυμοῦντος κατελθεῖν etc.), Kyzikos als Ort des Rendez-vous bestimmte. Er wählte also die der bithynischen Grenze nächstgelegene Stadt der Provinz Asia. unter den öpot, von denen er sich aus Stolz fernhalten wollte, die Grenzsteine des prusanischen Stadtgebietes zu verstehen wären, so würde er sicherlich Apameia gewählt haben, zu dem er ohnehin alte Beziehungen hatte. Also bithynisches Gebiet durste er unfraglich nicht betreten. Wie man mit ihm verfahren wäre, wenn er es gethan hätte, geht aus dem 56. Brief des Plinius an Trajan und dem Antwortschreiben des Kaisers hervor. Es zeigt sich hier, daß die Provincialstatthalter das Recht hatten, für ihren Amtsbezirk die Relegation zu verhängen. Sie wieder aufzuheben hatte wenigstens Trajan dem Plinius untersagt (mandatis tuis cautum est ne restituam ab alio aut a me relegatos). Die Anfrage des Plinius bezieht sich auf zwei verschiedene Fälle. In dem einen Falle war von Servilius Calvus, der nicht lange vor Plinius proconsul Bithyniae gewesen war, ein Provinciale auf drei Jahre relegirt, aber bald darauf, vor Ablauf der bestimmten Frist restituirt worden. Plinius fragt, ob er diese Restitution als rechtsgültig anerkennen soll. Trajan macht seine Entscheidung von den Grunden abhängig, die den Servilius Calvus zur Restitution bewogen haben (proxime tibi rescribam, cum causas eius facti a Calvo requisiero). Das andere Mal handelt sichs um einen Mann, der wie Dio in perpetuum relegirt war, und zwar von dem Proconsul Julius Bassus. Der Senatsbeschluss, der die acta des Bassus cassirte, hatte allen durch seine (richterlichen oder administrativen) Entscheidungen betroffenen das Recht verliehen, binnen einer zweijährigen Frist Wiederaufnahme des Versahrens zu beantragen. Der betreffende hatte von diesem Rechte keinen Gebrauch gemacht, sondern

war ohne weiteres in die Provinz zurückgekehrt. Auf Plinius Anfrage, wie mit ihm zu verfahren sei, antwortet Trajan: vinctus mitti ad praefectos praetorii mei debet. neque enim sufficit, eum poenae suae restitui, quam contumacia elusit.

In den angeführten Diostellen sind auch genügende Beweise enthalten, dass Dio sich im übrigen auf römischem Reichsgebiet frei bewegen durste. Einmal tressen wir ihn in der Peloponnes, ein ander Mal in Kyzikos. Ja, es haben sogar während der Verbannungszeit mehrere Städte ihn ausgesordert, seinen Wohnsitz bei ihnen auszuschlagen und Ämter bei ihnen zu übernehmen.¹) Die Gemeinden, die dem mit der kaiserlichen Ungnade belasteten solches Entgegenkommen bewiesen, gaben damit ein rühmliches Beispiel unabhängiger Gesinnung. Vermutlich waren es Freistädte, die wegen einer solchen Kleinigkeit doch nicht gleich den Verlust der Freiheit zu besurchten brauchten und gern die Gelegenheit benutzten, ihre national hellenische Gesinnung zu beweisen.

Die Untersuchungen von Emperius, die ich im vorstehenden mit nur wenigen eigenen Zusätzen wiedergegeben habe, bilden das feste Fundament unserer weiteren Betrachtung, die zeigen soll, wie das Exil auf Dios Entwicklung einwirkte. Glücklicherweise besitzen wir darüber in der 13. Rede ein Selhstbekenntnis des Redners, das, wenn es auch nicht auf alle unsre Fragen antwortet, doch von unschätzbarem Werte ist.

Im Anschluss an die vorhin besprochene Erzählung über die Ursachen seiner Relegation verliert sich der Redner alsbald in weitläusige allgemeine Betrachtungen über die Frage, ob Verbannung an sich und für jeden Menschen ein Unglück sei. Diese Betrachtungen will er damals, als er verbannt wurde, angestellt haben und durch sie sowie durch einen Spruch des delphischen Gottes veranlast worden sein, sich in sein Loos zu sinden und es zu seinem und anderer Menschen Wohle nutzbar zu machen. Dagegen schweigt er ganz über die Veränderung seiner äußeren und materiellen Lage infolge des Exils, die für uns den natürlichen Ausgangspunkt des Verständnisses bildet. Daß er aus Rom und Italien verwiesen wurde, war für Dio von untergeordneter Bedeutung. Er hatte sich dort immer nur vorübergehend ausgehalten. Seine römischen Beziehungen hatten, wie wir sahen, die

 <sup>01, 44 § 6</sup> πολλών γὰς πολλαχή παρακαλούντων με καὶ μένειν καὶ προίστασθαι τών κοινών οὐ νῦν μόνον ἀλλά καὶ πρότερον δτε ήμην φυγάς.

doppelte Bedeutung für ihn, dass sie ihm persönlich Ehre und Einsluss eintrugen und dass sie ihm Gelegenheit gaben, an massgebender Stelle für Prusa zu wirken. Diese Aussichten sich abgeschnitten zu sehen. war ärgerlich genug, aber es liefs sich ertragen. Weit empfindlicher musste ihn die Verbannung aus Bithynien treffen. Hier war seine Heimat im vollsten Sinne, hier lagen die Wurzeln seiner Kraft. Sonst überall war er ein Fremder. Der Glücksritter, dessen ganzes Kapital in seiner Person, seinen Kenntnissen und Fertigkeiten besteht, ist überall zu Hause, wo sich ein Auskommen für ihn findet. zu dieser Klasse von graeculi gehört, so würde ihn die Ausweisung aus Rom weit schwerer betroffen haben als die aus Bithynien. Er hatte aber eine wirkliche Heimat, von der er sich nicht loslösen konnte, ohne ein ganz anderer zu werden. Seine sociale Stellung und sein persönliches Selbstgefühl beruhten auf der Rolle, die er durch Herkunft und Besitz in Prusa und in andern bithynischen Städten spielte. Sein Vermögen bestand, wie wir sahen, nicht sowohl in beweglichem Kapital, als in Weinpflanzungen, Weideland, Viehherden, städtischen Häusern und Grundstücken. Wenn er dieses ganze Anwesen veräußern wollte, um anderswo von dem Erlös zu leben, so konnte er unter den obwaltenden Umständen gewiß nicht darauf rechnen, ein gutes Geschäft zu machen. Er würde durch den Verkauf, rein wirtschaftlich betrachtet, in sehr viel schlechtere Verhältnisse gekommen sein. Aber dies war noch der geringste Übelstand. Von einem alten Familienbesitz sich zu trennen, mit dem man sich von Kindheit an verwachsen fühlt, ist immer schwer. In diesem Falle aber wurde die Folge gewesen sein, das Dio sein Heimatsrecht in Prusa für immer verloren hätte. Möglicherweise war auch eine Veräufserung seines Besitzes in Prusa dadurch erschwert, dass zwischen ihm und seinen Brüdern keine Gütertrennung stattgefunden hatte, sondern gemeinsame Nutzniefsung. möglich ist es uns, alle Umstände zu übersehen, die bei der Entscheidung mitwirkten. Eine seststehende Thatsache ist es, dass Dio sich dafür entschied, seinen Besitz in Prusa zu behalten. Er hat, wie er or. 44 § 6 ausdrücklich betont, niemals in einer andern Stadt als Prusa ein Haus oder Grundstück erworben: ώς μηδεν ή μοι σημείον αλλαχοῦ Er hatte es thun können, denn mehrere Städte trugen πατρίδος. ihm Domicil und Bürgerrecht an. Aber er konnte sich nicht dazu entschließen, das Band zwischen sich und der Heimat endgültig zu zer-Natürlich wird bei diesem Entschluß auch der Gedanke an seeinen Sohn, der damals noch im Knabenalter stand, mitgewirkt haben.

Ihm wenigstens sollte die Heimat, der Besitz und die Zukunstsaussichten erhalten bleiben, die in Prusa vorteilhaster waren, als sie in der Fremde hätten sein können. Dio gönnte dem Tyrannen nicht den Triumph, ihn der Heimat beraubt zu haben. Lieber wollte er auf ungewisse Zeit den Genuss seines Besitzes entbehren, wenn er sich dadurch wenigstens die Hoffnung erhielt, sobald bessere Zeiten kämen, in die Halle seiner Väter und seinen ganzen heimischen Lebenskreis zurück zu kehren. Wenn er selbst diese besseren Zeiten nicht erlebte, so blieb doch seiner Familie die Heimat erhalten. Aber er durste auch für sich selbst hoffen, da er noch im krästigsten Mannesalter stand.

Nicht nur die materielle Lage Dios wurde durch die Verbannung aus Bithynien so gründlich verändert, er verlor auch seinen natürlichen Wirkungskreis für die Zukunst. Schon ehe ihn die Verbannung traf, fanden wir Dio von den Gedanken erfüllt, die im Epilog der rhodischen Rede ausgesprochen sind. Diese Gedanken zeigten deutlich seine Abkehr von den ästhetischen Idealen sophistischer Epideiktik und seine ernsthafte innerliche Beschästigung mit ethisch-politischen Ideen, die auf die Erhaltung und Herstellung des national-hellenischen in Verfassung und Sitte abzielten. Wo konnte er zunächst hoffen, für diese Ideen praktisch zu wirken, als in seiner heimischen Gemeinde, wo ihm die Ämterlaufbahn offen stand. und in anderen Gemeinden Bithyniens? Wenn er mit zunehmender Reife des Charakters an dem sophistischen Treiben kein Gefallen mehr fand, konnte er sich hier am leichtesten ein Feld gesunder und ernsthafter Arbeit schaffen. Das alles war nun durch einen Federstrich des Kaisers zerstört. Er war sich bewufst, dass ihn die Strafe ganz unschuldig getroffen hatte. Wären ihm strafbare Handlungen nachzuweisen gewesen, so hätte man ihm sicher in anderer Form den Process gemacht. Nur der unbestimmte Verdacht, dass er hochverräterischen Umtrieben des Sabinus als Werkzeug gedient habe, hatte zu der Mass-Wenn wir dem übereinstimmenden Zeugnis der regelung geführt. Ouellen trauen dürfen, so war der Verdacht gegen Sabinus selbst ein unbegründeter. Wieviel mehr also gegen Dio! Niemand darf es ihm verdenken, dass er gegen den Urheber seines Unglücks tief erbittert war. Abneigung gegen die Person Domitians mochte er schon von Denn bei dem bekannten Misstrauensverhältnis fraher her hegen. zwinchen diesem und seinem Bruder, dem Kaiser Titus, ist anzunehmen. das unter den Vertrauten des letzteren keine günstige Meinung über Domitians Charakter herrschte. Jetzt war Dio selbst aufs empfind-Mahate getroffen. Vielleicht hätte Dio den drohenden Schlag noch abenden oder nachträglich Begnadigung erwirken können, wenn er den eg der Schmeichelei beschritten und vor dem Kaiser oder seinen eblingen sich gedemütigt hätte. Zumal wenn gegen ihn persönlich, e wir annehmen dürfen, nichts greifbares vorlag, konnte dieser Weg cht zum Ziele führen. Ein schwungvolles Enkomion auf Domitians errschertugenden im Stil eines Statius genügte vielleicht, den Kaiser n der Gesinnungstüchtigkeit des griechischen Rhetors zu überzeugen. is diese Möglichkeit der Rettung allerdings vorhanden war, scheint o selbst anzudeuten, wenn er später (or. 50 § 8) sich rühmt,¹) dem rhafsten Tyrannen nicht geschmeichelt und zu keinem heuchlerischen er knechtischen Wort sich herbeigelassen zu haben, zu einer Zeit, viele vor keiner Niedrigkeit in Wort und That zurückschreckten, n nur das Leben zu retten. Er hatte zu viel Selbstgefühl, um von eser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Es ist zweifellos, dass es das Selbstgefühl des Redners und Sophisten ar, das höchste Selbstgefühl, das die damalige griechische Welt kennt, elches ihm in dem entscheidenden Augenblick die erforderliche Charakterirke verlieh. Der Kaiser hatte ihn als quantité négligeable behandelt. Dazu hlte er sich denn doch zu gut. Er fühlte sich als Mann von Stande, der ch mit hoch gestellten Römern auf dem Fuß gesellschaftlicher Gleichheit rkehrte. Vor allem aber war er sich bewufst, in seinem rednerischen id schriftstellerischen Können eine unverächtliche Waffe zu besitzen, die, chtig gehandhabt, selbst einem Kaiser unbequem werden könnte. Wie ihe diese Auffassung dem Sophisten lag, ersieht man aus Lukian, der th den Grundsatz des Archilochos angeeignet hatte: τὸν κακῶς με νῶντα δεινοῖς ἀνταμείβεσθαι κακοῖς und der — wieder nach Archichos — seinem Gegner zurust: τέττιγα τοῦ πτεροῦ συνείληφας.2) er Sophist gleicht einer Cicade, die, am Flügel ergriffen, nicht schweigt, ndern einen gewaltigen Lärm erhebt. Die Litteratur ist eine Macht, e selbst ein römischer Imperator nicht ungestraft beleidigen darf. as hat Domitian nicht nur in diesem einen Falle an sich erfahren. ein unholdes Verhalten gegen die Vertreter der Wissenschaft und tteratur hat bewirkt, dass nur ein Zerrbild seiner Person auf die achwelt gekommen ist. Die meisten Litteraten haben sich mäuschenill verhalten, so lange der Kaiser lebte, oder gar ihm Weihrauch ge-

Οι. 50 § 8 οὐ κολακεύσας τὸν έχθρὸν τύραννον οὐδὲ ἡῆμα ἀγεννὲς οὐδὲ ελεύθερον εἰπών, ὅτε πολλοῖς ἀγαπητὸν ἦν ζῆν ότιοῦν πράττουσι καὶ λέγουσιν.

<sup>2)</sup> περί τῆς ἀποφράδος cp. 1.

streut. Sobald er die Augen geschlossen hatte, begannen sie ihn zu lästern und würzten mit diesen Lästerungen ihre Complimente vor dem neuen Herrn. Nun hiefs es: Flavia gens, quantum tibi tertius abstulit heres. Paene fuit tanti, non habuisse duos. Dio wollte nicht so lange warten. Er suchte und fand einen Weg, schon bei Lebzeiten Domitians seinem Hass und Zorn Lust zu machen. Das wäre ganz unmöglich für ihn gewesen, wenn er gethan hätte, was das nächstliegende war, nämlich seine Besitzungen in Prusa zu verkaufen und mit seiner Familie in eine der Freistädte überzusiedeln, die ihm ein Asyl anboten. Er hätte dadurch zwar die Möglichkeit gewonnen, in der neuen Heimat als Redner praktisch zu wirken, aber er hätte sich auch stets in den Grenzen officieller Gesinnungstüchtigkeit halten müssen, wenn er nicht sich und die gastfreundliche Stadt ins Unglück stürzen wollte. Es gab in der That nur einen Weg, sich die Freiheit des Wortes zu erhalten, den Philostratus bezeichnet mit den Worten: τοῦ φανεροῦ ἐξέστη, κλέπτων ξαυτὸν ὀφθαλμῶν τε καὶ ὤτων καὶ ἄλλα ἐν ἄλλη γή πράττων - φυτεύων δε και σκάπτων και επαντλών βαλανείοις τε καὶ κήποις καὶ πολλὰ τοιαῦτα ὑπὲρ τροφῆς ἐργαζόμενος. Eben diesen Weg hat Dio gewählt: aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. unerkannt von einem Ort zum andern zu ziehen, bald hier, bald dort aufzutauchen, bald als Gärtnerbursche, bald als Badediener oder sonst irgendwie als niedriger Lohnarbeiter sein Brot zu verdienen und im Schutze dieses Incognito überall die Saat des Hasses gegen den Tyrannen auszustreuen.

Dieser Entschlus, den er 14 Jahre hindurch ausrecht erhalten und durchgeführt hat, ist mehr als alle seine Reden für den Menschen Dio charakteristisch. Da für die richtige Beurteilung eines Predigers und Moralisten von dem Charakter nicht abgesehen werden kann — das ἀχολούθως βεβιωχέναι τοῖς λόγοις gilt schon den Alten mit Recht als das entscheidende Merkmal des ächten Predigers — so muß ich auf diesen Punkt das höchste Gewicht legen. Man versetze sich in seine Lage und urteile, ob seine Handlungsweise die eines gewöhnlichen Menschen ist. Wenn ein Mann aus der Hese des Volkes sich als Bettelphilosoph austhut und das Evangelium der Bedürfnislosigkeit predigt, so sagen wir: der Apsel fällt nicht weit vom Stamme. Wenn er sich mit dürstigster Kleidung und Speise begnügt, so heißt das aus der Not eine Tugend machen. Wenn er sich obdachlos herumtreibt und "bei Mutter Grün" übernachtet, so setzt er nur sort, was er auch ohne "Philosoph" zu sein gewohnt war. Wenn er die Vorübergehenden,

namentlich die gut gekleideten, anrempelt und ankrakehlt, so thut er nur, wozu ihn sein proletarischer Instinct antreibt. Wenn aber ein Mann aus den höheren Ständen, der bis zur Hälfte seines Lebens ein behäbiges Wohlleben mit viel Bedienung und aller Bequemlichkeit geführt hat, im reisen Mannesalter die gewohnte Lebensweise aufgiebt, auf alle Bedienung, auf alle Genüsse und Annehmlichkeiten verzichtet, um sich fortan wie einer der geringsten mit seiner Hände Arbeit zu ernähren und alles dies aus freiem Entschlusse thut, teils um seine Freiheit und Unabhängigkeit zu wahren, teils um seiner Heimat treu zu bleiben, so liegt darin allerdings ein Beweis von Charakter. Mit Recht haben die Zeitgenossen etwas bemerkenswertes darin gefunden. Die Leute bekamen Respect vor ihm νομίζοντες πλέον τι παρὰ τοὺς ἄλλους ἔχειν διὰ τὴν ἄλην καὶ τὴν μεταβολὴν τοῦ βίου καὶ διὰ τὴν δοχοῦσαν αὐτοῖς τοῦ σώματος ταλαιπωρίαν.

Es ist namentlich bemerkenswert, dass unter den Beweggründen dieses Entschlusses die Philosophie keine Rolle spielte. Die Beweggründe waren rein menschliche. Nicht philosophische Überzeugung gab ihm die Krast zur That, sondern die That machte ihn zum Philosophen. Diese Aussaung allein hat innere Wahrscheinlichkeit und stimmt zu dem Selbstbekenntnis der 13. Rede. Er, der stets aller Philosophie abhold gewesen war — woher sollte er plötzlich eine philosophische Überzeugung nehmen? Wir haben keinen Grund, seiner eigenen Erzählung den Glauben zu versagen, die durchaus die "Philosophie" als das spätere und erst allmählich auf seinen Irrsahrten in ihm erwachsene hinstellt. Nachdem wir die materielle Lage Dios uns deutlich gemacht haben, ist es Zeit, zu dieser Erzählung zurückzukehren, die wir jetzt richtiger zu verstehen hoffen dürsen.

Dio schildert uns die Gedanken, die ihn aus Anlas seiner Verbannung bewegten, viele Jahre später, in den conventionellen Formen eines popular-philosophischen Vortrags. Gleich anfangs (§ 2) formulirt er die Frage, die er sich damals vorgelegt haben will, in einer Weise, welche die Begriffe des kynisch-stoischen Dogmas deutlich hervortreten läst. Ist die Verbannung wirklich ein Übel, wie die gewöhnliche Meinung annimmt, oder gehört sie zu derjenigen Klasse von Dingen, die an sich weder Güter noch Übel sind, sondern erst durch die eistige Beschaffenheit des Menschen, der sich mit ihnen abzusinden at, leicht oder schwer, nützlich oder schädlich werden? Das ist der Begriff der ἀδιάφορα in der stoischen Güterlehre. Diese Formulirung, welche schon die Lösung des Problems enthält, stellt Dio als Thema

seiner Erzählung voran. Es ist nicht glaublich, dass er sich die Frage schon damals in dieser Form vorgelegt hatte: aber jetzt, wo er sie zum Thema eines moralphilosophischen Vortrags wählte, mußte er sie So gehört auch im folgenden die Anknüpfung an so formuliren. Homer, Euripides, Herodot zum conventionellen Stil der Dialexis. Odysseus, der sich in Heimweh verzehrt, Orestes, der seiner Schwester das Elend der Verbannung schildert, verkörpern den natürlichen Abscheu des Menschen vor der Fremde und die in dieser Richtung sich bewegenden Gedanken Dios. Die höhere Ansicht, dass Verbannung nicht unter allen Umständen ein Unglück ist, will er aus dem Kroisos erteilten Orakelspruch Apollos Herodot I, 55 herausgelesen haben, in den er durch eine gekünstelte Interpretation den erforderlichen Gedanken hineinliest. Weil Apollo dem Kroisos zur wyn geraten und dadurch kundgegeben hatte, dass sie nicht immer ein Übel sei, will auch er auf den Gedanken gekommen sein, den Gott zu befragen, wie er sich in der gegenwärtigen Lage zu verhalten habe. Der Gott habe ihm geantwortet: "Treibe was du jetzt treibst, mit allem Eifer, als eine schöne Beschäftigung, bis du ans Ende der Erde kommst." Diesen Rätselspruch des Gottes deutet er als Aufforderung, kein sefshaftes Leben in einer neuen Heimat zu beginnen, sondern in dem unsteten Leben des heimatlos Umherirrenden zu verharren. Er ist üherzeugt, dass es ihm zum Heile dienen muss, dem Gotte zu gehorchen. Er fasst den Vorsatz, sich hinfort seiner Niedrigkeit nicht zu schämen, nimmt die Tracht und Lebensweise eines armen Fahrenden an und irrt unstät von Ort zu Ort.

Es gilt aus dieser conventionell stilisirten Erzählung, die, wie schon bemerkt, an den Sokrates der Apologie erinnern soll, das Thatsächliche herauszulesen, das sie enthält. Ich meine, daß die Befragung des Orakels nicht bloße Fiction ist. Dios religiöse Ansichten, die wir noch näher kennen lernen werden, sind dem Glauben an göttliche Offenbarungen nicht abgeneigt. Warum sollte er nicht in dem entscheidenden Augenblick seines Lebens, als er alle seine Pläne und Hoffnungen scheitern sah und der Zukunft in qualvoller Ratlosigkeit gegenüber stand, zu dem göttlichen Ratgeber seine Zuflucht genommen haben? Nicht die Schulfrage, ob die  $\varphi v \gamma \dot{\eta}$  ein  $\mathring{\alpha} \delta \iota \acute{\alpha} \varphi o \varrho o v$  sei, beschäftigte ihn, sondern die praktische Entscheidung, was er nun beginnen, was aus sich machen solle. Die bisherige Betrachtung hat uns gezeigt, um welche Alternative sichs handelte. Er konnte entweder mit seiner Familie und mit seiner Habe eine neue Heimat suchen, oder in der Hoffnung auf

bessere Zeiten ein heimatloses Leben führen, bis er in die alte Heimat zurückkehren durfte. Diese Alternative hat er dem Gotte vorgelegt. In dem dunklen Rätselwort des Gottes hat er eine Bestätigung seines eigenen Planes gefunden. Es hat ihm den Mut zu seinem Wagnis gestärkt. Das Gefühl, durch ungerechte Übermacht zermalmt zu werden und höchstens durch leidende Geduld und Fügsamkeit sich das Unvermeidliche erträglich machen zu können, würde ihm den Rest seines Lebens vergistet haben. Den Kampf mit den Machthabern aufzunehmen. sich seiner Haut zu wehren, den Schlag mit Schlägen zu erwidern, war. wenn auch gefährlich und mühselig, zweifellos das kleinere Übel. Es erhielt ihm das Gefühl, nicht aus der Hand eines Mächtigen sein Geschick zu empfangen, sondern es sich handelnd selbst zu gestalten, und das tröstliche Bewusstsein, dass der Böse dem Guten sein Lebensglück nicht rauben kann. Es erhielt ihm auch die Hoffnung, durch die Güte der Götter später in seine Heimat zurückzukehren. Als eine fortdauernde Anklage gegen den Machthaber wandelte er umher, überall wohin er kam, gegen den Übermut und die Ruchlosigkeit des Tyrannen eisernd.

Das alles ist verständlich ohne Philosophie. Auch in der Erzählung der 13. Rede ist es nicht die Philosophie, die als bestimmender Beweggrund eingreift, obgleich die philosophische Frage als Thema und Überschrift vorangestellt wird. Die Entscheidung der Frage erfolgt nicht durch vernünstiges Denken, sondern durch göttliche Offenbarung. auch nicht sagen, dass der Entschlus als armer Vagant zu leben, notwendig die Absicht einschloss, "Philosoph" zu werden. Die Absicht. als philosophischer Lehrer aufzutreten, würde eine thörichte Überhebung gewesen sein. Durch sein bisheriges Leben und Streben war er nicht zu dieser Rolle vorbereitet. Er musste zunächst mit sich selbst ins Reine zu kommen suchen, ehe er als Lehrer für andere auftrat. Es hat also innere Wahrscheinlichkeit, was Dio in der 13. Rede über seine Entwicklung zum "Philosophen" erzählt. Nachdem er von seinem Entschluß. dem Spruch des Gottes zu gehorchen, berichtet hat, fährt er fort: "Ich nahm mir also vor, alle Furcht und Scham wegen des mir bevorstehenden Lebens abzulegen, zog schlechte Kleider an, schränkte auch im übrigen meine Bedürfnisse ein und begann von Ort zu Ort zu wandern. Leute, die mir begegneten, hießen mich, nach meinem Aussehen, einen Landstreicher, andre einen Bettler, einige auch einen Philosophen. So kam es, daß ich allmählich, ohne es darauf abzusehen und ohne selbst so hoch von mir gedacht zu haben, diesen Namen erhielt. Während die meisten der sogenannten Philosophen sich selbst als solche durch

Ausruf verkünden, wie Herolde in Olympia, nannten mich andere so, und nicht immer und nicht allen war ich es zu wehren im Stande. Ja. es sollte sogar diese Fama mir nützlich werden. Denn viele nahten sich mir nun mit Fragen über gut und böse. Daher sah ich mich genötigt, selbst darüber nachzudenken, um den Fragstellern antworten zu können. Ein anderes Mal wurde ich aufgefordert, aufzutreten und öffentlich zu sprechen. So sah ich mich denn auch dazu genötigt, über die Aufgaben des Menschenlebens und über die Bedingungen des menschlichen Glücks meine Ansichten vorzutragen. Meine Ansicht ging dahin, dass so ziemlich alle Menschen Thoren sind, dass keiner seine Aufgabe erfüllt oder auch nur danach strebt, von den Übeln, die ihn drücken, und von seiner großen Dummheit und Ruhelosigkeit befreit ein edleres und besseres Leben zu beginnen, dass vielmehr alle auf derselben Stelle und um dieselben Dinge, um Geld, Ehre und sinnlichen Genuss im Kreise herumgetrieben werden, ohne von diesen Dingen jemals loskommen und zur Freiheit der Seele gelangen zu können; wie Gegenstände, die in einen Strudel gefallen sind, sich im Wirbel herumdrehen und nicht wieder aus dem Strudel herauskommen können. Indem ich diese und ähnliche Vorwürfe nicht nur allen übrigen, sondern zumeist und zuvörderst auch mir selbst machte, nahm ich manchmal in meiner Verlegenheit zu einer alten Rede Zuslucht, die von einem gewissen Sokrates stammt u. s. w."

Ich sehe keinen Grund, an der Wahrhaftigkeit dieser Erzählung zu zweifeln und die tiefe Bescheidenheit, von der sie in jedem Zuge Zeugnis ablegt, für Maske und Heuchelei zuhalten. Der Hauptpunkt in dieser Erzählung ist, dass Dio nicht nur den Namen Philosoph, sondern auch den Antrieb zu philosophischer Lehrthätigkeit von andern empfängt-Man kann die bewufste Anlehnung an den Sokrates der Apologie zugeben, ohne darum im mindesten an der Wahrheit der Thatsache zu Denn es ist innerlich durchaus wahrscheinlich, dass Dios Schicksal die Aufmerksamkeit der Leute auf ihn lenkte, dass man sich nach den Beweggrunden seines eigentumlichen Entschlusses erkundigte und dass Dio hierdurch zu Erklärungen veranlasst wurde, die jenen En 2. schluß als eine philosophische That erscheinen ließen. Wer in dieser Th einen Beweis unbeugsamer Charakterstärke fand, die unter Verzicht aualles, was die Menschen sonst für begehrenswert halten, ein menschen würdiges und innerlich glückliches Leben sich zu schaffen weiß, de mußte auch Vertrauen zu dem Manne fassen und Lust bekommen, ihm in eigenen Nöten um Rat zu fragen. Dass Dio hierdurch veranlasst

wurde, seine Lebensansicht tiefer und folgerichtiger durchzubilden, entspricht so sehr der inneren Wahrscheinlichkeit, dass wir es nur aus den zwingendsten Gründen für erfunden halten dürften. Nur insofern ist Dios Selbstbekenntnis erganzungsbedürstig, als es den Antrieb zu philosophischem Nachdenken allein auf äußere Anregung zurückführt. Der stärkste Antrieb lag unfraglich in seinem eigenen Bedürfnis, sein Leben auf neue Grundlagen zu stellen. Von dem Augenblick an, wo er halb gezwungen halb freiwillig auf alles verzichtete, was ihm bisher das Leben lieb gemacht hatte, musste er seine bisherige Lebensanschauung als unzureichend erkennen und nach einem neuen, für sein neues Leben passenden Glaubensbekenntnis suchen. Von der bloßen Opposition gegen die Tyrannis, die ihm zunächst sicherlich die Hauptsache gewesen war, konnte er auf die Dauer nicht leben. Dieses innere Bedürfnis musste ihn ganz von selbst, auch ohne äussere Anregung zur Philosophie führen. Aber glaublich ist es, dass äußere Umstände in der von ihm selbst geschilderten Weise mitwirkten, die innere Entwicklung zu fördern und zur Reife zu bringen.

Ein neues Glaubensbekenntnis zimmerte er sich, nicht aus logischen Schlüssen, soudern aus praktischen Erlebnissen. Er erlebte, dass die Verbannung, die ihn anfänglich an den Rand der Verzweiflung getrieben hatte, ihre Schrecken verlor, sobald er sich entschloß von allen herkömmlichen Meinungen über Glück und Ehre abzusehen, den Mut nicht zu verlieren und sich so gut als möglich in das neue Leben zu finden. Er fand, dass er alle die Dinge, die er bisher für unentbehrlich gehalten hatte, den Inbegriff alles dessen, was dem Culturmenschen der höberen Stände eine suße Gewohnheit ist, ganz wohl entbehren konnte. Er glaubte sogar, seit er darauf verzichtet hatte, eine Steigerung seiner Lebenslust zu empfinden. Es schien ihm, als ob er in seinem bisherigen weltförmigen Dasein nie sich selbst gehört und erst durch seine Ausstoßung, beziehungsweise seinen Austritt aus der Gesellschaft das höchste Gut, die freie Selbstbestimmung wiedererlangt hätte. in der Gesellschaft als ein Glied der höheren Stände leben und die Achtung seiner Standesgenossen genießen will, der muß sich in jeder Hinsicht den geschichtlichen Bedingungen fügen, auf denen diese Gesellschaft beruht. Er muss sich die Bildung aneignen, die sie anerkennt und fordert; er muss die Bestrebungen, die als wertvoll gelten, zu den seinen machen; er muss die Formen des gesellschaftlichen Verkehrs beobachten; er muss immer beslissen sein, das Mass außerer Güter sich zu erhalten, von dem die Zugehörigkeit zu seiner Klasse abhängt. Der

Inbegriff von Ideen, auf dem das innere Wesen der Gesellschaft beruht, ist ein geschichtliches Product, d. h. er enthält zahlreiche Anomalieen und Widersprüche. Diese werden von dem einzelnen erst dann störend empfunden, wenn infolge unzureichender Ergänzung aus den unteren Schichten oder sonstiger Culturverhältnisse die lebendige Fortentwicklung der Gesellschaft aufhört und eine Erstarrung ihres inneren Wesens eintritt. Nun wird die gesellschaftliche Bindung von vielen als drückende Fessel empfunden. Das Irrationelle in den gesellschaftlichen Zuständen wird dem zur Qual und Pein, der verzweifelt, zu ihrer Besserung beitragen zu können. In solchen Zeiten tritt die Erscheinung auf, der wir bei Dio begegnen, dass Declassirung, d. h. Hinabsinken in eine tiefere Schicht der Gesellschaft als Befreiung begrüßt wird. darauf, dass in den unteren Volksschichten die geschichtliche Eigenart einer solchen Epoche nicht mit der gleichen Schärfe ausgeprägt ist, wie in den oberen. Die geschichtliche Bindung des individuellen Denkens und Wollens ist hier in weit schwächerem Grade vorhanden. In Zeiten lebendig fortschreitender Bildung ist genau das Gegenteil der Fall. Da befreit die Bildung von dem Druck des Herkommens in Glauben und Sitte. Die höheren Stände haben die Führung des Volkes: ihre geistigen Errungenschaften kommen der Gesamtheit zugut. Wenn aber das Salz stumpf geworden ist, womit soll man salzen? — So gewiß wahre Bildung besser ist als rohe Unwissenheit, so gewiss ist naive Gesittung besser als eine anspruchsvolle, zur Durchdringung des praktischen Lebens unsähige Scheinbildung. Darum fühlt sich Dio, in dieser Epoche seiner Entwicklung, zu Bauern, Hirten und Jägern hingezogen'), bei denen die naive Gesittung sich noch erhalten hat. Im Verkehr mit diesen einfachen Leuten, in denen noch die natürliche Treuherzigkeit und Gutmütigkeit des Volkes lebt, fühlt er sich wohl. Er lernt den Teil des Volkes, der von seiner Hände Arbeit leht, aus der Nähe kennen; ja er sieht sich selbst zu Zeiten genötigt, durch gewöhnliche Handarbeit sein tägliches Brot zu erwerben; und er macht die Erfahrung, dass die Armen an Lebensfreude und Menschenwürde hinter den Reichen keineswegs zurückstehen. Er lernt auch den Segen kennen, der auf körperlicher Arbeit ruht, dass sie Leib und Seele gesund erhält. er zu zweifeln an dem Wert jener Bildung und Cultur, welche die höheren Stände vor den niederen voraushaben und die auch er, weil er zu diesen gehörte, als etwas selbstverständliches in sich aufgenommen

<sup>1)</sup> Or. 1 § 51.

hatte. Er macht den Versuch, aus dem geschichtlichen Zusammenhang herauszutreten, von allen Voraussetzungen seines bisherigen Lebens abzusehen und zu einer rationellen Kritik der herrschenden Cultur und Bildung zu gelangen. Unmöglich kann eine Cultur die richtige sein, die mit so großem Aufwand innerer und äußerer Arbeit von dem Endziel alles menschlichen Wollens, der Eudämonie, sich nur weiter entfernt hat. Der Mann aus dem Volke hat weder die formale Geistesbildung und die Kenntnisse, auf denen die geistige Cultur der höheren Stände beruht, noch die Fülle äußerer Besitztümer, welche die materielle Cultur zur Befriedigung zahlloser Bedürfnisse der Reichen geschaffen hat. Dennoch hat er in vielen Fällen ein freieres, glücklicheres und auch menschenwürdigeres Dasein als der Reiche. Die Bildung verfehlt also ihren Zweck. Sie ist von der Natur abgeirrt. Rückkehr zur Natur ist die Losung.

So wurde Dio ganz von selbst, nicht durch Tradition und Bücherstudium, sondern durch die praktische Umgestaltung seines Lebens auf die Grundgedanken des Kynismus geführt, der in dem Widerspruch gegen die falsche Cultur und Bildung seinen Lebensnerv hat. Aber auch der extreme und einseitige Moralismus der kynischen Secte empfahl sich ihm als ein passendes Glaubensbekenntnis für seine gegenwärtige Lage. Alle außeren Güter, wie Besitz, Heimat, Ehre und Einfluß, hatte ihm ein jäher Schicksalswechsel geraubt. Wo konnte er besseren Trost finden als in jener frohen Botschaft, welche die Wertlosigkeit aller dieser Güter verkündet, den Menschen ganz auf eigene Füße stellt und ihn sein Glück einzig in der Erfüllung seiner sittlichen Aufgabe suchen heisst, an der ihn keine Macht des Himmels und der Erde hindern kann? Die Lebensweise, zu der er sich aus rein persönlichen Gründen entschlossen hatte, war eben die, welche die Apostel des Kynismus seit Jahrhunderten empfahlen und befolgten. Auch sie hatten das Leben des Bettlers und Vaganten als den Weg zur Wahrheit, Freiheit, Selbstgenügsamkeit gepriesen.

Auch die feindselige Haltung gegen die Monarchie, die er fortan einzunehmen gesonnen war, mußte beitragen, ihn ins stoisch-kynische Lager zu treiben. Denn die politische Opposition gegen den Principat pslegte in dieser Zeit mit stoischem oder kynischem Bekenntnis Hand in Hand zu gehen.

Wenn Dio die sittlichen Wahrheiten, die ihm durch eigenste personliche Lebenserfahrung aufgegangen waren, erfolgreich predigen wollte, so mußte er notwendig unter den Sittenlehrern der Vergangenheit Umschou baken, um unter ihnen die berühmten Namen auszuwählen, an die seine eigene Predigt anknupfen konnte. Es wurde dem Geiste dieses von der Vergangenheit zehrenden Zeitalters widersprochen haben, wenn er. ohne an der Autorität der Alten einen Rückhalt zu suchen, nur durch eigene Gedanken und selbst erlebte Wahrheiten seine Zuhörer m erbauen versucht batte. Ihm selbst und seinen Hörern würde das als Coerhebang erschienen sein. Ein durch Alter und Überlieserung gebeihigter Text mußte der Predigt zugrunde gelegt werden. Seit Jahrbunderten waren die Reiseprediger thätig gewesen, den Armen im Geiste be Bressnen darzureichen, die von den Tischen der Philosophen fielen-Es gab daber auf diesem wie auf allen anderen Gebieten der Litteratur und Kunst einen durch Überlieferung fortgepflanzten Schatz von Formen und Gedanken, aus welchem nicht zu schöpfen Thorheit gewesen ware. ther es ware verkehrt, einen Epigonen wegen dieser unvermeidlichen Abhangigkeit von der Überlieserung als blosses Mundstück fremder Gedanken ohne eigenes Leben und Individualität anzusehen. Dw sind wir in der Lage, neben seiner Abhängigkeit von den Vorbildern auch die subjective Bedingtheit seines Glaubensbekenntnisses nach-MYSTON.

Wir haben hisher die Beweggründe klarzulegen versucht, die den Redner zur Wahl des Vagantenlebens bestimmten und ihn weiterhin der Philosophie, genauer der kynisch-stoischen Philosophie in die Arme führten. Um auf dieser Grundlage eine Vorstellung zu gewinnen, wie sich während des Exils seine Wirksamkeit gestaltete, ist zweierlei erforderlich. Zuerst müssen wir alle Andeutungen in den erhaltenen Werken Dios, die sich auf die Verbannungszeit beziehen, auszunutzen suchen, wobei wieder die 13. Rede, wie schon für die bisherige Betrachtung, sich besonders nützlich erweisen wird. Sodann gilt es Umschau zu halten, ob sich unter den erhaltenen Werken solche betinden, die wir mit Sicherheit oder doch mit Wahrscheinlichkeit in die Zeit den Exils setzen können.

Der Bericht des Philostratus über die Verbannung Dios hatte sich uns aunätelnst in einem Punkte als unzuverlässig erwiesen. Seine Behauptur B. "

"" μη προσετάχθη αὐτῷ φυγεῖν" mußten wir als unrichtig verwerser. Dagegen hat uns die weitere Betrachtung wieder zu Philostratus zurückenstütelt und gezeigt, daß seinem Bericht mehr Wahrheit zugrunde lieg ansange den Anschein hatte. Es ist richtig, daß Dio freiwilligenstäte Leben sührte, das ihn durch viele Provinzen des Reicheschließlich bis an das Nordgestade des Pontus führte. Es is

auch richtig, dass er aus der Öffentlichkeit verschwand und durch seine ganze Lebensweise der Aufmerksamkeit der Behörden zu entgehen suchte: του φανερού έξέστη κλέπτων ξαυτόν όφθαλμών τε καί ώτων καί ἄλλα ἐν ἄλλη γῆ πράττων. Wir wurden durch den Zusammenhang der Betrachtung dazu geführt, diese Nachricht als glaubwürdig zu behandeln. Denn in der Absicht, gegen den "Tyrannen" zu wirken, fanden wir einen der wichtigsten Beweggrunde für die Wahl der unstäten Diesem Zweck aber konnte das Vagantentum nur dienen, wenn es mit strengem, nur gelegentlich mit aller Vorsicht gelüfteten Incognito verbunden war. Dazu stimmen denn auch die weiteren Einzelheiten bei Philostratus. Das ἄλλα ἐν άλλη γῆ πράττειν kann nur bedeuten, dass Dio häusig die Maske wechselte, um der Wachsamkeit der Verfolger zu entgehen. Das Pslanzen, Graben, Wassertragen geschah nach Philostratus ὑπὲρ τροφῆς, zum Zwecke des Broterwerbs. Dieser Zug passt vortrefflich zu dem Incognito, zumal Philostratus durch den Zusatz καὶ πολλά τοιαῦτα ἐργαζόμενος den häufigen Wechsel der Arbeit andeutet. Wenn Dio gerade die niedrigsten Arbeiten übernahm, so mochte das zum Teil darin seinen Grund haben, dass er für höhere, besondere Kunstfertigkeit erfordernde Arbeiten nicht geschult war. Aber zweifellos wirkte auch der Umstand mit, dass er beständig den Aufenthalt wechselte und deshalb nach der ersten besten Arbeitsgelegenheit griff, die sich ihm darbot. Fand er keine Arbeit, so bettelte er. Ein πτωχός war er in den Augen der Soldaten, nach der Darstellung des Philostratus. Sie ahnten nicht, wen sie vor sich hatten, bis er nach Domitians Tode sich zu erkennen gab.

Emperius geht also entschieden zu weit, wenn er den ganzen Bericht des Philostratus als grundfalsch verwirft: et Philostratus quidem non damnatum tradit, sed voluntario exilio ex hominum oculis excessisse, atque nunc palando nunc latitando saluti suae consuluisse. quae sunt falsissima, ut pleraque quae de Dione tradidit Philostratus. Nur in dem einen Punkte irrt Philostratus, dass er die Relegation leugnet. Alles übrige hat sich als innerlich wahrscheinlich herausgestellt. Ich bin überzeugt, dass es so gut wie das solgende (die Scene im Standquartier der Legionen) aus einer verlorenen Rede Dios stammt. Es ist aber nötig sestzustellen, ob die Andeutungen in den erhaltenen Reden zu der philostratischen Darstellung stimmen.

Am häufigsten hebt Dio, wo er auf die Exilszeit Bezug nimmt, die vagirende Lebensweise hervor, z.B. τοσοῦτον χρόνον πλανηθείς II 46, 26 — ηλώμην πανταχοῦ I 181, 27 — ὥσπερ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον

ἔζηχα ἀλώμενος Ι, 159, 9 — ατε ἐν ἄλη συνεχεῖ Ι 191, 15. — Davon legt er sich auch später, nach seiner Restitution, den Namen αλήτης bei: άνδρες άληται και αὐτουργοί της σοφίας 12,16 und im Euboicus: πρεσβυτικόν πολυλογία — καὶ άλητικόν I 189, 21. — Die Obdachlosigkeit, der Mangel von Haus und Herd, wird hervorgehoben II 46, 26 ἄοιχος καὶ ἀνέστιος und gleich darauf, an derselben Stelle, der Mangel jeglicher Bedienung: άλλὰ μηδὲ ἀχόλουθον ἕνα γοῦν ἐπαγόμενος. Dazu gesellen sich als weitere Züge die Armut, der Mangel an Subsistenzmitteln: χαίτοι μέχρι μεν υπήργε πενίας χίνδυνος ήμιν, ούδεν ήν δεινόν. οὐ γάρ εἰμι πρὸς τοῦτο ἀμελέτητος σχεδόν etc. II 46, 24. οὐδὲν ἔγων ἢ φαῦλον ἱμάτιον, καὶ πολλάκις μὲν δὴ καὶ ἄλλοτε ἔπειράθην εν τοις τοιούτοις καιροίς, ατε εν άλη συνεχεί, ατάρ ούν δή καὶ τότε, ὡς ἔστι πενία χρημα τῷ ὄντι ἱερὸν καὶ ἄσυλον Ι 191, 14 (im Euboicus). — μη φίλων ἐρημίας ἡττηθείς, μη χρημάτων  $\dot{\alpha}\pi o \rho l\alpha c$  11 70, 27. — Dass er gelegentlich bettelte, geht schon daraus hervor, dass ihn die Leute πτωχός nannten I 182, 1 und noch deutlicher aus 19,27 ἐν ἀγύρτου σχήματι καὶ στολή und aus der Verwendung des Odysseeverses ο 222: αἰτίζων ἀχόλους, οὐχ ἄορας οὐδὲ λέβητας. — Ein weiterer wichtiger Zug der philostratischen Darstellung ist die Verrichtung niederer Arbeiten. Auch sie wird in den erhaltenen Schriften angedeutet I 2, 16 ανδρες άληται καὶ αὐτουργοὶ της σοφίας. πόνοις τε καὶ ἔργοις ὅσον δυνάμεθα ἔγχειροῦντες (so nach Herwerden, χαίροντες die Hds.) τὰ πολλά. Diese Stelle findet sich freilich in einer nach der Restitution gehaltenen Rede, der ersten περί βασιλείας; es ist aber nichtsdestoweniger zweisellos, dass sie in erster Linie auf die Exilszeit zu beziehen ist. Auf die Verrichtung niederer Arbeiten müssen auch, meines Erachtens, die Stellen bezogen werden, wo von einer ταλαιπωρία und ihren schädlichen Folgen für Dios Gesundheit die Rede ist. In or. 19 (II 257, 11) erwähnt er noch in ziemlich überlegenem Ton: την δοχοῦσαν αὐτοῖς τοῦ σώματος ταλαιπωρίαν. Dagegen giebt er or. 40 § 2 (II 46, 18) zu, es sei nötig gewesen  $\tau o \tilde{v}$ σώματος - ποιήσασθαί τινα πρόνοιαν, έκ πολλής καὶ συνεχοῦς ταλαιπωρίας ἀπειρηχότος. Dazu stimmen denn die in den späteren Reden nicht seltenen Klagen über seinen schlechten Gesundheitszustand. Dass er schon während des Exils gelegentlich Mühe hatte, den physischen Anforderungen der von ihm gewählten Lebensweise zu genügen, zeigt II 70, 27: μη φίλων έρημίας ήττη θείς, μη χρημάτων άπορίας, μή σώματος άσθενείας. Denn aus der Coordinirung der drei Begriffe geht hervor, dass die Schwächlichkeit des Körpers wie die Ver-

lassenheit und Armut als ein actuell gewordenes Übel erwähnt wird. mit dem er als Exilirter zu kämpfen hatte. — Um das von Philostratus entworfene Bild zu vervollständigen, fehlt nur noch ein Zug, der allerwichtigste: das Incognito. Ich will kein großes Gewicht legen auf die schon oben angeführte Stelle I 9, 27 ἐν ἀγύρτου σχήματι καὶ στολῆ, obwohl sie die Vorstellung einer zur Unkenntlichmachung dienenden Verkleidung nahe legt. Beweisend sind die Stellen, die von seinen rednerischen und schriftstellerischen Angriffen gegen Domitian und der mit ihnen verbundenen persönlichen Gesahr handeln: I 36, 8 οὐ γὰρ όλίγην οὐδ' ἐν όλίγω χρόνω δέδωκα βάσανον τῆς ἐλευθερίας. εἰ δε έγω πρότερον μέν, ότε πάσιν άναγκαῖον εδόκει ψεύδεσθαι διά φόβον, μόνος άληθεύειν ετόλμων, και ταῦτα κινδυνεύων ὑπὲρ τῆς ψυχῆς, νῦν δὲ ὅτε πᾶσιν ἔξεστι τάληθη λέγειν, ψεύδομαι μηδενός κινδύνου παρεστώτος u. s. w. — Die Vorstellung ciner dauernden Gefahr erwecken auch die Worte II 49, 20: μετά φυγήν οθτως μαχράν χαλ πράγματα τοσαῦτα χαλ τύραννον έγθρόν. Sie wären nicht ganz verständlich, wenn Dio nur durch das Verbannungsurteil selbst die Feindschaft des Tyrannen erfuhr und weiterhin ungestört nach seinem Geschmack leben durste. Dasselbe gilt von der Stelle, welche die ausdrückliche Erwähnung seiner gegen Domitian gerichteten Angriffe enthält II 71, 1 προς δε τούτοις απασιν (nämlich außer Verlassenheit, Mittellosigkeit, körperlichem Leiden) έχθρον ανεγόμενος οὐ τὸν δεῖνα — Αλλά τὸν — δεσπότην ονομαζόμενον καὶ θεόν - - καὶ ταῦτα οὐ θωπεύων αὐτὸν οὐδὲ τὴν ἔχθραν παραιτούμενος, άλλά έρεθίζων ἄντιχρυς καὶ τὰ προσόντα κακά μὰ Δί' οὐ μέλλων νῦν ἐρεῖν η γράψειν, ἀλλὰ εἰρηκώς ήδη καὶ γεγραφώς, και τούτων πανταχή των λόγων και των γραμμάτων όντων. In diesen Worten ist der deutliche Hinweis enthalten auf Verfolgungen, die ihm seine Reden und Schristen während der Exilszeit zuzogen. Nicht wahnwitzige Tollkühnheit, fügt er hinzu, hat mich bei diesem Verhalten geleitet, sondern Gottvertrauen. Mir scheinen diese Stellen hinreichend zu beweisen, dass Dio Grund hatte, das Licht der Öffentlichkeit zu meiden und sich in den Schleier des Incognito zu hüllen. Es wird also auch in diesem Hauptpunkte die Richtigkeit der philostratischen Darstellung durch die Andeutungen in den erhaltenen Reden bestätigt.

Von der Vorstellung, die wir uns von Dios materieller Lage während des Exils bilden, hängt es natürlich ab, wie wir uns seine Lehrweise in dieser Zeit zu denken haben und welche erhaltenen Schriften in dieser Zeit entstanden sein können. Ein Mann, der als Geächteter lebt, der durch fortdauernde Angriffe gegen das Staatsoberhaupt Verfolgungen gegen sich heraufbeschwört und sich dadurch gezwungen sieht, unstät und unerkannt von Ort zu Ort zu wandern, wird ganz anders auftreten, als einer, der sich im Vollbesitz burgerlicher Ehren befindet und mit der Staatsgewalt auf friedlichem Fusse lebt. Er wird bestrebt sein, durch seine Lehrthätigkeit möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Er wird sich zunächst mit seiner Lehre an einzelne wenden. vielleicht auch, wenn er dazu aufgefordert wird, vor einem größeren Zuhörerkreise reden, aber die eigentlich öffentlichen Gelegenheiten, die Festversammlungen des Volkes, meiden. Es ist klar, dass für einen solchen Mann die dialektische Unterrichtsmethode die geeignetste war. Nicht allein der Wunsch, Außehen zu vermeiden, sondern auch das Gefühl der eigenen Unfertigkeit und Unsicherheit mußte ihn veranlassen, im kleinsten Kreise seine Wirksamkeit zu beginnen und sich zunächst an einzelne zu wenden. Es tritt ja bei dieser Methode der Lehrer nicht mit dem Anspruch auf, im Besitze der Weisheit zu sein. Dio fühlte sich notwendig selbst zunächst als Lernender. Sein Bestreben. sich selbst über die ethischen Probleme Klarheit zu verschaffen, konnte er durch nichts besser fördern, als durch Unterhaltungen mit Leuten jeder Art, in denen er allmählich immer mehr der Führende und Gebende wurde. Es kam hinzu, dass Sokrates, dem er in aller Bescheidenheit nacheiferte, diese Methode der Forschung und des Unterrichts für die allein wahrhaft philosophische gehalten hatte und daß die sokratische Litteratur, die er teils von früher her kannte, teils jetzt mit neuem Eifer und in anderem Sinne zu studiren begann, einmütig diese Methode als das unterscheidende Merkmal der Philosophie gegenüber der Sophistik feierte. Wie nahe lag es für Dio, seine eigne sophistische Weisheit mit der alten Sophistik, so verschieden sie von ihr sein mochte, in Parallele zu stellen und wenn er sich von ihr lossagte, um sie mit der Philosophie zu vertauschen, auch in der Form den von altersher als "philosophisch" geltenden, dem bisher befolgten ganz entgegengesetzten Weg einzuschlagen. Wir dürsen annehmen, dass ihm der Wunsch, durch rednerische Mittel wie bisher zu wirken, nie ferner lag, als in der ersten Zeit seines Exils. Wenn er die Prunkgewänder des Sophisten mit dem Bettlermantel vertauschte, so mußte er auch seine Rede umcostümiren und auf sie dieselben Grundsätze schlichter Natürlichkeit anwenden, wie auf sein Äußeres. In jedem Wort mußte er zeigen, daß es ihm nur auf die Sache ankam.

Doch wir brauchen uns nicht mit blosser Wahrscheinlichkeitsrechnung zu begnügen. Die 13. Rede giebt die erwünschte Auskunft, In § 12 schildert Dio, wie viele Leute sich mit Anfragen über ethische Dinge an ihn wenden und er sich, um ihnen antworten zu können, zum Nachdenken genötigt sieht. Hier ist offenbar an einen Verkehr mit einzelnen gedacht, der sich in Frage und Antwort vollzieht. Aber der Philosoph erscheint hier als der Berater, der auf Anfragen Auskunft Deutlicher wird in § 31 auf die dialektische Methode hingewiesen: ούτω δή καὶ έγω ἐπειρώμην διαλέγεσθαι Έρωμαίοις, έπειδή με εκάλεσαν και λέγειν ήξίουν, οὐ κατά δύο και τρείς απολαμβάνων εν παλαίστραις και περιπάτοις ου γαρ ήν δυνατον ούτως εν εκείνη τη πόλει συγγίγνεσθαι πολλοίς δε και άθρόοις ελς ταὐτὸ συνιοῦσιν etc. Hier werden deutlich zwei Lehrmethoden einander gegenüber gestellt. Das κατά δύο καὶ τρεῖς ἀπολαμβάνειν ist die dialektische Methode der Sokratik. Denn zwei oder drei Leuten hält man keine epideiktischen Vorträge. Die andere Methode ist der zusammenhängende popularphilosophische Lehrvortrag, für den er sogleich ein Beispiel giebt. Beides fällt unter den Begriff διαλέγεσθαι; das eine heisst διάλογος, das andere διάλεξις. — Es ist nun sehr beachtenswert, dass Dio seine Verwendung der letzteren Form gewissermaßen entschuldigt und aus der Besonderheit der römischen Verhältnisse herleitet. Da in der ganzen Rede neben dem moralischen Zweck das Bestreben einhergeht, die eigene philosophische Entwicklung in ihren Grundzügen vorzuführen, so ist anzunehmen, dass Dio den römischen Aufenthalt, von dem er hier redet, als epochemachend für seine Lehrmethode betrachtet. Gemeint ist der erste römische Aufenthalt Dios nach seiner Restitution, von dem später die Rede sein wird. Auf seiner Rückreise berührt er Athen und wiederholt dort den Vortrag den er vor kurzem in Rom gehalten hatte. Offenbar will er also die dialektische Methode als die ihm eigentlich zukommende und während der Exilszeit in der Regel von ihm angewandte bezeichnen. Wäre die popularphilosophische Epideixis von jeher, auch während des Exils, die regelmässige Form seiner Lehrthätigkeit gewesen, so würde ihre Motivirung aus der Eigentümlichkeit der römischen Verhältnisse übel angebracht sein. Ich finde also in dieser Stelle ein Selbstzeugnis Dios, daß er sich während seiner Verbannung in der Regel der dialektischen Methode bedient hat. Erst als er ein berühmter Mann geworden war und als es ihm durch seine Restitution nahegelegt war, vor großstädtischem Publicum auftretend mehr in die Weite zu wirken, hat

er diese Form verlassen und sich der popularphilosophischen Epideixis zugewandt.

Es soll damit keineswegs behauptet sein, dass Dio als Verbannter ausschliefslich die dialektische Methode anwendete und den zusammenhängenden Lehrvortrag in derselben Weise wie der platonische Sokrates perhorrescirte. Es heisst ja in der 13. Rede schon § 12, also in der Schilderung der Ansange seiner Lehrthätigkeit: πάλιν δὲ ἐκέλευον λέγειν καταστάντα είς τὸ κοινόν οὐκοῦν καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον ένίννετο λένειν περί των προσηχόντων τοῖς ανθρώποις. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen der kurzen, bescheidenen Ansprache, zu der die Gelegenheit auffordert und die, auch wenn sie nicht im Zusammenhang eigentlichen Gesprächs vorkommt, den Ton der Conversation wahrt, und jenen pomphasten Erzeugnissen popularphilosophischer Epideiktik, den Königsreden, der Olympica, der Alexandrina und in gewissem Sinne der euböischen Rede. Diesen Unterschied wird die weitere Untersuchung in seiner Bedeutung für die Stilentwicklung Dios klarzulegen haben. Soviel ist schon jetzt klar, dass die vollen Klänge und die üppig wuchernden Perioden der genannten Reden eine Stilrichtung bekunden, die alles andere eher als kynisch ist und schlecht zu dem Bilde passen würde, das wir uns von Dios Wesen und Leben während des Exils machen. Diese Reden gehören, wie auch aus anderen Kennzeichen sich ergiebt, der dritten Periode Dios an, die ich im letzten Kapitel besprechen werde. Die infolge der Restitution veränderte Lebenslage Dios hat eine neue Wandlung seines Stils herbeigeführt, die sich in gewissem Sinne als Rückkehr zur Sophistik und Epideiktik darstellt. Für die Exilsperiode dagegen ist es bezeichnend, dass Dio sich möglichst weit von seiner bisherigen Stilrichtung entfernt und in Gespräch und Ansprache einen Ton anschlägt, dessen schlichte Natürlichkeit und Verzicht auf den Flitterschmuck sophistischer Rhetorik mit seinem Wesen und Leben in dieser Epoche in Einklang steht. Es ist also innerlich wahrscheinlich und mit den Andeutungen Dios in der 13. Rede in Einklang, wenn ich die conversatorische Unterrichtsmethode in ihren beiden Hauptformen, der eigentlichen Gesprächsführung und der einfachen, kurzen Ansprache, für die Exilszeit in Anspruch nehme.

Ich habe schon angedeutet, das beide Formen sich nicht ausschließen, sondern die eine häusig in die andere überging. Der Philosoph unterhält sich zunächst mit einzelnen. Eine Corona sammelt sich und hört dem Gespräche zu. Sie muß mitberücksichtigt werden. Darum läst der Philosoph von dem Frage- und Antwortspiel ab und fährt in

zusammenhängender Rede fort. Dies ist z. B. der Fall in or. 74 (περλ  $\dot{\alpha}\pi\iota\sigma\tau(\alpha\varsigma)$ , or. 77, 78 ( $\pi\epsilon\rho$ )  $\phi\vartheta\dot{\phi}\nu\sigma\dot{\nu}$ ), or. 25 ( $\pi\epsilon\rho$ )  $\tau\sigma\tilde{\nu}$  δαίμονος). Es kommt aber auch das Gegenteil vor. Der Philosoph beginnt vor einem größeren Zuhörerkreis mit zusammenhängender Ansprache. Im Verlauf derselben bemerkt er einen oder den andern besonders lebhaft interessirten Hörer. Wenn die Corona nicht zu groß und der Gegenstand dafür geeignet ist, wendet er sich plötzlich an diesen einzelnen und lässt für eine Zeit lang Frage und Antwort den zusammenhängenden Hiersür bietet or. 14 (περί δουλείας καί Lehrvortrag unterbrechen. έλευθερίας α') ein belehrendes Beispiel. Es genügt, diese beiden in ihrer Gegensätzlichkeit zusammengehörigen Beobachtungen mit einander zu verbinden, um sofort zu erkennen, dass Stücke wie die genannten nicht ursprünglich für die Lectüre ausgearbeitete Stilubungen sind. Sie können nur im Zusammenhang mit der lebendigen, mündlichen Lehrthätigkeit Dios enstanden sein, aus deren praktischen Bedingungen jene Eigentümlichkeiten sich erklären. Ein Schriftsteller, der für den Leser Dialoge als Stilübungen schriebe, würde seine Ehre darein setzen, die dialogische Form nach berühmten Mustern rein durchzuführen und nicht aus dem Dialog in den zusammenhängenden Vortrag übergehen. Noch weniger würde der Verfasser einer zum Lesen bestimmten Rede diese durch eine dialogische Partie unterbrechen. sind also berechtigt, dieses Mischungsversahren als bezeichnenden Zug aufzunehmen in das Bild der lebendigen, mündlichen Lehrthätigkeit Es zeigt sich nun erst, was die Lehrer dieser Art unter διαλέγεσθαι verstehen. — In or. 42 § 2 sagt Dio: οὐδέποτε γὰρ οὐδενὶ έγωγε τοῦτο ὑπεσχόμην, ώς ἱκανὸς ὢν λέγειν ἢ φρονεῖν ἢ πλέον τι γιγνώσκειν των πολλών, άλλ' ύπερ αύτοῦ τούτου διαμαχόμενος έκάστοτε καλ άντιλέγων τοῖς άξιοῦσιν ἔπειτα εἰς τὸ λέγειν καθίσταμαι καὶ πολλοὶ τοῦτο αὐτὸ ἐπιδειξιν ἡγήσαντο. Auch diese Stelle giebt uns das Bild eines mit einzelnen geführten Wortstreites, der in einer zusammenhängenden Ansprache des Philosophen seinen Abschlus findet. - Bei Epiktet zweifelt niemand, dass wirkliche Unterhaltungen des Philosophen mit seinen Schülern vielfach von Arrian wiedergegeben sind. Auch hier findet sich derselbe regellose Wechsel von Gespräch und fortlaufender Rede. Kann man noch zweifeln, dass die gleiche Erscheinung bei Dio aus den gleichen Ursachen zu erklären ist?

Durch diese Erwägungen glaube ich den Unterschied klar gelegt ≥u haben zwischen der im Ton dem Gespräch nahestehenden und der engsten Verbindung mit wirklichem Gespräch sähigen διάλεξις einerseits und der popularphilosophischen Epideixis andererseits, bei der eine Verbindung mit Gespräch schlechthin undenkbar ist. Diese wendet sich an große Versammlungen und sucht die ungeheure Ohrmuschel des Demos mit ihren Klängen zu füllen; jene wendet sich an den kleineren Hörerkreis, der sich durch zufällige Erweiterung einer im Gespräch begriffenen Gesellschast bildet. So wird in or. 77. 78 (περί φθόνου) gleich ansangs der ὅχλος mit berücksichtigt, der dem Einzelgespräch zuhört; weiterhin sieht sich Dio genötigt, die Gesprächsform fallen zu lassen: εἰς τὸ λέγειν καθισταται.

Dieses freie epiktetische διαλέγεσθαι sehe ich als die normale Lehrweise Dios während der Exilszeit an.

Ehe ich den Versuch mache, einige der erhaltenen Schriften der Verbannungszeit zuzuweisen, muß ich zu den formalen Kennzeichen der Epoche, die ich entwickelt habe, ein inhaltliches hinzufügen. stoisch-kynische Bekenntnis, auf welches Dio, wie wir sahen, durch seinen Schicksalswechsel geführt wurde, ist an sich nicht geeignet, als Unterscheidungsmerkmal der zweiten von der dritten Epoche zu dienen. Denn im wesentlichen hat er es auch in der dritten Epoche beibehalten. Aber es giebt innerhalb dieser Gedankenrichtung viele Abstufungen, je nach der größeren oder geringeren Schroffheit und Paradoxie des Standpunktes. Wir werden bei der Betrachtung der einzelnen Werke finden, dass solche Abstusungen auch bei Dio vorhanden sind. Ohne hier auf die Frage einzugehen, worin diese Modificationen bestehen - denn das lässt sich nur durch Analyse der einzelnen Werke darlegen - will ich nur den allgemeinen Gesichtspunkt aufstellen, der eine Ausnutzung dieser philosophischen Kriterien für die Erkenntnis von Dios Entwicklung ermöglicht. Nach allem, was sich uns bisher ergeben hat, werden wir nicht zweiseln, dass die radicalen Äusserungen des Kynismus, die sich etwa finden, in die Exilszeit und besonders in ihre Anfange gehören. So fordert es die psychologische Wahrscheinlichkeit. Wer es mit einer neuen Weltanschauung versucht, der wird sie zunächst in der entschiedensten und folgerichtigsten Weise durchzuführen streben und erst mit der Zeit, wenn sich ihm nicht alle Folgerungen aus dem Grundprincip als praktisch brauchbar bewähren, wird er zu Compromissen seine Zuflucht nehmen. Auch wird ein Geächteter, der außerhalb der Gesellschaft steht, sich über gewisse conventionelle Normen der Gesellschaft freier und rücksichtsloser außern, als ein Mann, der seinen Frieden mit der Welt gemacht hat und, sei es in Senat oder Volksversammlung

von Prusa, Nikaia, Nikomedeia, sei es in den Kaiserpalästen Roms, staatsmännisch zu wirken sucht. Was der Mensch denkt und empfindet, hängt ja doch hauptsächlich ab von dem, was er lebt und thut.

Hiermit hängt ein anderer Gesichtspunkt zusammen: der der größeren oder geringeren Selbständigkeit gegenüber den Vorbildern. Anfangs gab sich Dio mit Fanatismus dem kynischen Dogma hin. Die Wahrnehmung, dass Antisthenes, Diogenes, Krates das Evangelium schon verkündet hatten, dessen beseligende Kraft er jetzt erfuhr, machte ihn anfänglich geneigt, sich ganz und gar an diese Männer anzuschließen. fand er es dialektisch in jeder Richtung entwickelt. In dem Schatz beissender Witze über die Thorheit der Welt, den sie der Nachwelt hinterlassen, den ihre Nachtreter eifrig gehütet und gemehrt hatten, fand er einen Geist ausgeprägt, der seiner eigenen Stimmung nah verwandt war und den kein einzelner in solcher Fülle packender Apophthegmen ausprägen könnte, wie es mehrere Generationen kynischer Lehrer gethan hatten. Es war also ganz natürlich, dass er die Dialektik und den Witz, die er zu wirksamer Propaganda seiner Ansichten brauchte, aus diesen Quellen schöpfte. Es war aber ebenso natürlich, dafs er durch Erfahrung die besonderen Bedürfnisse seiner Zeit kennen lernte, von denen die Zeit des Krates nichts gewußt hatte, und für diese mit größerer Selbständigkeit und Freiheit zu sorgen lernte. Auch diese Seite der Entwicklung scheint mir in der 13. Rede angedeutet. Sehr belehrend ist der Bericht in § 14. 15 über seine Aneignung jenes Σωχρατικός λόγος, der in § 16-28 wiedergegeben wird. "Ich that nicht so," sagt er, "als ob er mein geistiges Eigentum wäre, sondern nannte seinen Urheber und bat die Hörer, zu entschuldigen, wenn ich nicht den ganzen Wortlaut und Gedankengang wiedergäbe, sondern mir Zusätze oder Fortlassungen erlaubte. Auch bat ich sie, deshalb nicht weniger acht zu geben, weil ich Reden, die vor vielen Jahren gehalten worden, vor ihnen wiederholte. Vielleicht, sagte ich, ist gerade dies für euch am nützlichsten. Denn es ist doch nicht anzunehmen, dass jene alten Reden, wie Arzenei, die zu lange gestanden, durch Verflüchtigung ihre Heilwirkung eingebüßt haben." Hier ist deutlich der Standpunkt des Predigers gekennzeichnet, der sich in den Dienst einer altheiligen Sache gestellt hat. Er verwaltet gewissenhaft ein anvertrautes Gut und glaubt sich schon entschuldigen zu müssen, wenn er sich Abweichungen im Wortlaut, Zusätze oder Fortlassungen erlaubt. Dies ist der Standpunkt, den ich auf Grund der inneren Wahrscheinlichkeit als den ursprünglichen Dios ansprechen zu dürfen glaubte.

Aber auch der Zusammenhang der Rede zeigt, dass Dio hier, wenn nicht von den Ansangen seiner Lehrthätigkeit, so doch jedenfalls von der Verbannungszeit redet. - Das spätere, durch größere Freiheit und Selbständigkeit ausgezeichnete Entwicklungsstadium ist in der 13. Rede durch den römischen Vortrag charakterisirt (§ 29 bis Schluss). beachte, wie er eingeleitet wird: καὶ ἐπειδή οὐκ εἴων ἐν αὐτῆ τῆ 'Ρώμη γενόμενον ήσυχίαν άγειν, ίδιον μέν οὐδένα ἐτόλμων διαλέγεσθαι λόγον — - ένεθυμούμην δέ, φέρε αν μιμούμενος τοιούτους τινάς διαλέγωμαι λόγους περί των θαυμαζομένων παρ' αὐτοῖς τυχὸν οὐ καταγελάσουσί μου — εἰ δὲ μὴ ἕξω λέγειν ὅτι εἰσὶν οί λόγοι οἶτοι ἀνδρὸς ὃν οἵτε Ελληνες ἄπαντες ἐθαύμασαν ἐπὶ σοφία u. s. w. Die Anknüpfung an Sokrates fehlt auch hier nicht, auch dies ist kein ίδιος λόγος Dios. Aber μιμούμενον τοιούτους τινάς διαλέγεσθαι λόγους ist etwas ganz anderes als die vorhin geschilderte unselbständige Aneignung sokratischer Reden. Es bezeichnet eine Lehrweise, bei der die Grundgedanken sokratisch sind, die Ausführung und Formgebung dionisch. Es scheint mir unverkennbar, dass Dio hier einen Wandel seiner Lehrweise schildern will. Er verlegt ihn in die Zeit seines ersten römischen Aufenthalts nach der Restitution. stimmt zu dem, was wir a priori als innerlich wahrscheinlich bezeichnet haben.

Der xds loyos in der 13. Rede.

Schliesslich möchte ich noch den Inhalt jenes Σωχρατικός λόγος Σωκρατι- kurz behandeln. Er berührt sich bekanntlich nah mit dem Protrepticus des pseudoplatonischen Kleitophon. Vergleicht man den dionischen Abschnitt im einzelnen mit dem pseudoplatonischen, so gewinnt man nicht den Eindruck, dass Dio aus dem Kleitophon schöpft und seine Vorlage nur stilistisch erweitert.') Der sehr erhebliche Zuwachs an Mo-

<sup>1)</sup> Das Gegenteil sucht zu erweisen Joh. Wegehaupt De Dione Xenophontis sectatore p. 56 ff. Gegen die Benutzung einer gemeinsamen Quelle scheint mir nicht zu sprechen, dass es "veri dissimillimum est utrumque imitatorem tam arte fontis verba secutum esse". Denn der Vf. des Kleitophon musste den loyos des Sokrates genau wiedergeben, weil er ihn bekämpfen will, und Dio hält sich zu so genauer Wiedergabe verpflichtet, dass er selbst kleine Abweichungen im Wortlaut entschuldigen zu müssen glaubt. - Auch dass die Einleitungsphrase δοπερ από μηχανής τραγικής θεός bei beiden Schriftstellern steht, kann nichts gegen die Beuutzung einer gemeinsamen Quelle beweisen, wenn der Herausgeber des Σωκρατικός λόγος eben diesen Ausdruck gebraucht hatte. - Sehr wertvoll ist der Hinweis p. 62 auf Plat. Apol. 29 D, durch den es wahrscheinlich wird, dass wenigstens dieser Gedanke von Sokrates selbst häufig ausgesprochen wurde. - Für durchaus falsch halte ich die p. 63 gegebene Zerlegung des Σωκρατικός λόγος in einzelne Mosaiksteine, die

tiven, den die dionische Fassung zeigt, kann von Dio weder aus eigener Erfindung noch aus einer zweiten Quelle geschöpft sein. Die von lauter κιθαρισταί, γραμματισταί, παιδοτρίβαι bewohnte Stadt, die noch schlimmer ist als die ägyptische καπήλων πόλις, ist sicherlich ein altes Motiv. Es passt so vortrefflich in den Zusammenhang, dass man es nicht für ein Einschiebsel halten wird. Auch im Kleitophon werden γράμματα, μουσική, γυμναστική als Gegenstände des Jugendunterrichts aufgezählt. Soll nun ihre Erwähnung bei Dio aus dem Kleitophon, was weiter zum Erweis ihrer Unbrauchbarkeit beigebracht wird, aus einer andern Quelle stammen? — Im Kleitophon wird bemerkt, dass n er vo ποδί πρός την λύραν αμετρία nicht Ursache der Zwietracht in Staat und Familie sei. Der dionische Sokrates verspottet die Ansicht, daß diejenigen gute Familienväter und Bürger werden müsten: of an luaνῶς κιθαρίσωσι ,,Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν" ἢ τῷ ποδὶ βῶσι πρὸς την λύραν. Die Übereinstimmung des Ausdrucks zeigt die Verwandtschaft beider Stellen. Das Lied, das die Jungen beim zigapiorne lernten, ist aus Aristophanes Wolken v. 967 entnommen, wo es sich auch um den Wert der ἀργαία παίδευσις handelt. Es ist unwahrscheinlich, dass Dio es selbst eingesügt haben sollte. Er muß es samt dem im Kleitophon wiederkehrenden Satzgliede in seiner Quelle gefunden haben. Wenn in § 23 die Siege der Athener in den Perserkriegen als ein Beweis für die Güte dieser Erziehung von ihren Verteidigern angeführt werden, ein Motiv, das aus derselben Aristophanesstelle stammt (▼. 986 ἐξ ὧν ἄνδρας μαραθωνομάχους ἡμὴ παίδευσις ἔθρεψεν), so ist das ein Beweis, dass nicht Dio jenen Liedansang aus dem Aristophanes einfügte. Denn dann müßte dasselbe auch von der zweiten Bezugnahme auf die gleiche Stelle gelten, und nicht nur diese, sondern auch die ganze Widerlegung des in ihr enthaltenen Arguments zugunsten der alten Erziehung müßte von Dio hinzugesetzt sein. - Das Motiv, dass Unglücksfälle, wie sie die tragische Bühne schildert, nicht durch Mangel an musischer, grammatischer und gymnastischer Bildung hervorgerusen werden, ist bei Dio mit dem anderen verquickt, welches Dümmler (Akademika S. 3 ff.) als altkynisch erwiesen hat, daß tragische

z. T. aus dem Kleitophon, z. T. aus andern Quellen (Xenophon), z. T. aus Dios eigener Erfindung stammen. So soll § 17 nur die Aufstellung der Frage aus dem Kleitophon, die Beantwortung aus Dios eigenem Kopfe stammen; und § 19 soll der Schlus, der von dem vorausgehenden unabtrennbar ist und in dem der ganze Gedankengang der §§ 17—19 gipselt, aus dem Kleitophon stammen, das vorausgehende Dio gehören. Die Stelle or. 69, 5 hat einen ganz andern Gedanken.

Erlebnisse hauptsächlich die Reichen und Mächtigen treffen. Da eigentlich nur jenes in den Zusammenhang passt - denn es handelt sich hier nicht mehr um den Wert des Reichtums, sondern um den Wert der üblichen Bildung --- so liegt die Annahme nahe, dass das zweite Motiv von Dio hier eingeschachtelt ist. Zu ihm gehören als Beispiele Atreus, Agamemnon und Oidipus, zu dem andern Thamyris und Palamedes. Freilich wird im Anfang des λόγος den Menschen vorgeworfen, dass sie wohl für den Erwerb von γοήματα Sorge tragen, nicht aber für die Fähigkeit, sie richtig zu gebrauchen; man kann also die Bezugnahme auf die tragischen Schicksale der Reichen und Mächtigen als Rückbeziehung auf jenen Anfang des λόγος erklären. Aber diese Erklärung kann uns nicht überzeugen, daß wir einen selbständigen und einheitlichen Gedankengang vor uns haben. Da mit Ausnahme dieser einzigen Stelle in § 17-28 nur von der Bildung, der falschen und der wahren, die Rede ist, so bleibt diese Stelle eine Störung des Zusammenhangs, die nicht von dem ursprünglichen Urheber dieses Gedankenganges stammen kann. Es ist eine jener Incongruenzen, die bei keinem Schriftsteller fehlen, der den Stoff seiner Darstellung aus einer Vorlage schöpft. Ich halte diese Stelle für einen Zusatz Dios zu seiner Vorlage. Daraus ergiebt sich, dass der übrige in sich wohl zusammenstimmende Gedankengang der Vorlage gehört.

Diese Vorlage war also nicht der pseudoplatonische Kleitophon. Es war die ausführliche Fassung jenes sokratischen Protreptikos, der im Kleitophon zu polemischem Zweck kurz recapitulirt wird. Dieser Protreptikos war nach § 26 nach der Seeschlacht von Knidos verfasst und zwar nicht lange nach derselben; denn die Anachronismen der sokratischen Gespräche sind am leichtesten verständlich, wo es sich um Ereignisse der jüngsten Vergangenheit handelt. Dümmler glaubt wegen § 30: καὶ Αρχέλαος Μακεδόνων βασιλεύς, πολλά είδως καὶ πολλοίς συγγεγονώς των σοφων, εκάλει αύτον έπι δώροις και μισθοίς, όπως αχούοι αὐτοῦ διαλεγομένου τοὺς λόγους τούτους. Dio benutze den Dialog "Archelaos" des Antisthenes. Dieser Schlus ist nicht zwingend, und was über den Inhalt des "Archelaos" bezeugt ist, die καταδρομή Γοργίου τοῦ ὁήτορος, kehrt bei Dio nicht wieder. Auch der Nebentitel  $\eta$  περὶ βασιλείας deutet auf ein anderes Gedankengebiet. könnte an einen der drei Προτρεπτικοί des Antisthenes gedacht werden.') Denn eine treffendere Bezeichnung des von Dio wiedergegebenen Σωχρατιχὸς λόγος als diese dürfte sich kaum finden lassen. Nach Diog. Laert.

<sup>1)</sup> Über diese vgl. Hirzel der Dialog I 118, 1.

VI 1 trugen die mooroentikol des Antisthenes einen rhetorischen Charakter und zeigten ihn als Schüler der Gorgias. Auch der bei Dio und im Kleitophon benutzte Protreptikos war allem Anschein nach eine zusammenhängende Rede. Dass Dio ihn dem Sokrates selher zuschreibt, erklärt sich am leichtesten, wenn er von einem unmittelbaren Schüler des Sokrates stammte und ihm selbst in den Mund gelegt war. Aristippos, der auch einen Protreptikos geschrieben hatte, ist teils durch den Inhalt, teils dadurch ausgeschlossen, dass Dio pach seiner ganzen damaligen Gedankenrichtung in ihm keinen glaubwürdigen Zeugen der sokratischen Lehre erblicken konnte. Dagegen ist es einleuchtend, dass sich Dio von der antisthenischen Auffassung des Sokrates mehr als von jeder andern angezogen fühlen mußte. Für Antisthenes passt auch der Ton und Inhalt des Ganzen. Es werden dieselben Kunstmittel angewandt, die der kynischen Diatribe stets eigentümlich gewesen sind: durch drastische Veranschaulichung seiner Consequenzen wird der bekämpste Standpunkt ad absurdum geführt (§ 17 u. 19), die Mythen der tragischen Bühne werden in willkürlicher Weise als Beispielstoff für actuelle Fragen ausgenutzt (§ 20. 21), ernsthafte Dinge werden ins lächerliche gezogen (so die Erziehung und Verfassung der Perser § 24), ruhmvolle Thaten der Geschichte durch niedrige Vergleiche herabgewürdigt (so die Perserkriege § 25. 26 durch den Vergleich mit dem Ringerpaar). Und nicht nur Ton und Darstellungsmittel sind kynisch. Die musisch-grammatische Bildung wird als völlig wertlos geschildert, nicht etwa bloß als unzureichend. Als wahres Bildungsmittel wird nicht Wissenschaft gefordert, sondern eine aoxnoig, die den Menschen zur Erfüllung seiner praktischen Aufgaben vorbereitet (Dio § 16). Die Philosophie besteht in dem Streben ein guter und tüchtiger Mensch zu werden. Der Ausdruck φιλοσοφείν wird als nicht besonders zweckmässig bezeichnet, offenbar weil in ihm zu sehr das theoretische Erkenntnisstreben anklingt. Sokrates gebrauchte diesen Ausdruck in der Regel nicht, άλλα μόνον ζητείν εκέλευσεν όπως ανδρες αγαθοί έσον-Tal (Dio § 28). Im Kleitophon wird die Frage offen gelassen, ob die Gerechtigkeit μαθητόν sei oder μελετητόν τε καὶ ἀσκητόν. Nirgends ist eine Spur vorhanden, dass der λόγος Tugend und Wissen gleichsetzte. Alle diese Kennzeichen passen gut zu dem kynischen Standpunkt. lst also Ton und Inhalt des λόγος kynisch und überdies durch Dios ausdrückliches Zeugnis der sokratische Ursprung nicht nur für das mit dem Kleitophon übereinstimmende, sondern für den ganzen lóyog gesichert, so liegt es allerdings sehr nahe an einen der προτρεπτικοί des Antisthenes zu denken. Diesen lóyoc hat Dio, wie ers auch von Sokrates behauptet, wieder und wieder an verschiedenen Orten und vor verschiedenem Publicum vorgetragen. Das Erziehungsproblem war der Ausgangspunkt seines Denkens und seiner Wirksamkeit. Aber jener logos der 13. Rede ist fast ganz negativen Inhalts. Er beschränkte sich im wesentlichen darauf, das unzureichende der musisch-grammatisch-gymnastischen Erziehung nachzuweisen; was an ihre Stelle treten soll, die praktische Erziehung für die Aufgaben des Lebens in Staat und Familie, wird nicht näher charakterisirt. Das ist ein typischer Zug der protreptischen Predigt Um Dios Ansichten während der Exilszeit auch von ihrer positiven Seite kennen zu lernen, halten wir unter den erhaltenen Schriften Umschau.

Die

Da sind es denn vor allem die vier Diogenesreden (or. 6. 8-10). Diogenes- die sich deutlich als Werke der Exilszeit zu erkennen geben. Ich will das zunächst für or. 6 (περὶ τυραννίδος) nachzuweisen suchen. Die übrigen drei wird man schon wegen ihrer formellen und inhaltlichen Verwandtschaft nicht von der sechsten trennen dürfen.

Mein Hauptbeweis für die Datirung der sechsten Rede besteht darin. dass ihr ganzer Inhalt eine actuelle Bedeutung bekommt, wenn man sie sich von dem Verbannten gehalten denkt. Je ähnlicher die Lebensweise des Redners selbst der in der Rede geschilderten und verherrlichten des Diogenes war, desto tieferen Eindruck muste die Rede machen. Nun wird aber im Anfang und Schluss Diogenes ausdrücklich als der heimatlose Verbannte geschildert, der sich in seiner Lage frei und glücklich fühlt. Er ist aus Sinope verbannt, wie Dio aus Prusa, und ist auch darin dem Redner ähnlich, dass er keinen sesten Wohnsitz. keine neue Heimat sich gegründet hat. Er lebt bald in Athen, bald in Korinth, und schildert diesen nach antiken Begriffen elenden Zustand als einen höchst begehrenswerten, der ihn dem Perserkönig ähnlich macht. Am deutlichsten tritt in dem Schlussabschnitt die Beziehung auf den Redner selbst hervor. Indem er hier den Diogenes in directer Rede sprechend einführt, verwischt sich für den Hörer die Grenze zwischen ihm und seinem Helden. Das φησί § 60 in., das an Diogenes erinnern soll, wird dem Hörer schwerlich den Eindruck benommen haben, dass Dio auch in eigener Person redet, zumal jedes Wort auf ihn so gut wie auf jenen passt. Die Stelle: Θαρρώ δέ, εί δέοι, καί διὰ στρατοπέδου πορευόμενος ἄνευ χηρυκείου καὶ διὰ ληστών passl sogar besser auf Dio als auf Diogenes. Denn der letztere lebt in Korinth und Athen. Räubern in die Hände zu fallen war für ihn eine weniger nahe liegende Befürchtung als für Dio auf seinen einsamen

Wanderungen und Fahrten. Von Dio wissen wir, dass er sich in den Heerlagern der Legionen herumgetrieben hat, nicht von Diogenes.

Diese Auffassung des Schlussabschnitts wurde den Hörern noch näher gelegt durch die voraufgehende Schilderung des Tyrannenelends (§ 35-59). Wenn bei dem Tyrannen jeder Hörer nur an Domitian denken konnte, wie ich beweisen werde, so musste er auch Dio mit Diogenes in Parallele stellen. Es war dann klar, dass Dio sein Loos mit dem des Kaisers vergleichen und beweisen wollte, dass er nicht mit jenem tauschen möchte. Wie vortrefflich das zu den uns bekannten Tendenzen des landflüchtigen Dio stimmen, wie dadurch der ganze Vortrag an lebendiger Actualität gewinnen würde, bedarf keines Beweises mehr. Es ist aber auch an sich klar, dass die Betrachtung über das Elend der Tyrannen nur bei Domitians Lebzeiten von Dio gesprochen sein kann. Es wäre naiv zu glauben, dass Dio solche weitläufige Reflexionen über Tyrannenglück ohne bestimmte Beziehung auf actuelle Zustände und Persönlichkeiten vortragen konnte. Die Quelle, welche Dio für diesen Teil der sechsten Rede benutzte, war sicherlich von der des ersten Teils verschieden.¹) Dieses in grellen Farben ausgeführte Gemälde des Fürstenlebens hatte wohl ursprünglich weder mit Diogenes noch mit dem Perserkönig etwas zu schaffen. Nur um die Einheitlichkeit der Form zu wahren, hat Dio auch diesen Erguss dem Diogenes in den Mund gelegt, für den er schon seines declamatorischen Stiles wegen nicht passt, und hat den Perserkönig, mit dem sich der wirkliche Diogenes (§ 1-7) verglichen hatte, als Typus der Tyrannen gewählt. Die Schilderung enthält denn auch in der That nur wenige Züge, die für den Großkönig im Gegensatz zu anderen Monarchen charakteristisch sind; sie geht gegen μόναργοι und τύραννοι im allgemeinen.2) Die

<sup>1)</sup> Wegehaupt a. a. O. p. 18 ff. ist derselben Ansicht. Er hat die Berührungen des Abschnitts mit Xenophons Hieron verfolgt. Dass Dio mit Reminiscenzen aus Xenophon operirt, ist mir deswegen nicht wahrscheinlich, weil abgesehen von der ganz verschiedenen Anordnung der Gedanken ein erhebliches Plus von Motiven bei Dio vorhanden ist. Mindestens muss Dio noch andere Declamationen in tyrannos, deren es gewis unzählige gab, benutzt haben. Vgl. auch Hahn a. a. O. p. 36 ff., der auf den 29. Diogenesbrief hinweist.

<sup>2)</sup> Vgl. § 39 οδτως δε χαλεπού όντος πράγματος και δυστυχούς τῆς μοναρχίας. § 41 ού ράβιον μεν γὰρ ἄνδρα γηράσαι τύραννον, χαλεπόν δε τυράννου γῆρας. § 43 τοῦτο δὴ τὸ χαλεπόν ἀεὶ πάρεστι τοῖς μονάρχοις. § 44 τοῖς τοιούτοις. § 45 ἀνὴρ τύραννος — οἱ δὲ τύραννοι. § 47 τοῖς δέ γε τυράννοις. § 48 τοῖς τυράννοις. § 49 μόνοις δὲ τοῖς μονάρχοις. § 53 ἔκαστος αὐτῶν U.S. W.

in der Anmerkung gegebene Zusammenstellung zeigt meines Erachtens, dass Dio während des größten Teils seines Vortrags den Perserkönig völlig vergisst. Nur im Anfang wird er zur Anknüpsung benutzt, um dann für lange Zeit zu verschwinden und erst gegen Ende (§ 56) wieder aufzutauchen. Aber gerade die Art, wie in \$ 56 der Perserkönig erwähnt wird, verrät das deutliche Bestreben, an den römischen Imperator zu erinnern. Denn es wird hier hervorgehoben, dass der Tyrann einer einzelnen Stadt oder eines kleinen Landes weniger zu bedauern ist als die δσοι πολλών πόλεων ἄργουσι καὶ έθνών καὶ απείρου γης, ώσπερ δ των Περσων βασιλεύς. Dio kann also nicht durch seine Quelle veranlasst sein, gegen Tyrannen zu declamiren. Geslissentlich hat er sich weitere Quellen herbeigeholt und ihren Inhalt ziemlich äußerlich, so gut es eben gehen wollte, mit dem ersten Teil verbunden. Er hatte also persönliche, auf actuellen Verhältnissen beruhende Beweggründe, gegen Tyrannen zu declamiren. Er thut es in versteckter Form, unter der Maske des alten Kynikers. Das passt nur für die domitianische Zeit. - Die ganze Declamation ist unter Nerva und Trajan in Dios Munde undenkbar, weil sie eine grundsätzlich antimonarchische Gesinnung ausdrückt. Dafür ist bezeichnend, dass mit τύραννος abwechselnd die Ausdrücke μόναρχοι und μοναρχία gebraucht werden. Nicht nur der Missbrauch unumschränkter Gewalt, sondern diese Gewalt selbst wird als ein δυστυχές πράγμα bezeichnet. Kann das unter Nerva oder Trajan geschehen sein, als Dio ein begeisterter Anhänger des Königtums und Wortführer officiell monarchischer Gesinnung geworden war? In jener späteren Periode seines Lebens unterscheidet er scharf zwischen βασιλεία und τυραννίς, um jene ebenso sehr in den Himmel zu erheben, wie er diese verabscheut. Gegen μόναργοι nnd μογαργία hätte er damals nicht mehr wettern können, ohne seine kaiserlichen Gönner zu beleidigen. Wir dürfen die Ausdrücke μόναρχοι und μοναρχία, auch wo sie in andern Werken in übelwollendem Sinne gebraucht werden, stets als Kennzeichen der Exilsperiode ansprechen. — Unzweifelhaft gehört also die sechste Rede in die Exilszeit und richtet ihre Spitze gegen Domitian. Der Redner konnte darauf rechnen, von seinem Publicum verstanden zu werden. Wie sehr man in dieser Zeit gewohnt war, versteckte politische Anspielungen in Werken der Dichtung oder Redekunst zu suchen, beweisen die bekannten Massregelungen von Litteraten, die durch solche (wirkliche oder vermeintliche) Anspielungen hervorgerusen wurden, z. B. die des Tragikers Mamercus Scaurus unter Tiberius (Suet. Tib. 61. Tac.

Ann. VI 29) und die Besurchtungen der Freunde des Maternus im taciteischen Dialogus. Ob sich Dio bei den Angrissen gegen Domitian, deren er sich später rühmt, stets dieser verblümten Form bediente, können wir nicht entscheiden. Gesährlich waren sie auch in dieser Form.

Außer dem bisher gesagten spricht sur meine Datirung der sechsten Rede die  $\varkappa \nu \nu \iota \varkappa \dot{\eta}$  å $\nu \alpha \iota \delta \varepsilon \iota \alpha$  in § 16—20. Solche derbe Unanständigkeiten konnte sich der außerhalb der Gesellschaft stehende Bettler und Landstreicher erlauben; dem bithynischen Honoratioren, Staatsmann und Beamten, dem Hosphilosophen des Trajan hätten sie übel zu Gesicht gestanden.

Der erste Hauptteil der Rede (§ 8-34) zeigt uns Dio als radikalen Kyniker, eifernd gegen die materielle Cultur, die die Menschen verweichlicht und neue Bedürsnisse schafft, die nicht in der Natur begrundet sind.1) Dieser erste Teil zerfällt deutlich in zwei Abschnitte, die sicherlich aus verschiedenen Quellen geslossen sind. Der erste (§ 8-20) ist eine mit Chrien oder Apophthegmen gewürzte Schilderung der Lebensweise des Diogenes, die zeigen soll, wie er durch Abgewöhnung aller verfeinerten Culturbedürfnisse und Beschränkung auf die natürlichen und notwendigen Bedürfnisse nicht allein physische Kraft und Gesundheit sich erhielt, sondern auch angenehmer als die meisten Menschen lebte. Zu dieser Erzählung gehören auch § 30 ὁπόσα μὲν ούν — 31. Dagegen giebt der zweite Abschnitt (§ 21-29, 32-34) einen dem Diogenes selbst in den Mund gelegten Vortrag wieder, der die Tiere als Muster naturgemäßer Lebensweise den Menschen vorhält.2) Man sieht also ganz deutlich, das Dio für die sechste Rede verschiedene altkynische Quellen benutzt hat: 1. einen die Lebensweise des Diogenes schildernden Bericht: 2. eine Sammlung von Chrien und Apophthegmen des Diogenes; 3. eine altkynische Diatribe über die Tiere als Vorbild naturgemäßen Lebens; 4. eine ebenfalls kynische, aber vermutlich jungere Diatribe über das Elend der Tyrannen. Schon E. Weber<sup>3</sup>) hat die Mehrheit der Quellen aus der Wiederkehr der

<sup>1)</sup> Die folgenden Bemerkungen waren bereits zu Papier gebracht, als ich die Abhandlung von Carl Hahn De Dionis orationibus VI, VIII, IX, X durch die Güte des Verfassers erhielt. Wir sind in der Hauptsache zusammengetroffen; nur bezüglich der Schwierigkeiten in § 30. 31 schlägt er einen andern Weg der Erklärung ein.

<sup>2)</sup> Anders urteilt über die Quellenfrage Ernst Weber De Dione Chrys. Cynicorum sectatore p. 94-98.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 97.

gleichen Motive richtig bewiesen. Die Bemerkung, dass die Augen, obgleich der zarteste Körperteil, keiner Bedeckung bedürfen, steht § 15 und § 28, die Bemerkung über die Genügsamkeit der Tiere § 13 und § 22. Ich gehe nur insosern einen Schritt weiter als Weber, als ich die Declamation gegen die Tyrannen keiner der beiden von ihm unterschiedenen Ouellen zuweise.

Or. 8 und 9 sind in Form und Inhalt mit or. 6 so nahe verwandt. daß von vornherein ihre Absassung in derselben Zeit wahrscheinlich ist. Beide beginnen mit einem erzählenden Teil, um weiterhin eigene Reden des Diogenes wiederzugeben. Or. 8 holt etwas weiter aus. Sie erzählt, wie er als Verbannter nach Athen kommt - nicht Zufall ist es, dass auch dieser Vortrag mit der Erwähnung der Verbannung anhebt - und dort an Antisthenes sich anschließt; wie er nach Antisthenes' Tode Korinth als Schauplatz seiner Lehrthätigkeit wählt, wie ihm hesonders die Festversammlung der Isthmien willkommene Gelegenheit zu wirken bietet. Von hier an berührt sich die Erzählung nahe mit der in or. 9. Die Bedeutung der Festversammlungen für den Philosophen wird 8 § 5. 6 ebenso begründet wie 9 § 1. 2. Der Vergleich mit dem Arzte, zu dem die Fremden mehr Vertrauen haben als seine Landsleute, steht in beiden Reden 8 § 7. 8 und 10, 9 § 4; auch der Vergleich mit dem Hunde kehrt, wenn auch verschieden gewendet, in beiden wieder 8 § 11, 9 § 3. Beidemal bildet das bunte Getriebe der isthmischen Panegyris den Hintergrund, von dem sich Gestalt und Lehre des Diogenes wirksam abheben; beidemal bildet der Anspruch des Diogenes als Isthmionike anerkannt zu werden - in or. 9 setzt er sogar den Kranz auf - den Ausgangspunkt moralischer Betrachtungen. Die Begründung dieses Anspruchs durch seinen erfolgreichen Kampf gegen  $\pi \acute{o} vog$  und  $\acute{\eta} \acute{o} o v \acute{\eta}$  bildet den Hauptinhalt von or. 8; in or. 9 wird sie § 11. 12 kürzer wiedergegeben. Denn das Thema ist hier nicht wie dort die äoznois, deren sich Diogenes rühmt, für die er den Kranz als Lohn fordert, sondern die Wertlosigkeit agonistischer Leistungen und Ehren. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass beide Vorträge aus denselben Quellen geschöpft sind und in dieselbe Zeit gehören.1)

Auch hier sind in den Reden des Diogenes gestissentlich diejenigen Züge hervorgehoben, die eine Vergleichung des Redners mit seinem Helden nahe legen. Den Kampf gegen die πόνοι, den Diogenes

<sup>1)</sup> Näheres über die Quellenfrage bei Hahn a. a. O. p. 38 ff. Auch er hebt p. 59 die Gleichheit der Quellen hervor.

empfiehlt, gegen Hunger, Durst, Kälte, Armut, Verbannung, Verachtung der Menschen (8 § 16), kämpste Dio selbst, als er diesen Vortrag hielt. Dies gab seinen Worten Gewicht. Er hatte selbst soeben erst die Ersahrung gemacht, die er hier mit solcher Verve vorträgt, dass alle iene πόνοι ihre Schrecken verlieren, wenn man sich nichts aus ihnen macht und mutig den Kampf mit ihnen aufnimmt. Man wird um so mehr annehmen, dass Dio hier an sich selber denkt und die Hörer auf sich hinweist, weil συγή und ἀδοξία nicht notwendig mit πόγοι verbunden sind. Denn man kann auch fern von der Heimat und in Schmach und Schande dem hoovixoc Bloc fröhnen. In Dios Quelle, einer Diatribe über den Kampf mit den πόνοι, werden schwerlich in diesem Zusammenhang αυγή und ἀδοξία erwähnt gewesen sein. Die Kyniker gebrauchen móvog stets von körperlichen Strapazen und Schmerzen, nicht gleichbedeutend mit  $\lambda \dot{v} \pi \eta$ ,  $\sigma v \mu \phi o \rho \dot{a}$ ,  $\pi \epsilon \rho i \sigma \tau \alpha \sigma i \varsigma$ . Also hat sie Dio aus persönlichen Gründen eingelegt. Dasselbe gilt von dem Schlussabschnitt der Diogenesrede in or. 8, der von den a39lot des Herakles handelt. Obgleich er ziemlich geschickt mit dem vorangehenden verbunden ist, deckt er sich doch im Gedanken nicht völlig mit ihm. Bisher war nur der Kampf mit  $\pi \acute{o} voc$  und  $\acute{\eta} \delta o v \acute{\eta}$  in seiner Bedeutung für das Subject geschildert worden. In dem Heraklesmythos liegt das Hauptgewicht auf der objectiven Nützlichkeit des movelv, der Förderung des Guten und der Bekämpfung des Schlechten. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Dio diesen Abschnitt aus anderer Quelle der Diogenischen Diatribe hinzugefügt hat. In dem "großen Herakles" des Antisthenes mochte ähnliches vorkommen.') Er empfahl sich ihm besonders aus zwei Gründen. Einmal war Herakles wegen seiner Wanderungen (περιήει την Ευρώπην και την Ασίαν άπασαν) ein passendes Gegenbild zu Dios eigener Lebensweise (§ 29. 30). Sodann boten ihm Herakles' Verhältnis zu Eurystheus und seine Kämpfe gegen grausame Tyrannen willkommene Gelegenheit, auf sein eigenes Verhältnis zu Domitian anzuspielen. Ausdrücklich bestreitet er, dass Herakles durch Befehl des Eurystheus zu seiner Lebensweise und zur Verrichtung seiner Arbeiten gezwungen wurde § 29: τὸν δὲ Εὐρυσθέα οἴονται χρατείν τούτου καὶ ἐπιτάττειν. § 33: ταῦτα μὲν οὖν ἔπραττεν οὐδὲν Εύρυσθεί γαριζόμενος. Auch die Schilderungen des Thrakers

<sup>1)</sup> E. Weber a. a. O. p. 140. Zu obiger Auseinandersetzung vgl. Hahn a. a. O. p. 39, der, bei im einzelnen abweichender Auffassung, ebenfalls erkannt hat, daß der Abschnitt von anderer Herkunst und Abzweckung ist, als das vorausgehende.

Diomedes und des Geryones sollen als Anspielungen auf Domitian empfunden werden. Nicht ohne Grund ist auch die Erzählung vom Augeasstall dadurch besonders hervorgehoben, daß sie erst nach der Selbstverbrennung des Herakles behandelt wird. Die Verrichtung niederer Arbeiten ist ein Zug, der auf den Redner selbst zutrifft. Nur hierdurch erklärt sich die Abweichung von der natürlichen Reihenfolge. Wir dürfen also zuversichtlich behaupten, daß auch die achte und die so eng mit ihr verschwisterte neunte Rede der Verbannungszeit angehören.

Die zehnte Rede entbehrt der erzählenden Einleitung, die den drei anderen vorausgeschickt ist. Es wird nur ganz kurz das zur Einführung des Dialogs, der die Rede füllt, notwendige angegeben. Auf dem Wege von Korinth nach Athen begegnet Diogenes einem Bekannten. Er fragt ihn: "Wohin des Weges?" Darauf jener: "Ich wollte nach Delphi, um das Orakel zu befragen. Da mir aber unterwegs der Sclave, der mich begleitete, entlaufen ist, gehe ich nun zurück in der Richtung auf Korinth. Vielleicht kann ich seiner noch wieder habhast werden." Um diese doppelte Absicht des Mitunterredners, die Verfolgung des Sclaven und die Befragung des Gottes, dreht sich das ganze Gespräch. Im ersten Teil (§ 2-16) wird die Verfolgung des Sclaven, im zweiten (§ 17-32) die Befragung des Gottes von Diogenes als ein thörichtes Unternehmen erwiesen.1) Der erste Teil gipfelt in dem Nachweis, daß das Bedürfnis nach Bedienung kein notwendiges und natürliches ist. und dass seine Befriedigung, wie die jedes anderen erst von der Cultur geschaffenen Bedürfnisses, schädlich, nicht nützlich wirkt. Der Mensch hat von der Natur die Fähigkeit mitbekommen, sich selbst genügend zu versorgen. Etwa notwendige Hülfe soll er sich lieber von Frau und Kindern als von fremden Dienstboten leisten lassen. Die Abwälzung der Arbeit auf fremde Schultern stürzt ihn und die Familie in Trägheit und dadurch in sittliche Verderbnis; und statt der erhofften Bequemlichkeit bringt ihm der Sclavenbesitz nur Sorgen und Schererei. -Es ist klar, dass dieses kynische Ideal der αὐτάρχεια und αὐτουργία (und dadurch έλευθερία) von Dio nur in der Zeit seines Lebens empsohlen und verherrlicht werden konnte, wo er selbst es praktisch zu verwirklichen strebte, indem er, obwohl bisher an reichliche Bedienung gewöhnt, μηδὲ ἀπόλουθον ἕνα γοῦν ἐπαγόμενος (or. 40 § 2) sich durchs Leben schlug. Wer solche Forderungen aufstellt, ohne ihnen

<sup>1)</sup> Über die Quellenfrage vgl. Hahn a. a. O. p. 59 ff., Wegehaupt p. 55 f.

selbst zu genügen, macht sich nur lächerlich. Man würde ihm sofort den Widerspruch seiner Theorie mit seiner Praxis vorgerückt haben. Es muß also auch dieser Vortrag aus der Exilszeit stammen. — Auch im zweiten Teile sind ein paar Stellen vorhanden, die zu demselben Schlusse führen. Wenn in § 23 eine Stelle aus der Trojana (über die Sprache der Götter, vgl. or. 11 § 22—24) fast wörtlich reproducirt wird, so erklärt sich das am leichtesten, wenn keine allzu lange Zeit die zehnte Rede von jenem Ereignis der sophistischen Epoche trennte. Doch das mag man bestreiten; unbestreitbar ist, daß die kynische Schamlosigkeit, mit der § 29. 30 die Blutschande des Oidipus als etwas irrelevantes behandelt wird, nach der Restitution im Munde Dios ganz undenkhar wäre.

II.

Außer den Diogenesreden möchte ich die Mehrzahl der kleinen einfachen διαλέξεις für die Verbannungszeit in Anspruch nehmen. Für die 20. Rede (περλ ἀναχωρήσεως) beweist nach dem früher bemerkten schon die Erwähnung der μόναρχοι in § 24, daß sie der domitianischen Zeit angehört. Denn mit der antimonarchischen Gesinnung verschwindet auch der Ausdruck μόναρχοι aus Dios Reden. Ferner erweist sich eine beträchtliche Gruppe der kleinen διαλέξεις durch die stereotype Manier des Einganges als zusammengehörig, und bei einigen von ihnen läßt sich Absasung in der Exilszeit nachweisen. Es liegt nahe, auf Grund der formalen Zusammengehörigkeit die ganze Gruppe der Exilszeit zuzuweisen. Die erwähnte Manier besteht darin, daß der Redner von einer weitverbreiteten Ansicht oder thörichten Gepflogenheit der unphilosophischen Menge ausgeht, um sie vom philosophischen Standpunkt aus zu bekämpfen.

Οτ. 66 (περὶ δόξης α΄) Εἰσί τιν ες, οῖ τοὺς μὲν φιλαργύρους η φιλόψους η οἰνόφλυγας η περὶ γυναϊκας η παϊδας ἐπτοημένους ἀσωτους ἀποκαλοῦσι καὶ δυστυχεῖς, καὶ τούτων ἕκαστον ήγοῦνται τὸ μέγιστον ὄνειδος, τοὺς δὲ φιλοτίμους καὶ φιλοδόξους τοὐναντίον ἐπαινοῦσιν ὡς λαμπρούς.

Or. 68 Ο ε πολλο ε ανθρωποι δπόσα επιτηδεύουσιν η ζηλοῦσοιν, οὐδεν αὐτῶν εἰδότες δποιόν έστιν οὐδε ηντινα έχει ἀφέλειαν επιτηδεύουσιν u.s. w.

Οτ. 69  $\mathbf{A}$ πο ρόν μοι δοχεί είναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἄλλα μὲν ἐπαινοῦσι καὶ θαυμάζουσιν, ἄλλων δὲ ἐφίενται καὶ περὶ ἄλλα ἐσπουδάκασιν. ἐπαινοῦσι μὲν γάρ u. s.  $\mathbf{w}$ .

- Or. 71 Εἰσὶν οί φασι δεῖν πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι περιττὸν τὸν φιλόσοφον καὶ ὁμιλῆσαι ἀνθρώποις φασὶ δεῖν εἶναι δεινότατον u. s. w.
- Οτ. 72 Διὰ τί ποτε οἱ ἄνθρωποι ὅταν μέν τινα ἴδωσιν αὐτὸ μόνον χιτῶνα ἔχοντα, οὕτε προσέχουσιν οὕτε διαγελῶσιν ἐπειδὰν δέ τινα ἴδωσιν ἀχίτωνα ἐν ἱματίψ κομῶντα τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ γένεια, οὐχ οἰοί τέ εἰσι πρὸς τούτους τὴν ἡσυχίαν ἄγειν u. s. w.
- Or. 80 Ύμεῖς μὲν ἴσως θαυμάζετε καὶ πα**ράδοξον** ἡγεῖσθε — ἐγὼ δέ u. s. w.
- Or. 14 Ο ξάνθο ωποι ἐπιθυμοῦσι μὲν ἐλεύθεροι εἶναι μάλιστα πάντων, και φασι τὴν ἐλευθερίαν μέγιστον τῶν ἀγαθῶν, τὴν δὲ δουλείαν αἴσχιστον καὶ δυστυχέστατον ὑπάρχειν, αὐτὸ δὲ τοῦτο ὅ,τι ἐστὶ τὸ ἐλεύθερον εἶναι ἢ ὅ,τι τὸ δουλεύειν οὐκ ἴσασιν u. s. w.
- Or. 16 Τὸ μὲν ὑφ' ἡδονῆς κρατεῖσθαι τοὺς πολλοὺς αἰτίαν ἴσως ἔχει· κηλούμενοι γὰρ καὶ γοητευόμενοι παρὰ ταύτη μένουσι· τὸ δὲ λύπη δεδουλῶσθαι παντελῶς ἄλογον καὶ θαυμαστόν u. s. w.
- Or. 17 Ο ί μεν πολλοί τῶν ἀνθρώπων ὑπερ τούτων οἴονται λέγειν (τῷ φιλοσόφῳ προσήκειν) ὑπερ ὧν ἕκαστος οὐκ ἔχει τὴν ἀληθῆ δόξαν ἔγω δε u. s. w.
- Or. 24 Ο ί πολλολ ἄνθρωποι καθόλου μεν ούδεν πεφροντίκασιν δποίους χρη είναι ούδε ὅ,τι βέλτιστον ἀνθρώπφ έστιν u. s. w.
- Or. 27 Ο ί αν θοω ποι γίγνονται καταφανείς δποίαν έχουσι διάνοιαν έκαστος έν ταίς πανηγύρεσιν.

Es ist unmöglich, die Übereinstimmung dieser zehn Eingänge — der elste ist etwas abweichend — zu verkennen. Es kommt noch or. 65 (περὶ τύχης γ΄) hinzu, ein Stück, das in der auffallendsten Weise die in Rede stehende Eingangsmanier dionischer διαλέξεις zur Schau stellt. Bekanntlich ist es keine einheitliche Rede, sondern ein Conglomerat von Exordien, die sämtlich bestimmt sind, eine Rede über die Tyche einzuleiten. Daß keiner dieser Abschnitte die vorausgehenden oder einen von ihnen fortsetzen kann, wird durch die Wiederkehr des gleichen Gedankens bewiesen. Immer von neuem hören wir, daß Tyche mit Unrecht von den Leuten als wankelmütig und unzuverlässig getadelt wird. Sollten sich diese Abschnitte, nach der Absicht des Verfassers. fortsetzend aneinanderschließen und zusammen ein Ganzes ausmachen, so genügte es, einmal die unrichtige Auffassung der Menschen zu charak-

terisiren und dann die Widerlegungsgrunde folgen zu lassen. Statt dessen wird die unrichtige Ansicht immer wieder, ohne erhebliche Abweichung, als die der Mehrheit bezeichnet:

- § 4 ἀδίχως μοι δοχοῦσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς τύχης κατηγορεῖν, ὡς οὐδὲν ἐχούσης βέβαιον οὐδὲ πιστόν u. s. w.
- § 7 ἀδικώτατά μοι δοκοῦσιν ἐγκαλεῖν οἱ πολλοὶ τῆ τύχη. νῦν μὲν γὰρ αὐτὴν αἰτιῶνται, φάσκοντες ἄπιστον εἶναι καὶ μηδὲν ἔχειν βέβαιον u.s. w.
- § 8 φασὶ πολλοὶ τὴν τύχην ἄχριτον εἶναι καὶ πονηροῖς ἀνθρώποις προσμένειν — — δοκεῖ δέ μοι ἡ τύχη πρὸς αὐτοὺς δίκαια ᾶν εἶπεῖν ὅτι u.s. w.
- § 10 θαυμάζω πῶς ποτε οἱ πολλοὶ τὴν τύχην φασὶν ἐπικίνδυνον εἶναι καὶ μηδὲν τῶν παρ' αὐτῆς ὑπάρχειν βέβαιον u. s. w.
- § 13 περὶ πάντων μέν, ὡς εἰπεῖν, οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ὀρθῶς ὑπολαμβάνουσι, μάλιστα δὲ τὴν ὑπὲρ τῆς τύχης δόξαν ψευδῆ καὶ πεπλανημένην ἔχουσιν. φασὶ γὰρ αὐτὴν διδόναι μὲν τοῖς ἀνθρώποις τἀγαθά, ῥαδίως δὲ ἀφαιρεῖσθαι καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἄπιστον βλασφημοῦσι καὶ φθονεράν. ἐγὼ δέ u.s.w.
- § 15 οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων εἰώθασιν εὐδαιμονίζειν εὐθὸς οἰς ἂν ὁρῶσι τὰ παρὰ τῆς τύχης ὑπάρχοντα Εγω δ' οἶμαι τότε δεῖν μαχαρίους χρίνειν u.s. w.

Von diesen sechs Eingängen enthalten vier (§ 4. 7. 10. 13) den gleichen Gedanken: dass die Mehrheit der Menschen mit Unrecht das Glück der Untreue und Unzuverlässigkeit, beschuldigt. Es ist also die Annahme ausgeschlossen, dass durch die Wiederkehr ähnlicher Wendungen die Gliederung der Rede hervorgehoben werden soll. Besonders evident ist es bei dem in § 13 enthaltenen Eingang, das ihm nichts anderes vorausgehen konnte, dass er nicht einen Redeteil, sondern die ganze Rede zu eröffnen bestimmt war. Denn dass zuerst au die Irrtümer der Menschen in allen Dingen hingewiesen und dann erst auf den besondern, die Tyche betreffenden übergegangen wird, der das Thema bildet, beweist, dass das Thema noch nicht ausgestellt, dass von der Tyche noch nicht die Rede gewesen war.

Es unterliegt also keinem Zweisel, dass uns hier die Eingänge sechs verschiedener dionischer Vorträge erhalten sind, die alle jene stereotype Manier zeigen, die uns schon in zehn anderen Fällen begegnet ist. Einem siebenten Vortrag über die Tyche ist § 1—4 διατελείν entnommen. Dies Stück weicht darin von den übrigen ab, dass es den jenen

Eingangen entsprechenden Satz nicht gleich am Anfang bringt, sondern in der Mitte von § 2:

οί μὲν οὖν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς βαρέως χρωμένους τοῖς ἐκ τῆς τύχης ὑπάρχουσι πονηροὺς μὲν εἶναί φασι καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀναξίους, οὖ μὴν ἀτυχεῖς γε εἰώθασι λέγειν ἐμοὶ δὲ τοὐναντίον οὖτοι δοχοῦσι πάντων ἀτυχέστατοι καθεστηκέναι u. s. w.

Diese Sätze berühren sich dem Gedanken nach am nächsten mit dem letzten der oben aufgezählten Eingänge, mit dem in § 15.

Wie konnte ein solches Bündel von Exordien in unsere Sammlung dionischer Schriften hineinkommen? Hatte vielleicht der Autor sieben Reden über die Tyche verfasst und ausgearbeitet, aber nur die Prooemien der Publication wurdig befunden? Das ist sehr unwahrscheinlich. Denn diese Reden konnten wohl kaum in ihrem weiteren Verlauf größere Übereinstimmung zeigen als in den erhaltenen Exordien, die sich wie Variationen über ein und dasselbe Thema ausnehmen. Wenn sich Dio nicht scheute, sieben Repliken des Exordiums in demselben Buche vereinigt der Öffentlichkeit zu übergeben, warum nicht auch die ganzen Reden? Viel wahrscheinlicher ist es. dass derselbe Sammler und Redactor, der sich durch die beiden unechten Reden πεολ τύχης (or. 63 u. 64) täuschen ließ, auch die Zusammenstellung gemacht hat. die wir als or. 65 lesen. Er unternahm es, aus der Fülle von Aufzeichnungen dionischer διαλέξεις, die ihm zur Verfügung standen, eine Auswahl des besten und lesenswertesten zu treffen. Aus den Titeln. die er den einzelnen Stücken, oft in Widerspruch mit ihrem thatsächlichen Inhalt, gegeben hat, erkennt man leicht, dass er eine Art von sachlicher Anordnung der aufgenommenen Stücke beabsichtigte. wollte er auch die wichtigsten Äußerungen Dios über die Tyche zusammenstellen. Aber von den beiden unechten Reden abgesehen fand er keine Rede Dios über die Tyche; er fand nur zahlreiche Vorträge. die von der unrichtigen Meinung der Menge über die Tyche anhebend bald zu einem anderen Thema, zum Lobe der φρόνησις, überlenkten. Er sammelte also unter der Rubrik "Tyche" diese Eingänge. ubrige liefs er fort, indem er sich vorbehielt, das Lob der moornaic durch andere, inhaltlich verwandte Stücke in seiner Sammlung genügend zu repräsentiren. So aufgefaßt, ordnet sich der Vorgang leicht ein in das Gesamtbild, das wir von der Entstehung unserer Sammlung teils durch frühere Untersuchungen gewonnen haben, teils im Fortgang der Untersuchung bestätigt finden werden. Überall begegnen wir der Thätigkeit des Redactors und Urhebers der Sammlung. Diese ThätigDes Exil. 271

keit hatte den Zweck, ein alle wesentlichen Zuge umfassendes Gesamtbild von Dios Lehrthätigkeit in Form eines lesbaren Buches der Nachwelt zu erhalten. Es war ein ebenso notwendiges und verdienstliches als schwieriges Werk, durch das der Redactor für Dio das zu leisten suchte, was Arrianus für Epiktet thatsächlich geleistet hatte. Schwierig war nicht so sehr die Scheidung des ächten vom unächten - nur in wenigen Fällen hat er hierin fehlgegriffen - als die Auswahl des zur Aufnahme geeigneten aus der Masse der ächten Stücke. Es war eine Eigentümlichkeit Dios, so dürsen wir annehmen, sehr häufig dasselbe zu sagen; und warum sollten wir ihm zum Vorwurf machen, was Epiktet ebenfalls thut. Der Schriftsteller, der sich mit jedem seiner Werke an die gesamte Leserwelt richtet, darf nicht zweimal dasselbe publiciren. Für die zur Verewigung bestimmte litterarische Publication gilt unbedingt die Forderung der Neuheit und Einzigkeit. Der Wanderprediger, der nicht für die Nachwelt schafft, sondern mit der Einwirkung auf sein jedesmaliges Publicum zufrieden ist, braucht sich nicht an dieses Gesetz zu binden. Aus der wörtlichen Wiederholung ganzer Vorträge entstand keine Schwierigkeit für den Sammler, wohl aber aus der in Wortlaut und Composition modificirenden Wiederholung. die sich aus der improvisatorischen Lehrweise Dios mit Notwendigkeit ergab. Häufig kamen dem Sammler Stücke zu Händen, die sich teils wörtlich, teils nur dem Gedankengange nach mit anderen deckten und doch auch wieder neues, eigenes enthielten. Wenn er einerseits Wiederholungen übereinstimmender Abschnitte vermeiden, andererseits nichts gutes untergehen lassen wollte, so blieb ihm nichts übrig als solche Stücke zu zerschneiden, das schon bekannte wegzuwerfen und das neue entweder als selbständiges Stück in seine Sammlung aufzunehmen oder einem andern Werke als Dublette, Zusatz, Anhang beizugeben. Welche der beiden Verfahrungsweisen den Vorzug verdiente, darüber mußten im einzelnen Falle Zweckmässigkeitsgründe entscheiden.

Ich kehre zu dem Ausgangspunkt dieser Abschweifung zurück. Or. 65, sagte ich, bildet den merkwürdigsten Beleg für jene stereotype Eingangsmanier dionischer διαλέξεις. Denn nicht weniger als sechs Vorträge mit Exordien dieser Gattung lernen wir durch sie kennen. Im ganzen kennen wir also sechzehn. Wenn es auch nicht zulässig ist, diese Eingangsmanier ohne weiteres als chronologisches Kennzeichen zu verwerten, so dürfen wir doch diese formale Übereinstimmung als Ausgangspunkt der Untersuchung benutzen, und wenn sich die betreffenden Stücke auch inhaltlich und stilistisch als zusammengehörig

erweisen, so wird es als wahrscheinlich gelten dürsen, das sie eine bestimmte Epoche in Dios Lehrthätigkeit repräsentiren. Es ist an sich unwahrscheinlich, das eine so bestimmt ausgeprägte Manier durch Jahrzehnte von einem Redner beibehalten wird, zumal sich in dieser formellen Übereinstimmung eine Ähnlichkeit des Inhalts kundgiebt.

Wir unterscheiden leicht zwei Gattungen der in Rede stehenden διαλέξεις, solche mit allgemein protreptischem Inhalt und solche, die bestimmte einzelne Fehler der Menschen bekämpfen. Protreptisch nenne ich diejenigen Vorträge, die sich begnügen, die allgemeine Notwendigkeit der sittlichen Einsicht und des folgerichtigen Nachdenkens über die Aufgabe des Menschen nachzuweisen. Diese dem Wanderprediger besonders angemessene Gattung finden wir bei Dio reichlich Dahin gehören in erster Linie or. 68 (περὶ δόξης γ'), 69 (περὶ ἀρετῆς), 71 (περὶ φιλοσόφου), 24 (περὶ εὐδαιμονίας); im weiteren Sinne können wir auch or. 27 (διατοιβή πεοὶ τῶν ἐν συμποσίω), or. 14 (περὶ δουλείας καὶ ἐλευθερίας) zu dieser Klasse rechnen; endlich scheinen auch die Vorträge περὶ τύχης, deren Exordien in or. 65 zusammengestellt sind, in dem protreptischen Grundgedanken, dem Lobe der goornois - eins ist not - gegipselt zu haben. Dagegen sind therapeutischen Charakters (Θεραπευτικο) των παθών) or. 66 ( $\pi \epsilon \rho i \delta \delta \xi \eta \varsigma \alpha'$ ), or. 16 ( $\pi \epsilon \rho i \delta i \pi \eta \varsigma$ ), or. 17 ( $\pi \epsilon \rho i \pi \delta \epsilon \sigma \nu \epsilon \xi i \alpha \varsigma$ ).

Die genannten protreptischen Vorträge zeigen die größte Übereinstimmung des Grundgedankens; nur die Ausführung ist eine verschiedene.

Or. 68  $(\pi \epsilon \varrho i \ \delta \delta \xi \eta g \ \gamma')$  handelt nicht von der  $\delta \delta \xi \alpha$  in demselben Sinne wie or. 66 und 67. Der Sammler hat sich durch den Wortgleichklang verleiten lassen, sie mit jenen zu einer Gruppe zu verbinden. Der Inhalt ist folgender: Die Menschen lassen sich in ihren Bestrebungen nicht von einem Wissen über den Wert der Dinge, sondern teils von Lust- und Unlustgefühlen, teils von Gewohnheit  $(\sigma vv \eta' \vartheta \epsilon \iota \alpha)$  und bloßer Meinung  $(\delta \delta \xi \alpha)$  leiten. Aus der letzteren entspringen die mannichfaltigen Abweichungen der Völker in Gesetz und Sitte, der einzelnen Menschen in ihren Bestrebungen. Der eine treibt dies, der andere jenes; aber nichts treiben sie recht, weil ihr Streben nicht von klarer Erkenntnis der Werte geleitet wird. Wer hingegen durch die rechte Erziehung zur  $\varphi \varrho \delta v \eta \sigma \iota g$  gelangt ist, d. h. zur Klarheit über das letzte Ziel, auf das all unser Handeln in letzter Linie bezogen werden muß, der ist in den Stand gesetzt, alle einzelnen Thätigkeiten, indem er sie zu dem letzten Ziele in Beziehung setzt, in der richtigen, nutz-

bringenden Weise auszuüben, mag er nun Ackerbau treiben oder Pferdezucht oder Musik oder Officier sein oder politischer Beamter.

In or. 69 (πεοὶ ἀρετῆς) ist der Gedankengang folgender: Es ist merkwürdig, dass die Menschen die Tugend zwar loben und bewundern, ihr Streben aber auf alles andere eher als auf sie richten. Der eine treibt Ackerbau, der andere Handel, der dritte widmet sich dem Soldatenstand, andere studiren Medicin oder Baufach, wieder andere wollen in der Volksversammlung oder vor Gericht als Redner glänzen, wieder andere durch Körperkraft sich auszeichnen. Und doch bieten alle diese Bestrebungen keine Garantie für das Lebensglück, sondern allein (wie durch zwei stoische Haufenschlüsse bewiesen wird) die sittliche Einsicht. Auch hängt das Wohl von Staat und Gesellschaft nicht von den Musikern, Schustern, Rednern, Ärzten, auch nicht von den Landwirten und Baumeistern ab, sondern von Recht und Gesetz. Der Mangel an Tugend und Einsicht ist gefährlicher und unersetzlicher als der jeder anderen Kunst und Wissenschaft, zumal man sich dieses Mangels nicht einmal bewufst zu sein pflegt. Giebt es doch sogar Leute, die die Möglichkeit einer Wissenschaft von den ethisch-politischen Dingen bestreiten und glauben, dass das positive Recht als Lebensnorm genüge. Aber wer nur aus Furcht vor der gesetzlichen Strafe Übelthaten unterlässt, ist darum nicht minder ein Übelthäter.

Or. 71 hat folgenden Inhalt: Die Forderung, dass der Philosoph in jeder Hinsicht dem Nichtphilosophen überlegen sein soll, ist berechtigt, aber nicht in dem Sinne, dass der Philosoph alle einzelnen Künste und Wissenschaften besser als die Fachleute verstehen soll; sondern darin soll seine Überlegenheit bestehen, dass er alles, was er thut oder unterläst, in der rechten Weise und zur rechten Zeit und am rechten Orte thut oder unterläst, sodas es zu wahrem Nutzen gereicht, was nur durch sittliche Einsicht und Tugend möglich ist.

Dazu kommt endlich noch or. 24 (περὶ εὐδαιμονίας): Die meisten Menschen denken garnicht allgemein darüber nach, welches die Aufgabe des Menschen ist und welches das höchste Gut, in dem alles Handeln seinen Zielpunkt finden soll, sondern der eine bemüht sich um die Heilkunst, der andere um die Strategie, der dritte um die Agonistik, der vierte um die Musik, andere um die Landwirtschaft, wieder andere endlich um rednerisches Können. Aber welchen Nutzen eine jede dieser Künste für das Menschenleben bringt, wissen sie nicht und fragen sie nicht. Daher giebt es zwar viele, die sich in jenen einzelnen Künsten auszeichnen, aber keiner von allen verdient den

Namen eines ἀγαθὸς ἀνὴς καὶ φρόνιμος. Besonders herrscht bei den Redebessissenen die größte Unklarheit und Meinungsverschiedenheit über den Zweck und die Bedeutung ihrer Kunst. Ich aber behaupte, daß alle jene Bestrebungen ohne das Nachdenken über Aufgabe und Ziele des Menschenlebens geringen Wert haben, während demjenigen, der sich über diese klar geworden ist, alle jene Künste und Fertigkeiten zum Nutzen gereichen.

Diese kurzen Inhaltsangaben genügen, um die genaue Übereinstimmung der Lehre und die innere Zusammengehörigkeit aller vier Stücke zu erweisen. Sie zeigen auch die größte Verwandtschaft mit dem Protrepticus in or. 13 § 16—28. Auch die Forderung einer besseren Erziehung, die dort im Vordergrunde steht, kehrt in or. 68 § 5 wieder: πῶς χρὴ ἐπιμεληθέντα αὐτοῦ καὶ παίδευσιν τίνα παιδευθέντα γενέσθαι ἄνδρα ἀγαθόν u. s. w. Dort in or. 13 ist es, wie wir sahen, der ausgesprochene Zweck Dios, die Ansänge seiner Lehrthätigkeit zu schildern. Wenn wir nun unter den erhaltenen Vorträgen solche sinden, die ganz dem dort gezeichneten Bilde seiner Lehrthätigkeit entsprechen, so dürsen wir sie mit Zuversicht als Werke der Exilszeit in Anspruch nehmen.

Im weiteren Sinne gehören zu den protreptischen Reden auch or. 27 und 14.

Or. 27 (διατριβή περὶ τῶν ἐν συμποσίω) trägt, wie so viele andere Stücke, seinen Titel mit Unrecht. Denn nur in der ersten, kleineren Hälfte (§ 1-4) wird das Gastmahl als Bild der menschlichen Bestrebungen und der Unterschiede der Lebensausfassung behandelt; von § 5 an wird der Jahrmarkt (πανήγυρις) in demselben Sinne verwertet. Beide Teile laufen darauf hinaus, das Verhalten des Philosophen in seinem Gegensatze zu dem der übrigen Menschen zu schildern. Aber im zweiten Teile wird bald der generelle Gesichtspunkt fallen gelassen. Der Redner denkt nicht mehr daran, den Jahrmarkt als Bild des ganzen Menschenlebens zu betrachten, sondern zu der gegenwärtigen Wirklichkeit des Jahrmarkts, auf dem er weilt, zurückkehrend, verbreitet er sich über das Verhalten der Menschen gegenüber den Philosophen (§ 7-10). Wie die Menschen, solange sie gesund sind, nicht daran denken, durch ihre Lebensweise für die Erhaltung der Gesundheit zu sorgen, und erst wenn eine Krankheit sie befällt den Arzt rusen, so wollen sie auch von dem Philosophen, dem Seelenarzte, nichts wissen, solange es ihnen gut geht, solange sie wohlhabend und gesund und in Amt und Würden und Frau und Kinder am Leben sind: sobald

aber Armut, Krankheit, Demütigung, Verlust teurer Angehörigen sie trifft, werden sie auf einmal empfänglich für die Reden des Philosophen und begehren selbst seinen Trost und Zuspruch. — Die Absicht dieses Vortrags kann offenbar nur als eine protreptische bezeichnet werden. Für die Exilszeit spricht vor allem die nahe Berührung mit or. 8 und 9. Das bunte, närrische Treiben des Jahrmarkts, dem der Philosoph als aufmerksamer und überlegener Beobachter beiwohnt, wird in or. 27 § 5. 6 ganz ähnlich geschildert wie in or. 8 § 9. Der Vergleich des Philosophen mit dem Arzte kehrt beidemal wieder und der Gedanke οτ. 27 \$ 1: οἱ ἄνθρωποι γίγνονται καταφανεῖς ὁποίαν ἔχουσι διάνοιαν έχαστος εν ταις πανηγύρεσιν steht sowohl or. 8 \$ 6 ελώθει γαρ επισκοπείν εν ταίς πανηγύρεσι τας σπουδάς των ανθρώπων καὶ τὰς ἐπιθυμίας καὶ ὧν ἕνεκα ἀδημονοῦσι καὶ ἐπὶ τίσι μένα φρονούσι als or. 9 § 1 παρετύγχανε δὲ ταῖς πανηγύρεσιν — ἐπισχοπών οξμαι τους άνθρώπους και την άνοιαν αυτών, ήδει γάρ ότι φανερώτατοί είσιν έν ταῖς έορταῖς καὶ ταῖς πανηγύρεσιν. Der einzige Unterschied besteht darin, dass was dort als Ansicht des Diogenes mitgeteilt wird, in or. 27 der Redner als eigene Erfahrung ausspricht. Man wird diese Übereinstimmung als ein Moment ansehen dürfen, das die Entstehung der 27. Rede in nicht allzu ferner Zeit von den Diogenesreden wahrscheinlich macht.

Wo soll man überhaupt die Erzeugnisse der Exilsperiode suchen, wenn nicht in diesen durch Einfachheit des Inhalts und Stils ausgezeichneten Dialexeis, die nicht geeignet sind große Volksmassen zu beherrschen, wie sie dem auf der Höhe des Ruhmes stehenden Redner zu lauschen pflegten, und die im Inhalt nur die allgemeinsten und einfachsten Grundgedanken sokratischer Protreptik wiedergeben? So konnte ein Anfänger in der Philosophie reden, ohne Berücksichtigung subtiler Unterscheidungslehren der einzelnen Schulen, als Vertreter der ganzen von Sokrates ausgegangenen, in Kynismus und Stoa sich fortsetzenden ethischen Bewegung. Es wäre auffallend, wenn die Exilszeit, der doch Dio seinen Ruhm verdankte, in unserer Sammlung garnicht vertreten wäre.

Es hat sich also ergeben, dass die Vorträge, die wir zunächst auf Grund eines formalen Kennzeichens zu einer Gruppe zusammenfasten, auch inhaltlich zusammengehören und sich als Werke der Exilsperiode mit großer Wahrscheinlichkeit kundgeben. Ich meine natürlich nicht, das jene Eingangsmanier von Dio nach seiner Restitution nicht mehr angewandt werden konnte. Auch später stand es ihm jederzeit frei, auf seine ältere Weise zurückzugreifen. Namentlich in den Ansängen

der dritten Periode wird er dem Stil der zweiten noch nahe gestanden haben. Aber auf die Dauer konnte er die früher vorherrschende Manier in seiner durch die Restitution völlig veränderten Lehrthätigkeit nicht mehr festhalten. In einem Falle läst sich mit Sicherheit nachweisen, dass ein mit solchem Exordium versehenes Stück nicht der Exilszeit angehört. Or. 72 stammt aus der nachexilischen Zeit. Denn sie ist in Rom gehalten. Das wird bewiesen durch das bunte Gewimmel der verschiedensten Nationen und Nationaltrachten, das sich nach § 3. 4 durch die Strassen der betreffenden Stadt bewegte, in Verbindung mit der Bemerkung in \$ 5: hier (in der Stadt, wo die Rede gehalten ist) sei der Typus der Götterbilder nicht wie in Aegypten und Phoenikien von dem hellenischen verschieden, sondern mit ihm übereinstimmend. Auch aus § 6 geht hervor, dass die Stadt keine griechische ist. Wo giebt es in der damaligen Welt eine nichtgriechische Stadt, außer Rom, die für die Wirksamkeit eines griechischen Sophisten ein passendes Arbeitsfeld bietet und zugleich Thraker, Geten, Perser, Baktrier, Parther, Nasamonen und viele andere barbarische Nationalitäten in ihren Mauern vereinigt? Ich vermute, dass or, 72 bei Dios erstem römischen Aufenthalt nach der Restitution gehalten ist. Inhaltlich zeigt sie nahe Berührung mit zwei sicher der dritten Periode angehörigen Reden, der 35. (er Kelairais  $\tau \tilde{\eta}_S \mathcal{O} \rho vy(\alpha_S)$  und der 12. ('O $\lambda v \mu \pi \iota x \acute{o}_S$ ). Mit jener hat sie die Erorterungen über die Bedeutung der Philosophentracht gemeinsam, mit dieser die Verwendung der äsopischen Fabel von der Eule. Auch stilistisch stellt sie sich mehr zu den späteren Werken. Desgleichen ist or. 80 (τῶν ἐν Κιλικία περὶ ἐλευθερίας) aus unserer Gruppe auszuscheiden und der dritten Periode zuzuweisen, wegen ihres epideiktischen Stils. Ihr Eingang ist ja auch insofern von den übrigen abweichend, als er eine Anrede in zweiter Person enthält (ὑμεῖς μὲν ἴσως θαυμάζετε u. s. w.).

Die ebenfalls zu den protreptischen im weiteren Sinne gehörige or. 14 ( $\pi \epsilon \varrho i$  δουλείας καὶ έλευθε $\varrho$ ίας α΄) steht, wie früher bemerkt, durch ihre zum Teil dialogische Form zwischen den einfachen διαλέξεις und den διάλογοι in der Mitte. Es empfiehlt sich daher, erst die therapeutischen Vorträge zu besprechen, or. 66, 16, 17.

Von diesen drei Vorträgen ist or. 66 ( $\pi \epsilon \varrho i \delta \delta \xi \eta g \alpha'$ ) leicht und unmittelbar als Werk der Exilsperiode kenntlich. Zunächst zeigt schon der Radicalismus des ganzen Standpunktes den außerhalb der Gesellschaft stehenden, auf jede politische Wirksamkeit verzichtenden Verbannten. Seit seiner Rückkehr nach Prusa hätte Dio nicht mehr so

entschieden jede politische Thätigkeit verwerfen können. Er schildert in der crassesten Weise das unselige Leben des auf Vertrauen und Beifall des Demos angewiesenen Staatsmannes. Als Gegensatz des ehrgeizigen Staatsmannes schwebt ihm hier nicht der uneigennützige vor. der um des allgemeinen Besten willen Mühe und Verdruß der politischen Laufbahn auf sich nimmt, sondern der jede politische Thätigkeit zur Wahrung seiner persönlichen Freiheit und Ruhe ablehnende "Philosoph" kynischer Observanz. Dieser aus dem Gesamtinhalt gewonnene Eindruck empfängt willkommene Bestätigung durch eine Anspielung auf die Zeitverhältnisse, die uns sichere Datirung der Rede gestattet. Das Streben nach dem königlichen Diadem, so wird § 5 ausgeführt, hat schon viele tausende von Menschen zugrunde gerichtet. Um eines goldenen Schafes willen hat sich das Pelopidenhaus in Blutthaten aufgerieben. So erzählen uns Sophokles und Euripides, glaubwürdige Gewährsmänner: έτι δὲ ίδεῖν ἔστιν έτέραν οἰχίαν συντριβείσαν πλουσιωτέραν ἐχείνης δια γλωτταν και νη Δία έτέραν κινδυνεύουσαν. Dies ist offenbar eine Anspielung auf die von Dio miterlebten Vorgänge der römischen Kaisergeschichte. Jenes Haus, das noch reicher war, als das Pelopidenhaus ist die gens Julia. Neros wahnwitzige Ruhmsucht, die sich am auffallendsten in seinem Auftreten als Sänger kundgab (διὰ γλῶτταν), hat den Untergang dieses Hauses herbeigeführt. Aber auch das jetzt regierende Haus - damit kann nur das flavische gemeint sein - steht im Begriff zermalmt zu werden. Dio prophezeit also, dass das flavische Kaiserhaus, wie das julisch-claudische durch Nero, durch den zweiten Nero, durch Domitian zugrunde gehen wird. Wie nahe es lag, dieses Prognostikon zu stellen, ersehen wir aus Sueton Domit. 14 sq. und Cass. Die Prophezeiung von dem baldigen Untergang des Kaisers war seit längerer Zeit allgemein verbreitet und auch dem Kaiser selbst bekannt; nicht minder den Verschworenen: sie wählten im Einklang mit der Prophezeiung Tag und Stunde für ihre That. Bekannt ist auch, daß Apollonius von Tyana die Ermordung Domitians in derselben Stunde zu Ephesos verkündete, wo sie in Rom geschah. Es darf als sicher gelten, dass auch Dio mit jenen Worten der 66. Rede auf den allgemein verbreiteten Glauben, dass dem Kaiser ein Ende mit Schrecken bevorstehe, anspielen wollte. Ist dies richtig, so gehört die 66. Rede der letzten Zeit der domitianischen Regierung an.

Auch dieser Rede scheint der Redactor Bestandteile anderer Reden περί δόξης am Schlus als Anhänge beigegeben zu haben. Denn mit den Worten πολλάκις οὐκ ἐπ' ἀγαθῷ ἀπώνατο § 26 ist wohl der

Abschluss der Rede erreicht. Während nämlich in der ganzen voraufgehenden Ausführung bewiesen wird, dass es für den σιλόδοξος schwierig, ja unmöglich ist, das Ziel seines Strebens zu erreichen, wird zum Schluss der Trumps ausgespielt: selbst wenn er sein Ziel erreicht, ist es ungewiss, ob es ihm zum Heile dient. Nachdem dieser Gedanke ausgesprochen war, konnte nicht, wie es im folgenden geschieht, auf das frühere Thema, die Unerreichbarkeit ungetrübter evoorta, zuruckgegriffen werden. - Aber auch der folgende Anhang ist nicht in sich einheitlich, sondern besteht aus drei lose aneinander gereihten Stücken. Es ist leicht einzusehen, dass mit den Worten οὖτ' ἀργύριον § 27 extr. der Gedankengang sein Ende erreicht hat. Dadurch, dass in dem Schlussatz neben αργύριον auch μύρον, στέφανος, οἶνος genannt werden, ist außer Zweisel gesetzt, dass er den ganzen mit  $\tau \tilde{\omega}$  Blwe done \$ 26 beginnenden Abschnitt abschliesen soll. Unmöglich kann also das folgende: τῶν πλουσίων ἕχαστος ἔοιχε τῷ νομίσματι an die Bemerkung über das ἀργύριον γενέσθαι angeschlossen werden. Sie hat auch mit dieser dem Gedanken nach nichts zu schaffen. rein außere Ähnlichkeit der beiden Gedanken scheint den Redactor veranlasst zu haben, den Vergleich der Reichen mit dem νόμισμα hier anzuschließen. In Wahrheit schließen sich § 27 und § 28 gegenseitig aus, wenn dort gesagt wird: um den Leuten zu gefallen, müste man zu Silbergeld werden; da das doch unmöglich ist, so gebe man das ganze Streben auf - und hier: der Reiche gleicht der Munze, die niemand lobt, aber jeder braucht, bis sie abgegriffen und dadurch ungültig geworden ist. — Ebenso ist der in § 29 folgende Vergleich der  $\delta \delta \xi \alpha$  mit der tragischen Erinys, der abbricht, ohne zum Abschluß gekommen zu sein, ein versprengtes Stück einer Rede περί δόξης. das mit dem Vorausgehenden in keinem Zusammenhange steht.

Wenn die 66. Rede unzweiselhaft in die Exilszeit gehört, so muß dasselbe auch von or. 16  $(\pi \varepsilon \varrho \lambda \lambda i \pi \eta g)$  und von or. 17  $(\pi \varepsilon \varrho \lambda i \pi \lambda \varepsilon o - \nu \varepsilon \xi i \alpha g)$  gelten. Alle drei zeigen uns den Philosophen als Seelenarzt beschäftigt, die Seelen seiner Zuhörer von ihren krankhaften Affectionen, den Leidenschaften zu befreien. Alle drei haben jene stereotype Eingangsmanier. Es kommt noch eine weitere Ähnlichkeit hinzu zwischen den Exordien von or. 66 und or. 16. Beidemal wird die Bekampfung des Fehlers, der das Thema bildet, durch eine Vergleichung mit andern verwandten Fehlern eingeleitet. Wie die  $\varphi \iota \lambda o \delta \xi i \alpha$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \gamma \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \alpha e \delta \iota \alpha e$  mit der  $\varphi \iota \lambda a \varrho \alpha e \delta e$  mit der  $\varphi \iota \alpha e \delta e$  mi

Beidemal ist es darauf abgesehen, den gerade in Rede stehenden Fehler als ganz besonders gefährlich zu erweisen. In der 66. Rede ist die Benutzung kynischer Quellen zweifellos; in der 16. ist nur die Deutung der Medea = φρόνησις ein kynisches Motiv. Im ührigen waltet hier mehr stoischer Geist. Der Satz in § 64: οὔκουν καθ΄ ἔκαστον αὐτῶν δεῖ ποιεῖσθαι τὴν παραμυθίαν — ἀλλὰ ὅλως ἐξελόντα τῆς ψυχῆς τὸ πάθος καὶ τοῦτο κρίναντα βεβαίως, ὅτι μὴ λυπητέον ἐστὶ περὶ μηδενὸς τῷ νοῦν ἔχοντι, τὸ λοιπὸν ἐλευθεριάζειν erinnert speciell an Ariston, der nach Seneca ep. 94 die Specialisirung der philosophischen Wahrheiten für die Einzelfälle des Lebens, den ὑποθετικὸς τόπος, verwarf. In or. 17 ist überhaupt kein bestimmter philosophischer Standpunkt erkennbar, da sie sich, wie die ausführliche Einleitung (§ 1—6) betont, auf die Einschärfung allgemein anerkannter Wahrheiten beschränkt.

Or. 14 ( $\pi \epsilon \rho \lambda$  dou $\lambda \epsilon i \alpha \zeta$  na $\lambda$  è $\lambda \epsilon \nu \vartheta \epsilon \rho i \alpha \zeta$  a') stellt sich, wie schon bemerkt, einerseits zu den protreptischen Dialexeis, mit denen sie die Eingangsmanier teilt. Besonders erinnert die Einleitung von or. 14 an die der 66., zum Teil auch an die der 96. Rede. Andererseits stellt sich or. 14 zu den Dialogen, da von § 14 an der zusammenhängende Vortrag in die Gesprächsform übergeht. Ich habe bereits darauf hingewiesen, welche grundlegende Bedeutung das Vorkommen dieser Zwitterform für die Beurteilung der dionischen διαλέξεις und διόλογοι hat. Ich erklärte es für undenkbar, dass ein für litterarische Publication arbeitender Schriftsteller diese Zwitterform anwenden sollte. Nur als treue Abbildung mündlicher Lehrthätigkeit kann sie verstanden werden. Das διαλέγεσθαι, das je nach den Umständen zur διάλεξις oder zum διάλογος führt, erklärte ich für die Grundform der Lehrthätigkeit Dios während des Exils. Ehe ich versuche, diese Erkenntnis für die richtige Beurteilung der dialogischen Werke auszunutzen, muß ich noch einen Augenblick bei or. 14 verweilen. Die Rede ist (neben der 15.) unsere beste und reichhaltigste Quelle für die stoische Lehre von der Freiheit der Weisen, die, von zahllosen gelegentlichen Erwähnungen abgesehen, auch in der pseudophilonischen Schrift περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον έλεύθερον είναι und für rhetorische Zwecke zugestutzt in Ciceros Paradoxa Stoicorum behandelt wird. Nachdem sämtliche der gewöhnlichen Meinung entsprechende Begriffsbestimmungen der Freiheit als unzureichend nachgewiesen sind, wird von § 14 an der stoische Freiheitsbegriff positiv entwickelt, demzufolge sich ergiebt: τοὺς μὲν φρονίμους έλευθέρους τε είναι και έξειναι αυτοίς ποιείν ώς έθέλουσι, τους δε άνοήτους

innlang se einen zeil a un Ezenen autole, ratta notein und die Freiheit definirt wird als entoriun run equiperur zei run zexolunerur. Deutlich tritt hier der innere Zusammenhang und die Übereustimmung der 14. Rede mit den früher besprochenen protreptischen Vorträgen hervor. Sie beruht wie jene auf dem Begriff der geörnog, der sittlichen Erkenntnis. Diese ist das eine, was not ist. Durch sie ist Tugend. Glückseligkeit. Freiheit bedingt. Es ist daher berechtigt or. 14 den protreptischen Vorträgen zuzurechnen.

Mit der Definition der Freiheit § 18 Ans. ist streng genommen der Abschlaß des Gedankenganges erreicht. Was Dio noch weiter hinzusätzt, dient nicht mehr dem protreptischen Hauptzweck des Vortrags. Aus dem, was wir bewiesen haben, sagt er, ergiebt sich, dass nichts uns hindert, den Großkönig in aller seiner Pracht für einen Sclaven zu halten, einen andern aber, der nicht einmal, sondern oft verkauft worden ist und vielleicht schwere Ketten trägt, für freier als den Großkönig. Da der Mitunterredner dies für paradox erklärt, schickt sich Dio an, seinen Satz zu beweisen. Er bedurfte streng genommen keines Beweises mehr, da er ja als Folgerung aus der gewonnenen Begriffsbestimmung der Freiheit abgeleitet wurde. Noch mehr zeigt sich der mangelnde organische Zusammenhang mit dem voraufgehenden darin, dass Dio den Begriff der Freiheit plötzlich sallen lässt und den des Königtums statt seiner unterschiebt. Er beweist nicht, daß ein Mann in Ketten und Gefangenschaft frei, sondern dass er ein König sein kann. Das andere kynisch-stoische Paradoxon ότι μόνος δ σοπός Barthers wird jetzt bewiesen. "Die Leute glauben nicht, dass ein Bettler oder Gefangener König sein kann, obgleich sie die Geschichte des Odysseus kennen, der als Bettler unter den Freiern weilte und darum nicht weniger König und Herr des Hauses war." Wir müssen nach dem Grunde fragen, der Dio bestimmte, dem Gespräch diese von dem Thema ablenkende Schlufswendung zu geben. Ich meine, dieser Schluß ist ganz ebenso aufzufassen, wie der der sechsten Rede (A10verte i tepl teparridos). Wenn Dio von dem Großkönig sprach, sollten die Horer an Domitian denken. Es spricht für diese Auffassung. daß die den Großkönig betreffenden Worte in Präsens und Futurum stehen; φέδεν αν κωλύοι τον μέγαν βασιλέα — δούλον είναι καὶ μό έξειναι αθτό τράττειν μηδέν ών ποιεί πάντα γάρ έπιζημίως and normgogois agaset. Da hier nicht Diogenes, sondern Dio redet. Mitte sich der Gebrauch der Tempora kaum anders deuten. Wenn Delter in § 22 der König-Bettler an Stelle des gesangenen Königs tritt

und als Beispiel Odysseus unter den Freiern angeführt wird, so werden wir um so weniger zweifeln, daß diese Vertauschung durch die eigene gegenwärtige Lage des Redners hervorgerufen ist, als ja auch in der Rede an die Legionen nach Domitians Tode Dio sich selbst mit Odysseus unter den Freiern verglich (Philostr. vitae soph. I p. 206). So darf uns der Schlußteil der Rede als ein weiterer Beweis gelten, daß sie bei Lebzeiten Domitians von dem Bettler Dio gehalten ist.

Durch das, was uns die Betrachtung des Halbdialogs or. 14 gelehrt hat, sind wir vorbereitet, die eigentlichen Dialoge Dios richtiger, als es bisher geschehen ist, zu beurteilen. In seinem Buche "Der Dialog" hat kürzlich Rudolf Hirzel eine Auffassung der dionischen Dialoge vertreten, die der meinigen entgegengesetzt ist. Der Gegensatz unserer Anschauungen beschränkt sich nicht auf die Dialoge. Seine ganze Beurteilung des Autors ist das gerade Gegenteil von derjenigen, die ich für richtig halte und in dieser Schrift vertrete. Jeden Versuch, den Schriftsteller. als einen leidlich vernünstigen Menschen verständlich zu machen, lehnt er schon im voraus ab. Als Grundzug Dios betrachtet er die Eigenschaft, niemals selbst zu wissen, was er will, und sich fortwährend in Widersprüche zu verwickeln. Ich habe bisher geglaubt, von einer Polemik gegen Hirzels Aufstellungen absehen zu dürfen, da ja meine ganze Schrift sich die Aufgabe stellt, durch die Erkenntnis von Dios Entwicklung die erforderliche Grundlage für das Verständnis des Ganzen wie des Einzelnen zu schaffen. Aber in diesem Falle ist es unerläfslich, auf die Ansicht des Gegners einzugehen.

Hirzels Ansicht ist am deutlichsten in folgenden Sätzen ausgedrückt (II 114): "So sind Dions Dialoge nicht der Abdruck einer inneren oder äußeren Wirklichkeit, die notwendige formale Erscheinung zu einer mächtig mit der Phantasie dramatisch oder mit dem Denken dialektisch arbeitenden Seele; sie sind vielmehr Formen, die er sich aus der rhetorischen Vorratskammer zusammengesucht und dann mit einem nur gerade nicht widerstrebenden Inhalt erfüllt hat. Durch den erwachsenen Mann und Schriftsteller hindurch glauben wir noch den Schüler zu sehen, dem gewisse Außgaben gestellt werden. Ängstlich arbeitet er nach der Schablone: Anfang und Ende seiner Dialoge sind abrupt: es soll dies der Forderung der Natürlichkeit entsprechen, die man an den Dialog stellte; unter Platons originaler Künstlerhand thut es dies auch, aber bei Dion ist die Natur zur übertreibenden Manier geworden und konnte deshalb den Verdacht einer Verderbnis der Überlieferung begründen." Ebenda S. 117 heißt es: "Während sonst die Diatriben auf

wirklich gehaltene Reden und Gespräche zurückgehen, die ein Anderer aufgezeichnet hat und die deshalb durch den Vorzug historischer Wahrheit ersetzen, was ihnen von kunstvoller Gestaltung der Dialoge abgeht, so haben dagegen die Gespräche der dionischen Diatriben niemals mehr als litterarisches Dasein gehabt und verdanken ihren Ursprung wohl nur Dions Wunsche, sich auch einmal auf diesem Gebiete als Darsteller zu versuchen."

Ich hingegen behaupte und werde zu beweisen versuchen, das unter den dionischen Gesprächen weitaus die meisten von fremder Hand herrührende Auszeichnungen solcher Gespräche sind, die er als philosophischer Lehrer wirklich mit seinen Schülern gehalten hat und deren Wert, wie der der epiktetischen Diatriben, vorzugsweise darauf beruht, das sie ein im ganzen treues Bild von der thatsächlichen Lehrmethode Dios gewähren. Hirzels Fehler scheint mir hier, wie in seiner ganzen Abhandlung über Dio, darin zu bestehen, das er die verschiedenen litterarischen Gattungen zu sondern verabsäumt und sogleich über die ungeschiedene Masse ein litterarisches Gesamturteil fällt. So ist er dazu gekommen, alle dionischen Gespräche unter den Gattungsbegriff des "rhetorischen Schuldialogs" als einer Kunstsorm sophistischer Schriftstellerei zu subsumiren, während in Wirklichkeit nur wenige Stücke dieser Gattung angehören.

Auszuschließen sind natürlich aus der Zahl der Diatribengespräche diejenigen, die die Form des wiedererzählten Dialogs haben, der zweite Melankomas, dem ich oben seine Stelle anzuweisen versucht habe, und . or. 15 ( $\pi \varepsilon \rho i$  δουλείας καὶ έλευθερίας β'). Der Melankomas ist, wie wir sahen, unzweifelhaft ein Werk der sophistischen Periode. Or. 15 gehört mit or. 14 dem Inhalte nach eng zusammen. Der wiedererzählte Dialog bildet hier den Kern des Ganzen. Aber auch hier zeigt sich deutlich, dass wir es nicht mit einem zur Lecture bestimmten Erzeugnis sophistischer Schriftstellerei zu thun haben. Denn im Schlufsteil von § 23 an tritt das dialogische Element zunächst etwas mehr zurück, indem die Reden der Gesprächspersonen nicht mehr in directer Form mitgeteilt werden, sondern nur noch ihr Inhalt berichtet wird. Weiterhin hört auch das auf. Es ist der Redner selbst, der zu seinen Hörern spricht. Wäre das ganze eine Schulübung in der Form des Dialogs, wie es nach Hirzels Darstellung alle dionischen Dialoge sein sollen, so wurde die Form des wiedererzählten Dialogs bis zum Schluss streng durchgeführt werden. In den Dialogen Lukians besitzen wir ja ein reiches Material für die rhetorisch-sophistische Dialogschriftstellerei.

Strenge Durchführung der gewählten Form ist doch wohl das erste und selbstverständliche Erfordernis einer vorwiegend dem formalen Zweck dienenden Schulübung. Die dialogische Form war in der 15. Rede für den Inhalt wesentlich. Dio konnte kaum anders als in der Form des wiedererzählten Dialogs den Gedanken veranschaulichen, dass niemand, welches auch immer seine Herkunst sein möge, sich den Vorwurf des Sclaventums gefallen zu lassen braucht, da es unmöglich ist, ihn zu erweisen.

Der wiedererzählte Dialog spielt auch sonst in Dios Reden eine hervorragende Rolle. Von den Diogenesreden enthalten or. 9 (Ἰσθμικὸς) und or 10 (περὶ οἰκετῶν), in unerheblichem Masse auch or 8 (περὶ άρετῆς) dialogische Bestandteile. Von den Königsreden sind die zweite und vierte überwiegend in der Gesprächsform geschrieben, aber auch in der ersten und dritten fehlt der wiedererzählte Dialog nicht. Dasselbe gilt vom Euboicus und vom Borystheniticus. Nichtsdestoweniger sind alle soeben genannten Werke nicht selbst Dialoge in dem Sinne. wie etwa Platos Charmides, Protagoras, Phaidon Dialoge sind, sondern Reden (διαλέξεις), die sich in größerem oder geringerem Maße der Form des wiedererzählten Dialogs bedienen. Schon die Zusammengehörigkeit der vier Diogenesreden beweist, dass die größere oder geringere Ausdehnung der dialogischen Bestandteile keinen Unterschied der litterarischen Gattung begründet. Über die übrigen genannten Stücke wird im vierten und fünften Kapitel näher zu handeln sein. Hier kommt es nur darauf an, dass auch sie keine eigentlichen Dialoge, sondern Reden sind.

Von directen (nicht wiedererzählten) Dialogen ist nur der Charidemos auszusondern. Hier bildet das Gespräch Dios mit den Eltern seines verstorbenen Schülers nur den Rahmen für den von diesem hinterlassenen παραμυθητικὸς λόγος, den Dio unter dem Schutze seines berühmten Namens der Öffentlichkeit übergiebt. Daß Charidemos eine fingirte Persönlichkeit ist, wird kein Verständiger glauben. Hat er aber wirklich gelebt, so ist auch die Rede von ihm. In der That ist ihr Inhalt ganz und gar nicht dionisch. Von Dio ist nur das Rahmengespräch, Grund genug für den Sammler, das ganze Stück wenigstens anhangsweise an letzter Stelle in das Corpus aufzunehmen. Hieraus ergiebt sich, daß das Rahmengespräch wirklich, wie es Hirzel für alle dionischen Gespräche annimmt, "niemals mehr als litterarisches Dasein gehabt hat". Es ist aber auch das einzige in der dionischen Sammlung, auf das dies zutrifft.

Über ἀχιλλείς (or. 58) und Φιλοκτήτης (or. 59) habe ich im zweiten Kapitel gehandelt. Da sie (frei umgestaltende) Paraphrasen dichterischer Werke sind, gehen sie uns hier nicht an.

Vom Rahmengespräch des Charidemos abgesehen zeigen alle nicht wiedererzählten Dialoge der dionischen Sammlung, zwölf an der Zahl, einen in Inhalt und Form einheitlichen Typus: Or. 55 (περὶ Ὁμήρου καὶ Σωκράτους), 56 (ἀγαμέμνων ἢ περὶ βασιλείας), 60 (Νέσσος ἢ Δηιάνειρα), 61 (Χρυσηΐς), 67 (περὶ δόξης β΄), 70 (περὶ φιλοσοφίας), 75 (περὶ ἀπιστίας), 77.78 (περὶ φθόνου), 21 (περὶ κάλλους), 23 (ὅτι εὐδαίμων ὁ σοφός), 25 (περὶ τοῦ δαίμονος), 26 (περὶ τοῦ βουλεύεσθαι).

Bei diesen Werken, die allein den Namen von Dialogen verdienen, ist "sophistische Buntheit", um mit Hirzel zu reden, weder in der Scenerie noch in der Wahl der Gesprächspersonen zu verspüren. Scenerie haben sie überhaupt nicht. Die Personen sind durchweg der philosophische Lehrer, sagen wir Dio, und seine Schüler, nur einmal (or. 61) eine Schülerin. Der Inhalt ist in allen ein ethischer, mit dem uns wohlbekannten Standpunkt Dios übereinstimmender. nach Inhalt und Form zusammengehörigen Dialoge sind es, die ich unter dem Namen Diatribengespräche zusammenfasse und in gleichem Sinne wie die früher besprochenen διαλέξεις als litterarische Niederschläge der thatsächlichen mündlichen Lehrthätigkeit Dios erweisen will. Den beiden Grundformen des philosophischen διαλέγεσθαι entsprechen die beiden Arten litterarisch erhaltener Stucke. Weder zwischen ienen noch zwischen diesen läst sich streng genommen eine scharfe Grenze ziehen, da der Philosoph je nach den Umständen jederzeit aus der einen in die andere übergehen konnte. Erst durch die Zerstückelung der fortlaufenden, höchstens nach Zeit und Ort gegliederten Diatribenmanuscripte in scheinbar selbständige λόγοι, wie sie der Sammler für seinen Zweck vornehmen musste, entstanden zwei formell verschiedene Gattungen: διαλέξεις und διάλογοι.

Zur Begründung meiner Auffassung darf ich zunächst daran erinnern, dass ja Dio in der 13. Rede § 31 das κατὰ δύο καὶ τρεῖς ἀπολαμβάνειν ἐν παλαίστραις καὶ περιπάτοις ausdrücklich als seine gewöhnliche Unterrichtsmethode während des Exils bezeichnet. Darunter kann nur philosophische Gesprächsführung mit einzelnen verstanden werden. Sollte sich von dieser ganzen Seite seiner Lehrthätigkeit kein litterarischer Niederschlag erhalten haben? Wenn die Schreibrohre der Tachygraphen arbeiteten, um die zusammenhängenden Stücke aufzu-

fangen und festzuhalten, unterbrachen sie vielleicht ihren Lauf, sobald der Unterricht gesprächsweise fortgesetzt wurde? Dafür spricht weder die Analogie der epiktetischen Diatriben, in denen auch die Zwischenreden der Schüler gelegentlich mit aufgeschrieben sind, noch wäre überhaupt für ein solches Verfahren ein vernünftiger Grund erfindlich. Von Untersuchungen, die zum Teil in der einen, zum Teil in der andern Form geführt worden waren, hätte man ja auf diese Weise nur Stummel und Trümmer zu Papier gebracht. Von der 14. Rede steht es uns bereits fest, dass sie Auszeichnung eines mündlichen Vortrags ist. So wie hier der dialogische Bestandteil mit aufgeschrieben wurde und werden musste, so auch in den übrigen Fällen. Wir müssen also von vornherein erwarten, im dionischen Nachlass auch Gesprächsauszeichnungen dieser Art zu begegnen, und wer die thatsächlich vorhandenen Gespräche anders deutet, als "blosse papierene Gespräche", wie Hirzel a. a. O. 124, dem darf man den Beweis seiner Behauptung zuschieben. Es beweist nicht viel, muß aber doch beachtet werden, dass der Sammler die Dialoge in demselben Teil des Buches wie die Dialexeis untergebracht hat, mit denen er sie in bunter Reihe abwechseln läst. Kein Wunder, wenn er sie auch in den Auszeichnungen, aus denen er schöpfte, vereinigt und vermischt vorfand.

Fragen wir weiter, ob die allgemeine Wahrscheinlichkeit durch positive Kennzeichen bestätigt wird, so verdienen in erster Linie die Citate Beachtung, die sich in or. 56 ( $\Delta \gamma \alpha \mu \epsilon \mu \nu \omega \nu \tilde{\eta} \pi \epsilon \varrho \lambda \beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon i \alpha \varsigma$ ) und in or. 75 ( $\pi \epsilon \varrho \lambda \varphi \delta \nu \sigma \nu$ ) vorfinden.

Gegen Ende von or. 56 § 16 stehen die Worte: περὶ μὲν δὴ τούτων αὐτοῦ τὰν λόγον ἐάσωμεν, χθὲς ἱχανῶς εἰρημένον, ἐπὰ ἄλλον δέ τινα ἴωμεν. Nachdem im Vorhergehenden bewiesen war, daß weder die spartanischen Könige, die der Oberaussicht der Ephoren unterstanden, noch Agamemnon, wegen seines Verhältnisses zu Nestor, wirklich Könige waren — denn König ist nur der ἀνυπεύθυνος ἄρχων — bricht der Lehrer plötzlich mit den angeführten Worten die Untersuchung ab und will sich einem andern Thema zuwenden. Er rechtfertigt dies auffallende Versahren mit dem Hinweis, daß er das Thema gestern bereits zur Genüge behandelt habe. Dem Hörer freilich scheint diese Rechtfertigung nicht zu genügen. Denn er bittet den Lehrer dringend in der Behandlung des Themas fortzusahren, da er sich eben erst über Gegenstand und Tragweite der Untersuchung klar zu werden beginnt. Damit schließt das erhaltene Stück, was um so auffallender ist, da im Ansang der Lehrer φρονίμους λόγους ἀφὰ ὧν ἔστιν

ώφεληθηναι την διάνοιαν versprochen, dieses Versprechen aber bis jetzt nicht eingelöst hat.

Stellen wir uns diesem Citat gegenüber auf den Standpunkt Hirzels, so muß es als bloße Fiction gelten. Der Dialog, in der Abgrenzung, wie er uns vorliegt, ist ein selbständiges, in sich abgeschlossenes Werk, das nie anders als auf dem Papier existirt hat, und dessen Anfang und Ende abrupt sind, weil es die rhetorische Theorie so verlangt. Wenn in einem solchen Werk auf die gestrigen  $\lambda \acute{o}\gamma o\iota$  verwiesen wird, so geschieht das vielleicht nur, um das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler als ein nicht erst vom heutigen Tage datirendes zu kennzeichnen oder um das capriciöse Abreißen des angesponnenen Fadens wenigstens durch einen Scheingrund zu stützen.

Oder kann das Citat, nach Analogie der platonischen Rückverweisungen im Sophistes und im Politikos, auf einen anderen, ebenso papiernen, uns nur leider nicht erhaltenen Dialog bezogen werden? Dies würde voraussetzen, dass Dio mehrere solche Dialoge, als an aufeinandersolgenden Tagen gehalten, zu einem größeren Ganzen verbunden hätte. Aber es ist nicht glaublich, dass ein Schriftsteller aus mehreren Gesprächen ein Ganzes aufzubauen suchte, der das einzelne Gespräch zum Ganzen abzurunden aus sophistischer Caprice verschmähte.

Ist also diese Möglichkeit durch Hirzels Voraussetzungen ausgeschlossen, so bleibt nur die reine Fiction übrig. Der Fingerzeig deutet einfach ins Leere. Dass die oben angedeuteten Gründe nicht genügen, die Anwendung dieser Fiction zu rechtsertigen, liegt auf der Hand. Dass der Schüler schon gestern desselben Lehrers Unterricht genossen hat, kann um so weniger als ein wertvoller Beitrag zur Charakteristik der Gesprächspersonen gelten, als der Schüler mit dem Wink des Lehrers nichts anzufangen weiß. Soll er vielleicht als unaufmerksamer Schüler charakterisirt werden? und welchen Zweck hätte das? Wenn der Dialog zum Lesen bestimmt war, so musste auch das Citat für den Leser verständlich sein; und wenn es das plötzliche Abreissen des angesponnenen Fadens motiviren sollte, so musste eine vom Standpunkte des Lesers, nicht nur der fingirten Personen zutressende Motivirung Es würde wohl selbst den wohlwollendsten Leser gegeben werden. erzürnt haben, wenn man ihm das im Ansang verheißene vorenthalten hätte, unter dem Vorgeben, dass nicht etwa er, sondern der garnicht existirende Schüler im Dialog schon gestern darüber belehrt worden sei.

Durch diese Erwägungen ist die Ansicht widerlegt, die den abrupten Schlus als in des Versassers Absicht liegend und den Dialog, so wie er

überliesert ist, als ein im Sinne des Versassers vollständiges und litterarisch lebenssähiges Werk ansieht. Wollen wir zum geschichtlichen Verständnis antiker Litteraturwerke und ihrer litterarischen Eigenart gelangen, so müssen wir von der Voraussetzung ausgehen, das ihre merkwürdigen Eigenschasten nicht auf blosser thörichter Willkür des Autors beruhen, sondern einen vernünstigen Grund haben. Ist das Werk, so wie es uns vorliegt, ein jeder litterarischen Lebenssähigkeit ermangelndes Ding, so dürsen wir schließen, das es uns nicht in der vom Autor beabsichtigten Form vorliegt.

Die Unvollständigkeit des Inhalts und das Citat sind zwei von einander unabhängige Anstöße. Da der Schüler sich bei der Verweisung auf gestern nicht beruhigt, sondern um weitere Auskunst bittet, so konnte auf keinen Fall hier das Gespräch abbrechen. Wie das Citat auf etwas Vorausgegangenes, so weist auch der Schluß auf etwas hin, das noch folgen soll. Es musste dem Schüler und damit auch dem Leser erst zum Bewusstsein gebracht werden, dass er gestern schon genügenden Aufschlufs über den Gegenstand erhalten hatte. Dann erst konnte das verheissene ωφεληθηναι την διάνοιαν bei ihm eintreten, auf das die ganze Unterhaltung abzielt. Nur die von mir empfohlene Hypothese erklärt beide Anstöße auf einmal in einleuchtender Weise. Bezöge sich das Citat auf einen andern, litterarisch selbständigen Dialog, der mit dem "Agamemnon" zusammengehörte, wie der Theaetet mit dem Sophistes, so könnte dieser von dem Sammler aus Unachtsamkeit fortgelassen sein. Aber der Defect am Schlus wäre damit noch nicht erklärt. Es müßte noch mechanische Verstümmelung des von dem Sammler benutzten Manuscripts angenommen werden, da wir ihm nicht zutrauen können, dass er ein vollständig überliesertes, wohlabgerundetes Ganze aus freien Stücken zerstörte. Auch hätte, wenn die Analogie Theaetet-Sophistes zutreffen soll, aus künstlerischen Gründen der Hinweis auf die gestrige Unterredung am Anfang des "Agamemnon" stehen müssen.

Wenn dagegen, wie ich annehme, der Sammler aus einer Nachschrift der dionischen Διατριβαί die wichtigsten Stücke auswählte und diese in eine Art von sachlicher Ordnung brachte, so erklärt sich sowohl das Stehenbleiben eines Citats, das wir nicht mehr verificiren können, da das Stück, auf das es sich bezog, entweder anderswo untergebracht oder garnicht aufgenommen wurde, als der abrupte Schluß, der durch des Sammlers Streben, Wiederholungen zu vermeiden, oder durch sein Unvermögen, aus dem fortlaufenden Strom der Diatriben ein abge-

schlossenes Ganze herauszuheben, hervorgerusen wurde. Auf den Schluß unseres Agamemnon muste der Beweis solgen, das nur der Weise König ist, weil nur er die ἐπιστήμη τῶν ἐφειμένων καὶ τῶν κεκωλυμένων besitzt, also stets nur ἃ ἔξεστιν αὐτῷ ποιεῖ, also auch allein ἀνυπεύθυνος herrschen kann. Man könnte sich sehr gut vorstellen, dass das Citat auf den Schlussteil von or. 14 ginge. Dann wäre auch begreislich, dass der Schüler es nicht sogleich versteht. Ebenso möglich ist es natürlich, dass das betreffende Stück sich nicht erhalten hat. In jedem Falle mus sich die Fortsetzung des "Άγαμέμνων" mit dem Schlussteil von or. 14 nahe berührt haben, und man begreist, dass sie der Sammler wegließ.

Ähnliche Erscheinungen begegnen uns bei einer großen Zahl dionischer Schriften. Die Erklärung darf also nicht nur von dem einzelnen Falle ausgehen, sondern muß so beschaffen sein, daß sie alle gleichartigen Fälle umfaßt. Es wird daher ein endgültiges Urteil über die Brauchbarkeit der Hypothese erst nach der Besprechung der übrigen Dialoge gefällt werden können.

Ein zweites, dem in or. 56 gleichartiges Citat findet sich in or. 77. 78 (περὶ φθόνου) § 15. Um zu beweisen, daß der Weise nie auf Neides Pfaden befunden wird, hebt Dio hervor, daß er keines der Güter. die den gewöhnlichen Menschen zur Mißgunst Anlaß geben, hochschätzt und für begehrenswert hält: οἶον δὴ χθὲς περὶ πλούτου ἐλέγομεν. — Es liegt auf der Hand, daß auch dieses Citat, selbst wenn wir von dem Ergebnis bezüglich des andern absehen wollten, nicht als bloße Fiction gefaßt werden könnte, weil kein vernünftiger Grund solcher Fiction sich denken läßt. Wir müssen es einfach als Thatsache hinnehmen, daß Dio am Tage vorher über das Verhältnis des Weisen zum Reichtum gesprochen hatte. Auch dieses Citat ist also ein vollgültiger Beweis, daß der Dialog kein "papierener" ist, sondern auf der mündlichen Lehrthätigkeit Dios beruht.

Dieselbe Rede enthält noch eine andere Stelle, die für die Beurteilung der Dialoge von entscheidender Bedeutung ist. Im Anfang schlägt Dio den hesiodischen Vers:

καὶ κεφαμεὺς κεφαμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων seinem Schüler als Gesprächsthema vor. Dieser erwidert: καὶ πῶς ἡμᾶς ἀνέξονται τοσοῦτος ὅχλος περὶ τοιούτων διαλεγομένους; Dio heweist darauf, dass in dem Vers allerdings ein bedeutsames Thema sur ethische Restexion enthalten sei und schließt diese Vorüberlegung mit den Worten: οὐκοῦν χρὴ ἤδη καὶ ἀποπειρᾶσθαι τῶν ἀνδρῶν. Wir

dürsen auf Grund der bisherigen Untersuchungsergebnisse unbedenklich diese Worte benutzen, um uns von dem dionischen Gesprächsunterricht eine anschauliche Vorstellung zu bilden. Das Einzelgespräch wird nicht unter vier Augen gesührt, sondern in Gegenwart einer zahlreichen Corona (τοσοῦτος ὅχλος). Oder machte sich Dio das kindliche Vergnügen, auf dem Papier sich eine zahlreiche Zuhörerschaft anzudichten, die er in Wirklichkeit gern gehabt hätte? Epiktet läst einen eitlen Philosophen III 23, 19 sich rühmen, dass er 500 oder gar 1000 Zuhörer gehabt hat oder gar soviel wie Dio: Δίωνος οὐδέποτ' ἤκουσαν τοσοῦτοι.

Wir können auf Grund dieser Stelle unterscheiden zwischen dem engeren Schülerkreis Dios, aus dem er sich in der Regel seinen Gesprächspartner wählte, und der oft sehr zahlreichen Corona, die einem solchen Gespräch beiwohnt. Wenn Dio seinen Hörern Gespräche vorführen wollte, die in klarer, planvoller Entwickelung zu einem erbaulichen Ende führten, so musste er sich dabei eines nicht ganz ungeschulten Partners bedienen, der nicht mehr und nicht weniger antwortete. als die Gesetze der Gesprächführung fordern. In unserm Falle ist es ja unverkennbar, dass der Gesprächspartner zu Dio in einem näheren Verhältnis steht als die Corona. Er erinnert den Lehrer an die Rücksicht, die man auf die Corona nehmen muß. Von dieser wird angenommen, dass sie auseinander laufen wurde, wenn das Gespräch sie langweilte. Dio behandelt sie ziemlich von oben herab. Er nimmt zunächst an, dass sie σοφά καὶ περὶ σοφῶν ήκουσιν ἀκουσόμενοι und will es darauf ankommen lassen, ob sich dieses gunstige Vorurteil bestätigt: οὐχοῦν χρὴ ἤδη καὶ ἀποπειρᾶσθαι τῶν ἀνδρῶν. Aber wir bemerken doch, dass er auf seine zahlreiche Zuhörerschast Rücksicht Schon von § 9 an werden die Zwischenreden des Partners selten, um bald ganz aufzuhören. Dem in umfänglichen Perioden einherschreitenden, schwungvollen Stil merkt man an, dass der Redner die Stimme erhebt, um einer weiten Volksmenge zu Gehör zu sprechen. Die ganze Kunstform wird nur verständlich, wenn man an die concrete Wirklichkeit denkt, in der sie wurzelt.

Ähnliche Erscheinungen, wie in der 56. und 57. Rede begegnen zum Teil auch in den übrigen Dialogen. In dem Gespräch περὶ ἀπιστίας (or. 74) wird die dialogische Form nur bis zur Mitte von § 2 durchgeführt. Der dialogische Teil beträgt also wenig mehr als ein Zwanzigstel von dem Gesamtumfang des Stücks. Das liegt gewiß nicht daran, daß "die Dialektik nicht Dions Sache ist" und "ihm daher der dialogische

Athem rasch ausgeht". So gut wie Lukian, Plutarch, Philostratus in ihren rein schriftstellerischen Dialogen, wäre, dünkt mich, auch Dio noch allenfalls im Stande gewesen, in einem sophistischen φρόντισμα die Dialogform, wie ers in der Schule erlernt hatte, kunstgerecht durchzuführen. Es ist hier wenig zu merken von dem "formal rhetorischen Interesse, das Dio am Dialoge nahm".

In dem Gespräch περὶ φιλοσοφίας (or. 70) ist das letzte Drittel zusammenhängende Rede des Lehrers, in dem περὶ Ὁμήρου καὶ Σωκράτους (or. 55) weit über die Halfte; in or. 25 (περὶ τοῦ δαίμονος), die aus neun Paragraphen besteht, giebt es nur in § 1 Zwischenreden des Partners.

Der Mangel an abgeschlossener Ganzheit, den wir am "Agamemnon" beobachteten und aus der Zerstückelung des Diatribenmanuscripts durch den Sammler erklärten, läfst sich noch für mehrere der dionischen Gespräche nachweisen.

Or. 67  $(\pi \epsilon \varrho)$   $\delta \delta \xi \eta s$   $\beta'$ ) hat keinen regelrechten Anfang. Gleich in den ersten Worten finden wir den Lehrer in einer Beweisführung begriffen, ohne zu erfahren, was er beweisen will. Ehe der Lehrer diesen Beweis antrat, mußte der Schüler über das Ziel der Untersuchung aufgeklärt sein. Denn es genügt bei solchen Untersuchungen nicht, daß der Lehrer weiß, wo er hinauswill. Auch der Schüler, beziehungsweise der Leser muß während der ganzen Zeit das Ziel im Auge haben. Niemals hätte Dio in einem für litterarische Publication bestimmten Dialog, wenn er auch noch so sehr nach abrupter Natürlichkeit des Eingangs strebte, uns über den Gegenstand der Untersuchung im dunklen lassen dürfen.

Ebenso ist der Anfang von or. 70 (περὶ φιλοσοφίας) zu beurteilen. Hier erfährt der Leser erst gegen Ende von § 6 das Thema. nachdem er zwei Drittel des Ganzen hinter sich hat. Ein solches Verfahren ist im mündlichen Unterricht wie in der Schriftstellerei gleich unerhört. Or. 70 geht mit den Anfangsworten φέρε εἴ τινος ἀχούοις gleich an den Inductionsbeweis heran. Man vergleiche, wie in or. 77 (περὶ φθόνου) eine ähnliche Induction § 3 ebenfalls mit φέρε begonnen wird, aber doch erst nachdem in § 2 das Thema aufgestellt war: περὶ φθόνου καὶ ζηλοτυπίας καὶ τίνες εἰσὶν οἱ πρὸς ἀλλήλους οῦτως ἔχοντες καὶ ἐπὶ τίσιν.

Auch or. 74 (περὶ ἀπιστίας) teilt mit or. 67 und 70 die Art von Abruptheit des Anfangs, die nicht aus Koketterie des Verfassers, son-

dern nur daraus erklärt werden kann, dass das Stück aus seinem ursprünglichen Zusammenhang gerissen wurde.

Der Mangel eines Abschlusses, den wir schon am "Agamemnon" hervorhoben, zeigt sich in sehr auffallender Weise auch in dem Gespräch  $\pi \epsilon \rho i \tau o \tilde{v}$   $\delta \alpha l \mu o \nu o c$  (or. 25). Im Anfang wird das bekannte stoische Paradoxon ώς ἄρα εὐδαίμων είη μόνος ὁ σοφός ausdrücklich als Thema aufgestellt. Der Schüler fragt den Lehrer, ob auch er diesen Satz für wahr halte, und da dieser es bejaht, so bittet er um Aufschlufs, was damit gemeint sei. Der Lehrer ist bereit diesen Aufschluss zu geben. Zuvor aber soll ihm der Schüler sagen, was er unter dem Dämon ver-Der Schuler denkt sich unter Damon die Macht, die über eines jeden Menschen Leben waltet und all sein Thun und Leiden bestimmt, Auf die Frage des Lehrers, ob diese Macht im Innern des Menschen wohne oder ihn von außen beherrsche, entscheidet er sich für die letztere Annahme. Wenn daran anknüpfend der Lehrer in langer zusammenhängender Rede die Könige, Staatsmänner und Feldherren in ihrer über dem Leben der Völker waltenden und die Geschicke der Völker bestimmenden Macht schildert und den Schüler fragt, ob er diese mit den Dämonen meine, von denen das Geschick der Menschen abhänge. so ist ja, wie man auch über den voraussichtlichen Fortgang des Gespräches urteilen mag, klar, dass ein Abschlus des Gedankenganges nicht erreicht ist. Zu der anfänglichen Frage des Schülers nach der Bedeutung des stoischen Satzes vom Glück des Weisen ist die Untersuchung noch nicht zurückgekehrt. Ja selbst die Vorfrage, was unter dem Dämon zu verstehen sei, ist zu keiner positiven Lösung geführt. Denn die ganze Rede des Lehrers über die Könige und Feldherren ist ja nichts als eine einzige große Frage, auf die das erhaltene Stück die Antwort schuldig bleibt. — In irgend einer Form mußte schließlich der Nachweis des stoischen Paradoxon erbracht werden. Vermutlich geschah dies in sehr ähnlicher Weise wie in or. 23 (ὅτι εὐδαίμων ὁ σοφός). Das veranlasste den Sammler, die Fortsetzung wegzulassen. Ihn hatte offenbar die Auffassung der Staatsmänner und Feldherren als guter und böser Dämonen als etwas neues und originelles interessirt und ihn bewogen, or. 25 in seine Sammlung aufzunehmen. Er übersah dabei, dass es sich hier nicht um ein Stück dionischer Lehre handelt, sondern lediglich um eine Gesprächsepisode, die aus dem Bestreben, an die gewöhnlichen Vorstellungen der Menschen anzuknüpfen, hervorgewachsen jedes positiven Lehrgehalts enthehrt.

Auch das merkwürdige Gespräch περὶ κάλλους (or. 21) ermangelt

der abgeschlossenen Ganzheit. Der Nachweis ist hier nicht so leicht zu führen, weil die Unterhaltung keinen wissenschaftlichen Charakter trägt, sondern mehr nach Art einer zwanglosen Plauderei rechts und links vom Wege abschweift. Diese den ἐμπίπτοντες λόγοι folgende, scheinbar in lauter Abschweifungen sich vorwärts bewegende Darstellung ist recht eigentlich dionisch. Nur im Dialog wirkt sie neu und überraschend. Nach Analogie der großen Epideixeis der dritten Periode ist diese Eigentümlichkeit zu beurteilen. Läßt man diese Analogie gelten, so ist zu fordern, daß die Irrfahrten des Redners (πλανᾶσθαι ἐν τοις λόγοις) schließlich doch unvermutet zu einem würdigen Ziele hinführen. Dies wird jeder fordern und erwarten, der mit mir or. 21 zu den ethischen Dialogen rechnet und für ein Werk des Philosophen Dio hält.

Dies ist freilich nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Denn das meiste was in dem Gespräch gesagt wird, hat wenig mit Philosophie zu Die Begeisterung für Jünglingsschönheit erinnert an Melan-Aber es ist wenigstens eine Stelle vorhanden, aus der mit Sicherheit hervorgeht, dass Dio in der Rolle des Philosophen austritt. Ich meine die Bemerkung des Gesprächspartners in § 10: σὺ μὲν ἀεὶ λόγους ανευρίσκεις, ώστε διασύρειν τὰ τῶν άνθρώπων u. s. w. Das διασύρειν τὰ τῶν ἀνθρώπων ist eine Gepflogenheit, die den kynischen Philosophen charakterisirt. Das lóyous aveuploxeur, um die Eitelkeit des menschlichen Dichtens und Trachtens zu erweisen, kommt ihm allein zu. Dem Sophisten Dio, dem Dio der vespasianischen Zeit, konnte niemand mit einem Schein des Rechtes diesen Vorwurf machen. Auch die Antwort des Lehrers auf diese Worte zeigt, dass er in seiner Eigenschaft als Philosoph das Gespräch führt: ἴσως γάρ μου καταφρονείς καὶ ἡγη με ληρεῖν, ὅτι οὐ περὶ Κύρου καὶ Αλκιβιάδου λέγω, ωσπερ οί σοφοί, ἔτι καὶ νῦν, ἀλλὰ Νέρωνος καὶ τοιούτων πραγμάτων νεωτέρων τε καὶ ἀδόξων μνημονεύω. Der Sprecher konnte doch nur dann seinem Partner durch die Bezugnahme auf moderne Personen und Ereignisse Anstofs geben, wenn er ihm als philosophischer Lehrer gegenüber stand und als solcher an die Kleiderordnung philosophischen Gesprächsunterrichtes gebunden war. Für gewöhnliche Alltagsgespräche hat die Regel: ἀρχαίου τινὸς δεῖ πράγματος doch nicht gegolten, sondern nur für diejenigen Gespräche, die berufliche Leistungen sind, d. h. für die der Philosophen. Auch erinnern die Namen Kyros und Alkibiades jeden sofort an die Sokratik. Wenn im Anfang des "Agamemnon" (or. 56) der Schüler gefragt wird, ob er nicht etwa gegen die Nennung Agamemnons in dem Gespräch etwas einzuwenden habe.

ist das nicht in Widerspruch mit unserer Stelle, sondern ein vollmmenes Seitenstück zu ihr. Beidemal liegt die Pointe darin, daß die ahl des geschichtlichen oder Sagenstoffes, an dem eine ethische Wahrit demonstrirt wird, etwas äußerliches und nebensächliches ist. Auch se Berührung mit einem Gespräch zweisellos philosophischen Inhalts igt, daß or. 21  $(\pi e \varrho l \ \kappa \acute{\alpha} \lambda \lambda o v g)$  den übrigen Diatribengesprächen eichsteht.

Übrigens sprechen auch die historischen Anspielungen für Abfasng in domitianischer Zeit und somit indirect für die philosophische ndenz. Nachdem in § 6—9 erzählt ist, wie Nero durch gewisse Verungen selbst seinen Sturz beschleunigt hat, heißt es in § 10: die heren Umstände seines Todes sind auch heute noch nicht aufgeklärt. Idernfalls (d. h. ohne jene Verirrungen) stände nichts im Wege, daß er ganze Zeit seither König wäre. Wünschen doch auch heute noch alle, se ram Leben wäre; und die meisten glauben es sogar, obgleich er ch in gewissem Sinne nicht einmal den Tod erlitten hat, sondern samt denen, die allzusest daran glaubten, daß er lebe. 1)

Besonders wichtig sind hier die Worte: ὅν γε καὶ νῦν ἔτι πάντες τιθυμοῦσι ζῆν οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ οἴονται. Dass damals, als der dner diese Worte sprach, alle wünschten, Nero lebte noch, ist eine er Wahrheit und Wahrscheinlichkeit widersprechende Übertreibung, der eine Bosheit gegen den jetzt regierenden Herrscher nicht zu rkennen ist. Dio konnte so nicht sprechen, wenn ein von ihm als chtig anerkannter Herrscher an der Spitze des Staates stand. Wir id um so mehr berechtigt dieses πάντες zu urgiren, weil es durch Gegenüberstellung von οἱ δὲ πλείστοι gestützt wird. Nur unter mitian konnte Dio sich so ausdrücken. Er will zu verstehen geben, selbst eines Nero Regiment der Menschheit jetzt als "ein Loos aufs nigste zu wünschen" erscheint, seit sie unter einer härteren Zuchtte seufzt. Seine tiese Erbitterung gegen Domitian klingt durch diese orte hindurch.

Ferner müssen die Worte: οὐδὲν ἐκώλυεν αὐτὸν βασιλεύειν τὸν ταντα χρόνον zu einer Zeit gesprochen sein, wo Nero, wenn er nicht ies gewaltsamen Todes gestorben wäre, der Wahrscheinlichkeit nach

<sup>1)</sup> a. a. O. § 10: και ηνάγκασαν δτφ ποτέ τρόπφ ἀπολέσθαι αὐτόν· οὐδέπω γ και νῦν τοῦτό γε δῆλόν ἐστιν· ἐπεὶ τῶν γε ἄλλων ἔνεκεν οὐδὲν ἐκώλυεν τὸν βασιλεύειν τὸν ἀπαντα χρόνον, ⟨δν⟩ γε και νῦν ἔτι πάντες ἐπιθυμοῦσι γ. οι δὲ πλεῖστοι και οἴονται, καίπερ τρόπον τινὰ οὐχ ἄπαξ αὐτοῦ τεθνη τος, ἀλλὰ πολλάκις μετὰ τῶν οφόδρα οἰηθέντων αὐτὸν ζῆν.

leben konnte. Denn der amag poorog ist nicht die ganze Zeit überhaupt, sondern die ganze Zeit vom Jahre 68 bis zum Tag des Gespräches. Da Nero, als Domitian starb, ungefähr 60 Jahre alt gewesen wäre, so ist auch aus diesem Grunde unwahrscheinlich, dass die Ausserung Dies später fällt. Auf einen altersschwachen Greis hätten auch die Unzufriedenen keine Hoffnungen mehr setzen können. Andererseits scheinen die Worte οὐδέπω γὰρ καὶ νῦν und τὸν ἄπαντα γρόνον und καὶ νῦν ἔτι auf eine beträchtliche Reihe von Jahren zu deuten, die seit dem Sturze Neros verflossen sind. Noch deutlicher wird dies durch die folgenden Worte, in denen eine Anspielung auf die falschen Neronen enthalten ist. Nicht einmal, sondern oft ist Nero gestorben, samt denen, die allzusest glaubten, er lebe. Das kann nur heißen: es sind mehrere Kronprätendenten aufgetreten, die sich für Nero ausgaben; aber alle haben samt ihren Anhängern das Wagnis mit dem Tode büssen müssen. Der erste der falschen Neronen war schon im Jahre 69 aufgetreten. Seine Geschichte erzählt Tacitus Hist. II 8. 9. Cass. Dio 64, 9. Dies giebt uns keinen genügenden terminus post quem; denn vor dem dionischen Gespräch müssen mehrere Aufstände falscher Neronen unterdrückt worden sein. Selbst wenn πολλάκις ein übertreibender Ausdruck ist, kann er doch nicht weniger als "dreimal" bedeuten. Es haben auch noch mehrere derartige Aufstände außer jenem ersten stattgefunden, wie aus den Worten des Tacitus a. a. O. c. 8: ceterorum casus conatusque in contextu operis dicemus hervorgeht. Denn die ceteri, von denen Tacitus im Fortgang seines Werkes handeln wollte, müssen zum mindesten zwei gewesen sein. Aber die geschichtliche Überlieferung hat nur noch von einem weiteren "falschen Nero", wie es scheint, Kunde bewahrt. Chron. XI 18 (d. h. Cass. Dio) berichtet von einem Asianer Terentius Maximus, der unter Titus auftrat. Er glich dem verstorbenen Kaiser in Gestalt und Stimme und war, wie er, ein Virtuos auf der Cither. Er sammelte sich in Asien einen Anhang, der noch bedeutend wuchs, als er sich an den Euphrat begab. Schliefslich sah er sich genötigt, zu dem Partherfürsten Artabanos zu fliehen, der ihn aus Hass gegen Titus aufnahm und sich rüstete ihn nach Rom zurückzuführen. An der Richtigkeit dieses Berichtes kann nicht gezweifelt werden. Die Notiz über Artabanos und seinen Hass gegen Titus zeigt, dass kein Irrtum in der Datirung vorliegt. In der That haben wir Münzen mit dem Namen des Artabanos aus dem Jahre 80/81.1) Ebenso wenig aber wird man von der Angabe

<sup>1)</sup> Mommsen Röm. Gesch. V 397, 1.

Suetons etwas abdingen können, der am Schluss seines "Nero", als Beweis für die in manchen Teilen der Bevölkerung lange fortdauernde Beliebtheit des Kaisers, erzählt: Noch zwanzig Jahre nach Neros Tode, als er (Sueton) im Jünglingsalter stand, sei ein Mensch von unbekannter Herkunst ausgetreten, der sich für Nero ausgab; und so beliebt sei noch damals der Name Neros bei den Parthern gewesen, dass der Prätendent bei ihnen krästige Unterstützung fand und seine Auslieserung kaum zu erlangen war.")

Die Angabe der Jahreszahl darf keinesfalls als eine ungefähre oder abgerundete betrachtet werden. Denn Sueton will ja gerade zeigen, wie lange das Andenken Neros sich erhalten hat. Also hat die Zahl, dem Zusammenhange nach, einen Hauptton im Satze. Auch zeigt die Hinzufügung von "adulescente me", dafs Sueton eine persönliche Erinnerung an jene Ereignisse bewahrt und sich die Zeitverhältnisse klar vergegenwärtigt. Wir kommen also auf das Jahr 88 oder frühestens 87. Unter Titus war Sueton noch nicht adulescens, denn noch Vorkommnisse der domitianischen Zeit hat er, nach seiner eigenen Angabe, als adulescentulus erlebt (Domit. 12).

Wir sind also vor die Wahl gestellt, entweder den falschen Nero des Zonaras von dem des Sueton zu unterscheiden - dann ist höchst auffallend, dass beide die Unterstützung der Parther gefunden haben, die auch Tacitus Hist. I 2 erwähnt - oder sie für eine und dieselbe Person zu halten - dann ergäbe sich, dass der Betrüger, dem man wie allen seinesgleichen nur ein ephemeres Dasein zutrauen möchte, seine Rolle vom Jahre 80 bis zum Jahre 88 gespielt hätte. Beides hat sein Bedenken. Aber wie man auch in dieser Frage entscheiden mag, sicher ist, das das Gespräch περί κάλλους erst nach der Auslieserung und Hinrichtung des letzten Prätendenten entstanden ist, dass also das Jahr 87 (resp. 88) für dieses als terminus post quem gelten darf. Wenn es sich um zwei verschiedene Prätendenten handelt, so würde doch erst durch den Tod des zweiten das πολλάκις τεθνηκώς Dios gerechtfertigt sein, wenn wir an der Dreizahl als dem Mindestmaß der Vielheit sesthalten. Ist dagegen bei beiden Schriftstellern dieselbe Person gemeint, so muste man, um Dios Äußerung und die des Tacitus Hist. II 8 zu rechtfertigen, einen dritten Prätendenten zwischen den des Jahres 69 und den der

<sup>1)</sup> Suet. Nero 57: denique cum post viginti annos, adulescente me, extitisset condicionis incertae qui se Neronem esse iactaret, tam favorabile nomen eius apud Parthos fuit, ut vehementer adiutus et vix redditus sit.

Jahre 80 — 88 einschieben, von dem die Überlieferung keine Kunde mehr giebt. Ich halte diesen letzteren Weg für den richtigen. Dean wenn zwei falsche Neronen von den Parthern thatkräftig unterstätzt worden wären, so wären die Worte Hist. I 2: mota prope etiam Partherum arma falsi Neronis ludibrio zweideutig gewesen.

Man kann wohl noch einen Schritt weiter gehen und die Abfassung des dionischen Gesprächs περὶ κάλλους um 88 als wahrscheinlich bezeichnen. Denn die Bezugnahme auf die falschen Neronen war durch den Gedankengang des Gesprächs nicht gefordert. Es genügte die sittliche Gefährlichkeit schrankenloser ἐξουσία am Beispiele Neros darzulegen. Was weiter über ihn gesagt wird, ist eine Abschweifung, die sich am leichtesten erklärt, wenn der Gegenstand durch die neuesten Ereignisse in Umlauf gebracht war. Übrigens dürfte auch der Glaube und die Hoffnung des Volkes das Ende dieses letzten der falschen Neronen nicht lange überlebt haben.

Wenn es nunmehr als feststehend gelten darf, daß das Gespräch περὶ κάλλους aus der Zeit stammt, wo Dio als philosophischer Wanderlehrer thätig war, so dürfen wir auch annehmen, daß die philosophische Tendenz ursprünglich klarer zum Ausdruck kam, als es in dem erhaltenen Stücke geschieht.

Der Gang des Gesprächs ist kurz folgender: Der Anblick eines hochgewachsenen, in herber Schönheit prangenden Jünglings veranlaßt Dio zu der Bemerkung, dass man diese Art von Schönheit wohl bei alten Statuen, aber nicht mehr bei dem lebenden Geschlecht zu sehen bekomme. Auf die verwunderte Frage seines Schülers, ob denn, wie wohl die eine oder andere Tierart, so auch die Schönheit aussterbe, schränkt Dio seinen Satz auf die männliche Schönheit ein. Weibliche, meint er, sei eher im Übermass vorhanden. Schöne Männer hingegen giebt es heutzutage selten und die es giebt, werden kaum beachtet. Darum werden sie auch bald ganz aufhören. Denn auch die Schönheit muss Anerkennung finden, wenn sie gedeihen soll. Die auf einseitiger Hochschätzung weiblicher Schönheit beruhende Geschmacksrichtung, die auch am Manne das weibähnliche schön findet, ist eine unhellenische Verirrung. Sie findet sich bei den Persern und anderen Barbarenvölkern. Bei den Persern hat sie ihren Grund in einer Erziehungsmethode, die den Knaben und Jüngling unter Leitung von Weibern und Eunuchen heranwachsen läst, statt ihn mit den anderen Knaben und Jünglingen in gymnastischen Übungen zu tummeln. Aber nicht nur falsche Erziehung, sondern auch schrankenlose Macht führt zu

lchen Verirrungen, wie das Beispiel Neros beweist, der seinen Lustjaben zum Weibe machen wollte. Nachdem Dio sich ironisch entbuldigt hat, dass er statt altberühmter Namen ein so modernes Beispiel wählt hat - durch jenen äußerlichen Archaismus, der sich in der ennung der Alten gefällt, gelingt es ja doch nicht, den Geist der ten einzufangen -, wird durch den Schüler das Gespräch auf den hönen Jüngling zurückgebracht, von dem es ausgegangen war. Wer. agt er, und wessen Sohn ist er, dessen mit Scham gepaarte Schönheit m Betrachter, auch wenn er von Natur schamlos ist, Schamgefühl aslöst. Die erläutert, dass die durch den Anblick solcher Schönheit ageflöste Scham ein blosser Reslex und deshalb unstet und ohne uer sei. Übrigens sei jener Knabe Niemandes Sohn. Wie? fragt der dere, ist er der Sparten einer? Dio erwidert: Allerdings hat er mit nen, von ihrer Rohheit und Wildheit abgesehen, große Ähnlichkeit, irch seine Größe und Mannhaftigkeit und namentlich durch den iotischen Typus seiner Schönheit. Die letztere Bemerkung führt zu r Frage, ob es national differenzirte Schönheitstypen giebt. Dio hickt sich an, dies zu beweisen. Aber er gelangt nur bis zu der nfachen Behauptung, dass ein Unterschied sei zwischen der hellenischen hönheit eines Achill, Menelaos, Patroklos, Nireus und der barbarischen 1es Hektor, Alexandros, Euphorbos, Troilos. Hier bricht das Geräch ab.

Dass kein Abschluss erreicht ist, liegt auf der Hand. Die zuletzt handelte Frage der nationalen Schönheitstypen ist in Angriff gemmen, aber zu keiner befriedigenden Lösung geführt. iterschied zwischen hellenischer und barbarischer Schönheit besteht. tte der Schüler bezweifelt. Es musste also bewiesen werden. r bloßen Aufzählung einiger hellenischer und einiger barbarischer genhelden ist ein Beweis dafür nicht enthalten. Man erwartet und rdert eine generelle Bestimmung, welcher Art dieser Unterschied ist id worauf er beruht. Aber auch das Motiv des nächst voraufgehenden schnitts: ὅτι οὖτος τοιοῦτος ὧν οὐδενός ἐστιν ist nicht voll entfaltet. ; muste später darauf zurückgegriffen und das οὐδενὸς εἶναι, das der hüler nicht verstand, erklärt werden. Aber auch das Gespräch als inzes betrachtet entbehrt des Abschlusses. Dem ersten negativen Teil. r die physische Entartung der hellenischen Race auf moralische und lturelle Ursachen, vor allem auf τουσή und έξουσία zurücksührt, rd doch wohl ein positiver Teil gefolgt sein, der die moralischen und lturellen Bedingungen für das Gedeihen der Race an dem Beispiel

jenes Jünglings entwickelte. Dass Dio bei seinen stoischen Vorbildern Gedanken dieser Art sinden konnte, zeigt die bekannte Schilderung eines tugendsamen Jünglings, die uns Clemens Paedagog. III 11 p. 296 P. aus einer Schrift Zenons, vielleicht der ἐρωτικὴ τέχνη, erhalten hat. Nach Diog. Laërt. VII 129 lehrte Zenon: καὶ ἐρασθήσεσθαι δὲ τὸν σοφὸν τῶν νέων τῶν ἐμφαινόντων διὰ τοῦ εἴδους τὴν πρὸς ἀρετὴν εὐφυταν. Also die natürliche Begabung zur Tugend spricht sich in der äußeren Gestalt der Jünglinge aus. Die Schönheit eines solchen εὐφυὴς πρὸς ἀρετήν wird in dem Bruchstück bei Clemens geschildert. Das Ideal von Jünglingsschönheit, das Dio im Auge hat, ist offenbar mit dem zenonischen identisch: αἰδως μὲν ἐπανθείτω καὶ ἀρφενωπία. — Hierdurch ist das Thema des dionischen Gesprächs als ein dem stoischkynischen Popularphilosophen angemessenes erwiesen, und wir dürsen mit um so größerer Sicherheit voraussetzen, daß es zu einem moralisch erbaulichen Ende geführt wurde.

Das Ergebnis unserer Untersuchung der dionischen Dialoge dürfen wir dahin zusammenfassen, dass sie eine Reihe höchst befremdlicher Eigenschaften zeigen, die uns, so lange wir sie mit Hirzel als "papierne Dialoge" betrachten, rätselhast bleiben, sobald wir sie dagegen als ächte Diatribengespräche, als Niederschläge der mündlichen Lehrthätigkeit Dios betrachten, alles auffallende verlieren. Hätte Dio diese Gespräche selbst publicirt, so wäre ganz unerklärlich, wie so viele unter ihnen in der eben geschilderten Weise verstummelt werden konnten. Meine Hypothese giebt eine einheitliche Erklärung nicht allein für den bei vielen beobachteten Mangel an abgeschlossener Ganzheit, sondern auch für die Citate und für den Wechsel von Gespräch und zusammenhängendem Vortrag. Or. 14 bildet das Bindeglied zwischen ihnen und den διαλέξεις. Es ist wahrscheinlich, dass alle diese kleinen Stücke aus den Nachschriften der Δίωνος διατιβαί von dem Sammler ausgelesen wurden. Ist aber dies richtig, so darf auch die für einzelne dieser Stücke nachgewiesene Entstehung in der Exilszeit für die ganze Gruppe angenommen werden. Die Lehrweise, auf der diese Stücke beruhen, ist die nach innerer Wahrscheinlichkeit und dem Zeugnis der 13. Rede für die Exilszeit vorauszusetzende.

Der Inhalt ist der Herkunft nach nicht einheitlich. Bald fühlt man sich an kynische, bald an stoische Vorbilder erinnert, bald bewegt man sich auf rein sokratischem Gebiet. Aber diese Verschiedenheiten sind nicht Widersprüche. Sobald man von den Unterscheidungslehren der theoretischen Philosophie absieht und nur die Grundgedanken der

Ethik ins Auge fast, besteht eine ununterbrochene Tradition von Sokrates durch den Kynismus zur Stoa. Auch die Stoiker haben den Sokrates als αργηγός ihrer Philosophie anerkannt. Als Popularphilosoph war Dio berechtigt, indem er sich auf dem Kynismus und Stoa gemeinsamen Gebiet bewegte, auch auf die allgemein sokratischen Grundgedanken zurückzugreifen, aus denen die kynische und stoische Ethik erwachsen war. Richtig ist, dass in manchen Stücken, namentlich in den Diogenesreden, mehr die praktische Übung der Seelenstärke, die Forderung des bedürfnislosen, naturgemäßen Lebens, der Kampf mit πόνος, ήδονή und τῦφος betont wird, während in anderen der Begriff der φρόνησις als der klaren Einsicht in die Aufgabe und den Zweck des menschlichen Lebens im Mittelpunkt steht. Möglicherweise sind jene Stücke die früheren, diese die späteren. Aber eine principielle Verschiedenheit des Standpunkts ist darin nicht zu erkennen. müssen darauf verzichten, innerhalb der Exilszeit verschiedene Entwicklungsstufen Dios nachzuweisen. Wir können auch nicht die Reihenfolge der διαλέξεις und διάλογοι im einzelnen bestimmen. Aber dass ihm zunächst die praktische Askese die Hauptsache war und erst allmählich sein Interesse auch den theoretischen Problemen sich zuwandte, ergiebt sich mit Notwendigkeit aus den Bedingungen seiner Entwicklung zum Philosophen. Am Ende seiner Verbannungszeit trägt er den Bewohnern von Borysthenes die stoische Kosmologie vor.

Ein Unterscheidungsmerkmal des früheren und späteren im Stil zu finden, ist mir nicht gelungen.

Nicht alle διαλέξεις haben den knappen, einfachen, schlichten Stil. Manche sind ganz nüchtern und schmucklos (z. B. or. 68 περλ δόξης γ΄, 69 περλ ἀρετῆς, 71 περλ φιλοσόφου, 24 περλ εὐδαιμονίας); andere sind mit Witz gewürzt (z. B. or. 65 περλ δόξης α΄, 16 περλ λύππης); wieder andere reden eine schwungvolle, hochtönende, fast enthusiastische Sprache. Als Musterbeispiel der letzten Gattung darf der Schlusteil des Gesprächs περλ φθόνου gelten. Hier ist der Stil ein durchaus rhetorischer, wenn auch nicht in dem Sinne, wie der der rhodischen Rede. Man fühlt sich an die großen ἐπιδείξεις der dritten Periode erinnert. Dieser Stil setzt voraus, daß Dio zu einer großen Versammlung redet. Aber alle diese Unterschiede sind für die zeitliche Anordnung unverwertbar. Eine besondere Gruppe unter den Dialogen bilden die, welche die ethische Belehrung an einen Stoff aus der Heldensage anknüpfen: Agamemnon, Deianeira, Chryseis. Da diese Stücke oft mißverstanden werden, ist es vielleicht nicht überflüssig zu betonen, daß der Sagen-

stoff für Dio keine andere Bedeutung hat, als die einer altbekannten Geschichte, eines in den Seelen aller Hörer bereit liegenden Vorstellungsstoffes, an den er beguem anknüpfen kann, was er zu sagen hat. Die Umbildung, die in "Deianeira" und "Chryseis" mit der überlieserten Sage vorgenommen wird, ist natürlich nicht als ernstgemeinte rationalistische Sagenkritik aufzufassen, sondern als freies willkürliches Schalten mit einem praktisch brauchbaren, aber an sich dem Autor ganz gleichgültigen Stoff. Als am Schluss der "Chryseis" die Gesprächspartnerin zwar dem Lehrer seine Folgerungen zugiebt, aber doch mit einem: εὶ ταῦτα οὖτω γέγονε Zweifel an der thatsächlichen Richtigkeit der von ihm entwickelten Form der Geschichte ausdrückt, erwidert er: of δε πότερον ακούειν θέλοις αν ώς γέγονεν όντως η δπως καλώς είγε γενέσθαι; Darin ist deutlich ausgesprochen, dass der Philosoph nur mit dem Gesprächsstoffe spielt. Weit entfernt den wahren Sachverhalt der Geschichte ermitteln zu wollen, ist er bei seiner ganzen Behandlung der Sage nur von dem Bestreben geleitet, ihr eine erbauliche Wendung zu geben. Noch deutlicher ist dies in dem Schlussabschnitt der "Deianeira" ausgedrückt. Der Philosoph gleicht dem Töpser, der den Thon in seine Formen presst. Was du ihm auch für Thon geben magst, es sind doch immer wieder dieselben Formen, zu denen er ihn gestaltet. Auch die Mythen sind für Dio nur Thon, der sich gefallen lassen muss, in die gegebene Form des ethischen Dogmas hineingepresst zu werden. Die Art, wie in der Trojana die überlieserte Sage umgebildet wird, ist ebenso willkürlich und ebenso wenig von dem ernsthaften Bestreben geleitet, die Wahrheit zu ermitteln. Der Unterschied liegt nur darin, dass die Umbildung dort rein epideiktischen Zwecken dient, während in "Deianeira" und "Chryseis" der Zweck ein ethischer ist. Ganz in demselben Sinne ist es aufzusassen, wenn der Dialog "über Homer und Sokrates" Homer als Lehrer der Ethik erweist und einzelne seiner Erzählungen erbaulich interpretirt. Wenn in anderen Vorträgen, z. B. im Euboicus, Homer samt den übrigen Dichtern als Vertreter der gewöhnlichen Meinung behandelt wird, so darf man darin keinen Widerspruch Dios mit sich selbst finden. Ob der Popularphilosoph seine Weisheit in den Dichter hinein interpretirt oder sie im Kampf und Widerspruch gegen eine Dichterstelle entwickelt ist ein formal methodischer Unterschied, der den Kern seiner Predigt unberührt läst.

Wir haben die Lehrthätigkeit Dios während der 14 Jahre des Exils und ihre hauptsächlichsten litterarischen Niederschläge dem Leser vor-

geführt. Es hat sich ergeben, dass das Hauptgewicht in dieser Zeit auf die mündliche Lehrthätigkeit fiel und dass das litterarische Dasein der Vorträge Dios aus dieser Epoche nur ein secundares ist. Für ihre geschichtliche Würdigung ist dies eine Thatsache von grundlegender Bedeutung. Es soll damit keineswegs geleugnet werden, dass Dio neben den diatribischen Dialexeis und Dialogen gelegentlich auch schriftstellerische Erzeugnisse in die Öffentlichkeit gelangen liefs. Or. 45 § 1 rühmt sich Dio, dass er als Verbannter seinen kaiserlichen Feind durch Angriffe gereizt habe: τὰ προσόντα κακὰ μὰ Δί' οὐ μέλλων νῦν έρειν η γράψειν, άλλ' είρηχως ήδη και γεγραφώς, και τούτων πανταχή τῶν λόγων καὶ τῶν γραμμάτων ὄντων. Hier wird zwischen λόγοι und γράμματα scharf unterschieden und γεγραφώς beweist, dass Dio selbst Schriften gegen Domitian versasst und veröffentlicht hatte. Aber von diesen Schriften hat sich nichts erhalten. Immerhin ist klar, dass Dio, wenn er zu Studien und schriftstellerischen Arbeiten Muße finden wollte, nicht die ganzen 14 Jahre hindurch als Vagant leben konnte, sondern zeitweise ein sesshaftes Leben führen musste. Es war dies auch nötig für die Vertiefung seiner philosophischen Studien. Zwar blieb er stets ein αὐτουργὸς τῆς σοφίας (or. I § 1). Er hatte sich in keiner der Schulphilosophieen mit dem Aufwand von Fleis und jahrelangem Studium, die im Allgemeinen für nötig gehalten wurden, eine gelehrte Berufsbildung erworben. Er wäre nicht im Stande gewesen, eine philosophische Professur in der herkömmlichen Weise zu verwalten. Aber die Schristen der dritten Periode enthalten manche Beweise dafür, dass er sich nicht mit der popularphilosophischen Ethik begnügt, sondern sich eine umfassendere Weltanschauung anzueignen versucht hatte. Dieser Umstand ist geeignet. unsere Vorstellung von seinem Vagantenleben einzuschränken. es bleibt darum doch nicht minder wahr und glaubwürdig, was er or. 12 § 16 sagt: ώσπες καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἔζηκα ἀλώμενος.

Von Dios Irrsahrten ist uns keine andere so wohl bekannt und zugleich so bedeutungsvoll, wie die nach Skythien und Dacien, die in die letzte Zeit seines Exils fällt. Auf sie beziehen sich die Worte des Orakelspruches or. 13 § 9:  $\mathcal{E}\omega_S$   $\tilde{\alpha}\nu$   $\tilde{\epsilon}\pi\lambda$   $\tilde{\tau}\delta$   $\tilde{\epsilon}\sigma\chi\alpha\tau\sigma\nu$   $\tilde{\alpha}\pi\epsilon\lambda\vartheta\eta_S$   $\tau\eta_S$ ,  $\eta_S$ . Durch diese prophetischen Worte wird deutlich die Reise nach Skythien als der letzte abschließende Act von Dios Irrsahrten bezeichnet. Auch die Worte Hierosons in der Borysthenitica § 25, in denen er dem Dio baldige glückliche Heimkehr wünscht, haben ihre Pointe darin, daß der fromme Wunsch in Erfüllung gegangen war. Der Tod Domitians und

die Restitution Dios waren dieser Reise auf dem Fusse gefolgt. Dass die skythische Reise noch in die Exilszeit siel, ist auch dem Philostratus bekannt, wenn er von Dio sagt: καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐς Γέτας ἡλθεν, δπότε ἢλᾶτο. Man muss diese zweisellos seststehende Thatsache im Gedächtnis behalten, um die Eingangsworte der Borysthenitica richtig zu beurteilen, in denen Dio von seiner Reise erzählt: ἐνύγχανον μὲν ἐπιδημῶν ἐν Βορυσθένει τὸ θέρος, ὡς τότε εἰσέπλευσα [μετὰ τὴν φυγήν], βουλόμενος έλθεῖν, έὰν δύνωμαι, διὰ Σκυθῶν εἰς Γέτας. ύπως θεάσωμαι τάκει πράγματα όποιά έστι. Die eingeklammerten Worte μετὰ τὴν συνήν können nicht echt sein. Denn sie widersprechen der durch die Borysthenitica selbst § 25 bezeugten Thatsache, dass Dio als Verbannter nach Borysthenes kam. Das εὐ πράξαντα οἴκαδε κατελθείν τὴν ταχίστην kann nur auf die Restitution bezogen werden. Nur dann konnte Hieroson dem hochwillkommenen Gaste sagen: "wir wunschen selbst nicht, dass du lange bei uns bleibst," wenn sein Besuch ein wenigstens halb unfreiwilliger war. Die Worte uera rny wurte können nur bedeuten: nach dem Ende des Exils, nach der Restitution. Sie sind also aus dem Context der Rede zu entfernen. Offenbar bildeten sie ursprünglich einen der Überschrift oder am Rande beigefügten Vermerk, der ganz ebenso aufzufassen ist, wie das πρὸ τῆς φυγῆς in der Überschrift von or. 46. Man vergleiche die Worte des Synesius II p. 316, 14 meiner Ausgabe: διό μοι δοχεῖ χαλῶς ἔχειν ἐπιγράφειν ἄπασι τοῖς Δίωνος λόγοις, ότι "πρὸ τῆς φυγῆς" ἢ "μετὰ τὴν φυγὴν", οἰχ οἰς έμφαίνεται μόνοις ή φυγή, καθάπες ἐπέγραψαν ήδη τινές, άλλ' άπαξάπασιν. Synesius hatte also nicht nur den Vermerk προ ττς  $\varphi v \gamma \tilde{\eta} \zeta$ , sondern auch  $\mu \varepsilon \tau \hat{\alpha} \tau \hat{\eta} \nu \varphi v \gamma \hat{\eta} \nu$  in seiner Ausgabe einigen Reden beigefügt gesunden; und zwar konnten die Reden ολς έμφαίνεται ή  $\phi v \gamma \dot{\eta}$  natürlich nur den letzteren tragen. Zu ihnen gehörte wegen der Worte Hierosons in § 25 auch die Borysthenitica. Wir dürfen also die Worte μετὰ τὴν φυγήν mit großer Zuversicht als in den Text gedrungene Randbemerkung deuten.

Aus den Eingangsworten der Borysthenitica geht hervor, dass Dio die Reise unternahm, um in das Land der Geten d. h. der Dacier zu gelangen. Zu Schiff fuhr er nach Borysthenes, um von dort aus durch das Skythenland, wenn irgend möglich, nach Dacien vorzudringen. Als Zweck der Reise giebt Dio reine Wisbegierde an. Er wollte die Verhältnisse in Dacien aus eigener Anschauung kennen lernen. Um sein lebhastes Interesse an diesem Volk und Staat zu erklären, erinnern wir uns der überraschenden Erfolge, die sie wenige Jahre früher über die

Römer davongetragen hatten. Es war hier plötzlich eine Macht erstanden, die dem römischen Imperium gefährlich zu werden begann. Zwei römische Heere unter Oppius Sabinus und Cornelius Fuscus waren von den Daciern geschlagen worden. Beidemal hatten die Feldberren selbst in der Schlacht den Tod gefunden. Dann hatten die Römer unter Tettius Julianus Erfolge errungen, aber bald darauf hatte sich Domitian, durch seine Niederlage gegen die Jazygen, genötigt gesehen, einen schimpflichen Frieden mit den Daciern zu schließen, indem er sich zur Zahlung einer jährlichen Abstandssumme verpflichtete, wogegen lie Dacier künstig die römische Provinz Mösien in Ruhe zu lassen versprachen. Diese Ereignisse waren dazu angethan, die Aufmerksamkeit ler ganzen römischen Welt auf dieses Volk zu richten, das auch nach lem Friedensschlus eine fortdauernde Gefahr für die Provinz Mösien pildete. Aber dieses allgemeine Interesse reicht doch nicht aus, um Dios Reiseplan verständlich zu machen. Die eigentliche Erklärung liegt in der Vorliebe des culturmüden Naturalisten für das in ungebrochener Naturkraft emporstrebende Barbarenvolk. Die bei Jordanes erhaltenen Reste der "getischen Geschichte" Dios lassen diese. Tendenz deutlich An der Spitze des dacischen Staates stand damals hervortreten. König Decebalus, ein Herrscher von hoher Begabung, der persönlich das Hauptverdienst an den errungenen Erfolgen für sich in Anspruch nehmen durste. In ihm konnte Dio das kynische Ideal des Völkerhirten verwirklicht finden.

Wir müssen weiter fragen, ob es Dio wirklich gelungen ist damals von Borysthenes aus nach Dacien vorzudringen. Dass er "getische Geschichten" verfast hat, scheint dafür zu sprechen. Man wird um so mehr glauben, daß er in diesem Werke die Ergebnisse eigener Forschung an Ort und Stelle niederlegte, als ja Philostratus, dem die Γετικά bekannt sind, seinem Lob dieses Geschichtswerkes ausdrücklich hinzusugt: καὶ γὰρ δη καὶ ἐς Γέτας ηλθεν. Es ist wenigstens möglich, dass Philostratus diese aus der Borysthenitica nicht zu rechtsertigende Behauptung aus der Einleitung der Γετικά entnahm, in der sich Dio auf seine eigene ἱστορία berufen mochte. Andererseits scheinen die Worte der Borysthenitica, die jenen Reiseplan erwähnen: βουλόμενος έλθειν, έαν δύνωμαι, δια Σκυθών είς Γέτας, wie schon Emperius gesehen hat, das Gegenteil zu beweisen. Die Worte des Emperius: verba εάν δύνωμαι si non temere addita sunt, indicare videntur illo quidem tempore Dionem ad Getas non esse profectum enthalten ein unwiderlegliches Argument. Auch das βουλόμενος deutet nach derselben

Richtung. Es zeigt, dass es bei dem blossen Wunsche geblieben war. Die Worte: ἐτύγχανον ἐπιδημῶν ἐν Βορυσθένει τὸ θέρος zeigen, daß sich Dio damals einen großen Teil des Sommers hindurch in Borysthenes aufhielt. Denn wenn nur ein kurzer Besuch, der in die Sommerzeit fiel, gemeint wäre, müsste es vov Jépouc oder er va Jépeu heisen. Der Accusativ vò 9 époc kann nur bedeuten: den Sommer bindurch. Auch die Worte Hierosons § 25, auf die ich schon mehrfach Bezug genommen habe, setzen voraus, dass nicht die geplante Reise nach Dacien, sondern die Rückkehr Dios in seine Heimat seinem Aufenthalt in Borysthenes ein Ziel setzen wird. Die könnte den Hieroson so garnicht sprechen lassen, wenn er nach kurzem Aufenthalt in Borysthenes die Reise nach Dacien angetreten hätte. Es ist klar, dass sich Dio zu einem längeren Aufenthalt in Borysthenes erst entschloß, nachdem er die Unausführbarkeit seines ursprünglichen Planes eingesehen hatte. falls wurde er sicherlich die gute Jahreszeit für die Reise benutzt haben. Endlich ist noch zu beachten, dass nach & 6 der junge Kallistratos έχπλεῦσαι σὺν ἐμοὶ ἐπεθύμει. Die Worte beweisen, dass Dio Borysthenes auf demselben Wege verliefs, auf dem er gekommen war, nämlich auf dem Seewege. Das ἐκπλεῦσαι entspricht dem εἰσπλεῦσαι § 1 und kann nur von einer Fahrt verstanden werden, die durch den Bosporus aus dem Becken des Pontus herausführte. Es ist also sicher. dass Dio in diesem Jahre seinen dacischen Reiseplan nicht ausgeführt hat.

Emperius, der wie gesagt ebenfalls glaubt, dass der im Eingang der Borysthenitica erwähnte Reiseplan damals nicht zur Ausführung kam, will aus der olympischen Rede § 16 ff. beweisen, dass Dio ein anderes Mal, noch während der Verbannungszeit, wirklich nach Dacien gelangt ist. Denn, sagt er, die olympische Rede hat Dio gehalten, nachdem er soeben aus dem Getenlande zurückgekehrt war. Diese Ansicht beruht auf ungenauer Interpretation der betreffenden Stelle. Die sagt durchaus nicht, dass er soeben in Dacien gewesen sei. Vielmehr geht aus den Worten πεπορευμένος εὐθύ τοῦ Ἰστρου καὶ τῆς Γετῶν χώρας mit genügender Sicherheit hervor, dass Dio höchstens bis an den Donaustrom gelangt war, der zwischen der römischen Provinz Mösien und dem dacischen Gebiet die Grenze bildete. Die ganze folgende Schilderung zeigt, dass er sich im Lager der römischen Legionen befunden hatte, die eben im Begriff standen, die Dacier anzugreifen. Feindseligkeiten zum Ausbruch kamen, hatte er das Lager verlassen, um sich zur Erfüllung eines alten Gelübdes nach Olympia zu begeben. Hätte er damals auf eigene Faust den Donaustrom überschritten und

eine Vergnügungsreise in das feindliche Gebiet unternommen, so würde er nicht unterlassen, diesen Beweis seiner Kühnheit der Festversammlung vor Augen zu stellen. Es ist aber auch an sich unwahrscheinlich, dass er sich aus ein so waghalsiges Unternehmen einließ. Er wäre aller Wahrscheinlichkeit nach von den Daciern als Kundschaster ausgegriffen und nach Kriegsrecht behandelt worden. Nur zu einer Zeit, wo zwischen Rom und Decebalus Frieden herrschte, konnte Dio wagen, das dacische Gebiet als Forschungsreisender zu betreten. Die olympische Rede gehört, wie ich später beweisen werde, einer erheblich späteren Zeit an. Der Krieg, dessen Vorbereitungen in § 18 ff. geschildert werden, ist der zweite Dacierkrieg Trajans. Jene Stelle der olympischen Rede lehrt also für die uns hier beschäftigende Frage nichts.

Dagegen muß die bekannte Überlieserung bei Philostratus hier herangezogen werden, dass sich Dio, als Domitian starb, unerkannt in einem römischen Heerlager befand und durch eine Ansprache an die Soldaten eine ausbrechende Empörung dämpste. Es ist zwar nicht überliefert, dass sich dieser Vorgang in Mösien abspielte. Aber die größte Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Wir wissen durch den Orakelspruch der 13. Rede, dass Dios Wanderungen während des Exils "an den Enden der Erde" ihren Abschluss fanden. Gegen Ende des Exils finden wir ihn in Borysthenes. Wenn wir nun andererseits hören, dass er in dem Augenblick, wo Domitians Tod seine Verbannung endigte, in einem römischen Heerlager weilte, so wird eben das Heerlager gemeint sein, das nach dieser Richtung hin "am Ende der Erde" lag, das Standquartier der mösischen Legionen bei Viminacium. Haben wir mit Recht aus dem Eingang geschlossen, dass Dio in dem Sommer, wo er in Borysthenes weilte, nicht nach Dacien gelangte und ist es doch andererseits glaubwürdig bezeugt, dass er als Verbannter in Dacien gewesen ist, so liegt die Vermutung nahe, dass seine beiden dacischen Reisen, die erfolglose, die in Borysthenes endete, und die erfolgreiche, die ihn wirklich in das Innere des Getenlandes führte, in zwei auseinandersolgenden Jahren unternommen wurden. Der Sommer, den er in Borysthenes verlebte, würde der des Jahres 95 sein. Im Jahre 96 hätte er seinen Versuch auf anderem Wege erneut, indem er von Süden her, von Mösien aus, eine Excursion in das Gebiet der Dacier unternahm. Da damals der von Domitian mit Decebalus geschlossene Vertrag noch in Krast war, so war der Zeitpunkt günstig gewählt. Nachdem er den Frühling und Sommer für seine Wanderungen im Getenlande verbraucht hatte, war Dio im September wieder nach Viminacium zurückgekehrt und weilte dort im Lager der römischen Legionen, als der am 18. September erfolgte Tod Domitians bekannt wurde.

Dass nach dieser Annahme Dio zweimal im Standlager an der Donau gewesen ist, spricht nicht gegen sie. Die Situation, die in der bekannten Stelle der olympischen Rede geschildert wird, setzt voraus, dass ein Angriffskrieg der Römer gegen die Dacier, der ihre völlige Unterjochung zum Zweck hat, soeben beginnt und der Ausbruch der Feindseligkeiten unmittelbar bevorsteht. Von einem solchen Angriffskriege war in den letzten Jahren Domitians nicht die Rede. Erst Trajan hat gegen den gefährlichen Nachbar wieder die Offensive ergriffen. Es ist also unmöglich, das in der olympischen Rede geschilderte Lagerleben Dios dem von Philostratus erwähnten gleich zu setzen. Nach der olympischen Rede hat Dio das Lager verlassen, um sich einem alten Gelübde zufolge zur olympischen Festseier zu begeben. Das könnte nur die des Jahres 97 gewesen sein. Es wurde also folgen, dass Dio, der schon im September 96 in Viminacium war, bis in den Sommer 97 hinein dort geblieben wäre, um sich dann nach Olympia zu begeben, statt sofort nach dem Regierungsantritt Nervas und der Rückberufung der Verbannten in seine Heimat zurückzukehren. Dies ist undenkbar. Auch durch diese Erwägung wird es bestätigt, dass von Philostratus berichtete und das vom Redner selbst in der Olympica erwähnte verschiedenen Zeitpunkten angehört.

Nachdem die Datirung der Nordlandsfahrten Dios richtig gestellt ist, dürfen wir den Besuch in Borysthenes vom Sommer 95, den Dio mit großer Anschaulichkeit geschildert hat, und seinen Aufenthalt im römischen Standlager vom Herbst 96, den wir durch Philostratus kennen, unbedenklich zur Abrundung und Ergänzung des Bildes der Exilszeit verwerten. Beide Scenen bestätigen vollkommen meine bisher gewonnenen Ergebnisse.

Wir wollen vorläufig von dem Inhalt des Vortrages absehen, den Dio den Borystheniten über die stoische Kosmologie gehalten haben will, und nur sein persönliches Austreten und die Art seines Verkehrs mit dem Publicum beachten. Es ist ein schönes Beispiel jenes  $\delta\iota\alpha$ - $\lambda\epsilon\gamma\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$ , das vom Einzelgespräch anhebend zur Ansprache an einen großen Hörerkreis übergeht. Was wir bei anderen Stücken lediglich aus ihrer Form erschlossen, entwickelt sich hier anschaulich vor unsern Augen. Die Veranlassung zum Lehren tritt von außen an Dio heran. Er drängt nicht durch pomphaste Ankündigungen den Leuten seinen Unterricht auf, sondern läßt sich von ihnen suchen. Aber sein Name

Das Exil. 307

ist selbst den Einwohnern dieser entlegensten Griechenstadt so vorteilhast bekannt, dass er auch ohne sich vorzudrängen sicher darauf rechnen darf, seine Person zur Geltung zu bringen. Alte und junge Bildungsfreunde in Borvsthenes betrachten seine Anwesenheit in ihrer Stadt als eine günstige Gelegenheit, ihr geistiges Capital zu mehren, die sie nicht ungenutzt vorüberlassen dürfen. Sehr schön hat Dio mit wenigen Strichen das Bild dieser Borystheniten gezeichnet, die, weil sie nicht mit Bildung überfüttert sind, ein reines und echtes Bildungsbedürfnis haben, und durch die Notwendigkeit, sich gegen das Barbarengesindel immer wieder ritterlich ihrer Haut zu wehren, in diesem Bildungsstreben nicht gelähmt, sondern erfrischt werden. Es ist, in Dios Sinne, ein Bild archaischer voller Menschlichkeit, die mit der Wehrhaftigkeit für den Kampf des Lebens das ahnende Verständnis der höchsten geistigen Ideale verbindet. Einige Personen von Rang und Geburt sind es, die in erster Linie den persönlichen Verkehr des berühmten Gastes aufsuchen. Sie nähern sich ihm und knüpfen Unterhaltungen mit ihm an; andere von geringerem Selbstgefühl stehen herum und hören zu. Als Dio am Ufer des Hypanis, draußen vor den Mauern der Stadt, seinen Vormittagsspaziergang macht, gesellen sich alsbald, wie gewöhnlich, einige Borystheniten zu ihm, um ihn in lehrreiche Gespräche zu verwickeln. Auch der ritterliche, junge Kallistratos, der, obgleich erst achtzehnjährig, in den Kämpsen gegen die Sauromaten schon manche Heldenthat verrichtet hat, kommt von einem Recognoscirungsritt in die Umgegend der Stadt zurückkehrend herbeigesprengt, übergiebt sein Pserd dem Knechte und schließt sich der Gesellschaft an. Mit ihm beginnt Dio das Gespräch über Homer und Phokylides. Während dieses Gesprächs sammelt sich um die Gruppe eine schnell anwachsende Corona. Alle befinden sich in erregter Stimmung, weil über das Schicksal einiger seit dem gestrigen Überfall und Gesecht Vermisten noch Ungewisheit herrscht. Alle sind in Waffen. Denn jeden Augenblick kann der Kampf von neuem beginnen. Und doch brennen alle vor Begierde, Dio zu hören. Die früher besprochenen Worte aus dem Gespräch περί φθόνου §2: καὶ πῶς ἡμᾶς ἀνέξονται τοσοῦτος ὄχλος περί τοιούτων διαλεγομένους; — τί δέ; οδ σοφά και περί σοφων ήκουσιν άκουσόμενοι; — passen ganz auch auf die hier geschilderte Situation. Beim Aufundabspazieren können nicht alle Anwesenden gleich gut hören. Die weiter hinten befindlichen belästigen, indem sie, um besser zu hören, vorwärts drängen, die vor ihnen schreitenden. Darum macht Dio den Vorschlag, irgend einen Platz in der Stadt aufzusuchen, wo zum Sitzen Gelegenheit

ist und alle hören können. Sogleich begeben sich alle auf den geräumigen Vorplatz des Zeustempels, wo die Ratsversammlungen der Borystheniten stattzufinden pflegten. Der Redner, so dürfen wir voraussetzen, tritt auf die Stufen des Tempels. Die Alten, die Vornehmen, die Magistratspersonen nehmen auf Bänken Platz. Die übrigen stehen hinter ihnen im Kreise herum. Als der Redner seinen Vortrag begonnen hat und gerade auf das Thema der besten Staatsverfassung lossteuert, unterbricht ihn einer der Alten und veranlasst ihn durch seine Bitte das Thema zu wechseln und seinem Vortrag eine andere Richtung zu geben. Gern folgt Dio der gegebenen Anregung. Wie sich die Sophisten die Themata ihrer μελέται oft aus der Mitte der Versammlung stellen lassen und besonders die Vornehmsten und Angesehensten das Vorrecht des προβάλλειν ausüben, so muss auch der Philosoph dieser Spielart jederzeit bereit sein, den Bedürfnissen und Anforderungen des Augenblicks Rechnung zu tragen. Darin liegt, dass er sein ganzes Gedankeninventar stets in Bereitschaft halten und in die improvisatorische ξξις den Schwerpunkt seiner Ausbildung verlegen muß. Ein Philosoph, der nur mit auswendig gelernten Reden hätte aufwarten können, würde nach den herrschenden Anschauungen dieser Zeit kaum einen Achtungserfolg, geschweige denn Bewunderung und Ruhm geerntet haben. Wenn schon von dem Sophisten eine solche Ezig gefordert wurde, die jede seiner Äußerungen als spontanen Aussluß seiner lebendigen Persönlichkeit erscheinen ließ, wie viel mehr mußte diese Forderung auf den Philosophen angewandt werden, bei dem die Einheit von Persönlichkeit und Lehre als oberstes und selbstverständliches Erfordernis galt.

Die ganze Schilderung der Borysthenitica von Dios Auftreten und Verkehr mit dem Publicum ist ein typisches Beispiel seiner Lehrweise während der Exilszeit und bestätigt vollkommen die Auffassung von ihr, die ich an den kleinen διαλέξεις und διάλογοι durchzuführen versucht habe.

Mit der Betrachtung der Lagerscene des Philostratus, die ebenfalls sehr geeignet ist, die Richtigkeit unserer Gesamtauffassung nach verschiedenen Richtungen zu bestätigen, beginnen wir passend einen neuen Abschnitt unserer Erzählung.

## Viertes Kapitel.

## Dio nach der Restitution. Die bithynischen Reden.

Als im September des Jahres 96 die Nachricht von der Ermordung Domitians im ganzen Umkreis des Reiches die Hoffnung auf den endlichen Anbruch besserer Zeiten erweckte, befand sich Dio wahrscheinlich im Standquartier der römischen Legionen in Mösien, wohin er sich, wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, von seiner dacischen Reise zurückkehrend, begeben hatte. Philostratus sagt freilich nicht, wo sich das römische Heerlager befand, in welchem Dio zur Zeit jenes Ereignisses unerkannt inmitten der Soldaten weilte. Erwägt man aber, dass die borysthenitische Rede, welche Dio nach seiner Rückkehr in Prusa gehalten hat, auf einen Besuch in Olbia Bezug nimmt, zu dem die später als unausführbar erkannte Absicht Dios, durch das Skythenland nach Dacien zu reisen, Veranlassung gegeben hatte, und erinnert sich ferner, dass nach dem Orakelspruch der dreizehnten Rede die Verbannung dauern sollte, bis Dio zu den äußersten Enden der Erde gelangt wäre, so wird man die oben begründete Vermutung wahrscheinlich finden, dass Dio nunmehr von Mösien aus seine Reise nach Dacien ausgeführt hatte und dass folglich unter dem von Philostratus erwähnten Heerlager das Standquartier der römischen Legionen bei Viminacium zu verstehen ist. An der Glaubwürdigkeit des philostratischen Berichtes zu zweiseln, liegt kein Grund vor. Die Unbestimmtheit in der Bezeichnung der Umstände erklärt sich leicht, wenn man annimmt, dass Philostratus keine andre Quelle für seine Erzählung hatte, als die eigene Rede Dios, deren Inhalt er im folgenden angiebt. Wie oft während seines Exils, hatte Dio auch diesmal die Rolle des unerkannten Beobachters gewählt. Sein Bestreben, das Volk in allen seinen Schichten kennen zu lernen, das Vergnügen, welches er im Verkehr mit dem gemeinen Mann empfand, weil sich nirgend eine bessere Gelegenheit zur Ergründung der menschlichen Natur darbot, mußten ihm das Soldatenleben zum anziehendsten Schauspiel machen.1) Da traf die Kunde im Lager ein, die in ähnlicher Weise, wie einst die Relegation, in seinem Leben Epoche machen und einen neuen Abschnitt desselben eröffnen sollte. Jetzt durste er sich mit Genugthuung sagen, dass er die übernommene Rolle bis zur letzten Scene durchgeführt hatte. sterbende Augustus konnte er rusen: acta est. plaudite; nicht wie jener, von der Lebensbühne Abschied nehmend, sondern im Begriff, eine neue Rolle zu übernehmen. Denn — wie ich im vorigen Kapitel gezeigt habe - nicht aus philosophischer Überzeugung hatte Dio die Rolle des heimatlosen Bettlers übernommen. Es lag ihm sehr fern, die kynische Lebensweise für die unter allen Umständen vorzüglichste und menschenwürdigste zu halten. Nicht προηγουμένως, sondern κατά περίστασιν hatte er sie gewählt. Es war daher selbstverständlich, daß er, sobald die Voraussetzungen sich anderten, seine Rolle als beendet ansah. Er war nur heimatlos geworden, um seiner Heimat treu zu bleiben, und hatte stets an der Hoffnung auf Heimkehr festgehalten. Erst als weitere Folge war ihm aus der gewählten Lebensweise seine Lehrthätigkeit erwachsen. Diese hatte darin bestanden, dass er jeden Geringsten, der ihm mit empfänglichem Sinn entgegentrat, an seinem eigenen Gedankenleben Teil nehmen ließ, nicht als Verkunder einer neuen Lehre und nicht mit dem Anspruch, die Wahrheit, deren der Mensch bedarf, selbst erst zu erfinden, sondern in bescheidener, aber ganz selbstthätiger Aneignung desjenigen, was die großen Weisen früherer größerer Jahrhunderte gelebt und gelehrt hatten. Er war seines Schicksals Herr geworden. Was bestimmt schien, ihn völlig zu vernichten, war ihm eine Quelle der Kraft und der Erhebung gewesen. Die Überzeugung, das keine Macht der Erde uns das Glück rauben kann, welches Unabhängigkeit und Freiheit verleihen, auch wenn uns das Schicksal alles nimmt, was es nehmen kann, hatte sich ihm während der Jahre des Exils bewährt. Diese Überzeugung war der Grundgedanke gewesen, den er bis zum letzten Augenblick festgehalten und durchgeführt hatte. Jetzt durste er hoffen, die Prüsungszeit überstanden zu haben und zu dem unverlierbaren Besitz, den kein Schicksal antastet, die Gaben des Glücks zurück zu gewinnen.

Bald wurde es im Lager bekannt, dass der greise Nerva vom Senat zum Nachfolger des ermordeten Kaisers erhoben worden war; denn

<sup>1)</sup> Vgl. die Schilderung or. 12 § 16-20, von der in anderm Zusammenhang die Rede sein wird.

ohne Bestimmungen über die Thronfolge zu treffen, war dieser aus dem Leben geschieden. Bei den Legionen war keine Erbitterung gegen Domitian vorhanden gewesen. Der Missbrauch, welchen dieser Herrscher mit seiner Machtvollkommenheit getrieben hatte, war ihnen nicht fühlbar geworden. Während in der ganzen römischen Aristokratie eine unsägliche Erbitterung herrschte, liatten die römischen Legionen keinen Grund zur Klage gehabt. Im Gegenteil, die Soldaten hingen an diesem Herrscher, der sie durch Solderhöhung und durch prunkvolle Triumphzüge zu gewinnen gewusst hatte. So erklärt es sich, dass die Truppen die Nachricht von seiner Ermordung mit Entrüstung aufnahmen und nicht gewillt waren, sich dem Manne zu unterwerfen, den die Verschwörer zum Kaiser ausgerusen hatten. Aber ehe sich noch die Unzufriedenheit zum eigentlichen Aufruhr steigerte, gelang es Dio, durch das rechte Wort im rechten Augenblick die Gemüter umzustimmen. Nicht umsonst hatte er längere Zeit als unerkannter Beobachter unter den Truppen geweilt. Ihm war es nicht allein gegeben, das verwöhnte Ohr gebildeter Kunstrichter zu kitzeln, auch den gemeinen Mann wußte er durch einfaches und treffendes Wort zu packen. Als er die meuterische Bewegung der Legionen bemerkte, sprang er auf einen hohen Altar, die Bettlerkleider von sich werfend -

"Aus den Lumpen enthüllt sich der listenreiche Odysseus". Mit diesem Verse der Odyssee eröffnete er seine Ansprache. Er gab sich zu erkennen als Dio der Philosoph, der, wie einst Odysseus beim Gelage der Freier, in Bettlertracht unter ihnen geweilt habe, solange rechtswidrige Willkür und Grausamkeit die Welt beherrschten. Jetzt trete er hervor, wie einst Odysseus, als die Stunde der Vergeltung gekommen war. Und dann ließ er dem Strom des Hasses und der Anklage freien Lauf (πολύς ἔπνευσε κατά τοῦ τυράγγου). Er zeigte, dals den Frevler ein Strafgericht der Götter ereilt habe, die sich endlich der Menschheit erbarmen wollten. Dann ging er auf die Person des neuen Kaisers über. Von diesem konnte er aus genauester Kenntnis und mit persönlicher Wärme sprechen, da er ihn seit vielen Jahren kannte und in den freundlichsten Beziehungen zu ihm stand. Leicht konnte er diese nahe persönliche Bekanntschaft in seiner Rede ausnutzen, um bei den Hörern ein günstiges Vorurteil für Nerva zu erwecken. Es wäre leicht, das Bild dieser verlorenen Rede nach Analogieen weiter auszumalen. Doch genügt das Gesicherte. Erinnert man sich der Meisterschaft in der Beherrschung großer Massen, die wir aus andern dionischen Reden kennen, so begreist man, dass auch diese Rede ihren

Eindruck nicht versehlte. Es mag dahingestellt bleiben, welche andern Umstände die Wirkung seiner Rede unterstützten und den Soldaten die Fügsamkeit gegen den Reichsrat und den neuen Kaiser ratsam erscheinen ließen; soviel ist jedenfalls sicher, daß es zu einer Meuterei der Legionen in größerem Umfange nicht kam.

Bald nach seiner Thronbesteigung hatte Nerva einen großen Teil der Verbannungsdecrete seines Vorgängers aufgehoben. Natürlich hatte er sich dabei auch Dios erinnert, mit dem er befreundet war. ihn die Strafe unschuldig getroffen hatte, war bekannt. Die öffentliche Meinung forderte von der neuen Regierung seine Restitution. Es stand also Dio jetzt endlich frei, in seine Heimat zurück zu kehren, seine Angehörigen und Freunde wiederzusehen und den Besitz seines Vermögens wieder anzutreten. Es ist wohl anzunehmen, dass Dio nicht unnötig zögerte, von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen und noch im Spätherbst des Jahres 96 nach Prusa zurückkehrte. Dort hat er die folgenden sechs Jahre, 97-102, mit nur einer für uns nachweisbaren Unterbrechung zugebracht. Keine Zeit seines Lebens kennen wir so genau wie diese, da uns eine lange Reihe von Reden aus diesen Jahren erhalten ist. Diese Reden sind voll von Beziehungen auf Dios eigenes Thun und Erleben. Sie geben uns zugleich das anschaulichste Bild von dem öffentlichen Leben einer asiatischen Griechenstadt traianischer Zeit und bilden neben Plutarchs "Politischen Ratschlägen" die wertvollste litterarische Quelle für diese Verhältnisse. Es kommt uns überdies zu statten, dass auch der wenige Jahre spätere Brieswechsel des Plinius mit Traian aus der Zeit seiner bithynischen Statthalterschaft gerade auf Bithynien ein helles Schlaglicht wirft und uns vieles in den Reden Dios erklärt, was wir sonst schwerlich enträtseln würden. Alle diese Reden sind aus der politischen Thätigkeit Dios in seiner Vaterstadt Prusa und anderen bithynischen Städten hervorgewachsen und beziehen sich auf bestimmte örtliche und zeitliche Verhältnisse. Es liegt darin für uns ein großes Hindernis des Verständnisses; denn natürlich durste der Redner den Sachverhalt des Augenblicks, der ihn zum Reden veranlafste, als bekannt voraussetzen, während es uns nur durch genaue Beachtung aller, auch der leisesten Andeutungen und Fingerzeige gelingt, die thatsächlichen Voraussetzungen für jede einzelne Rede wieder zu erkennnen. Eine Hauptschwierigkeit bildet dabei die Herstellung der zeitlichen Abfolge dieser Reden. Es wird sich hierüber nicht in allen Fällen volle Gewissheit erzielen lassen. Wir werden uns begnügen müssen, die Entwicklung der Verhältnisse und der Wirksamkeit des Redners in den Hauptzügen zu erkennen.

Ohne besondere Belege aus der Überlieserung würden wir annehmen dürfen, dass die Rückkehr Dios, der durch seine Thätigkeit als Philosoph und seine in schweren Prüfungen bewährte Charakterstärke einen Weltruf erlangt batte, nicht allein in seiner Vaterstadt, sondern auch in den übrigen bithynischen Städten, zu denen er von früher her Beziehungen hatte, zunächst mit Freuden begrüßt wurde. Es ist bekannt, wie großer Nutzen gelegentlich den Städten durch einzelne berühmte Mitbürger, Sophisten oder Philosophen, zugewendet wurde. Denn der Ruhm des Redners und Philosophen bahnte in dieser Zeit mehr als jeder andre den Weg zu Macht und Einfluss. Es wurde als selbstverständliche Pflicht des Sophisten von Ruf betrachtet, die Angelegenheiten und Bedürsnisse seiner engeren und weiteren Heimat bei den Statthaltern und nötigenfalls beim Kaiser selbst mit aller Macht der Rede und mit dem ganzen Gewicht seines Ruhmes zu vertreten. Trat noch, wie in unserem Falle, der Umstand hinzu, dass der Redner persönliche Beziehungen zu dem augenblicklichen Machthaber in die Wagschale zu werfen hatte, so steigerten sich die Hoffnungen und Erwartungen, die man auf ihn setzte. Oft waren natürlich die Wünsche, deren Vertretung an hoher oder allerhöchster Stelle dem berühmten Manne zugemutet wurde, thöricht und anmaßend, oft gingen auch die Ansichten über das, was man vernünstiger Weise anstreben könnte. weit auseinander. Immer aber waren sich die Städte der Vorteile wohl bewusst, die ihnen der Besitz eines Mannes von Ruf verhiefs, und bald durch Schmeicheleien und Ehrenbezeugungen, bald durch Übertragung amtlicher Stellungen suchten sie seinem Ehrgeiz eine gemeinnützige Richtung zu geben. Wir dürfen also nicht bezweifeln, dass Dio schon um seiner Berühmtheit und um der Freundschaft des regierenden Kaisers willen in Bithypien mit Jubel empfangen und mit Auszeichnungen jeder Art überhäust wurde. Aber nicht allein die materiellen Hoffnungen, die man an seine Heimkehr knüpfen mochte, sicherten ihm freudigen Empfang. Sein ganzes Schicksal war von der Art gewesen, welche die Teilnahme weiterer Kreise auf sich zieht. Ein unschuldig leidender, der sein Geschick mit Würde trägt und schließlich doch über seine Verfolger triumphirt, hat immer auf Sympathie zu rechnen; auch mußte der Hass gegen Domitianus, der in den asiatischen Provinzen sicher die herrschende Stimmung bildete, den von ihm verfolgten in um so hellerem Lichte erscheinen lassen. Der Redner erwähnt in der Ansprache an die Apamenser1), dass sie ihn gleich nach seiner Rückkehr aus der

<sup>1)</sup> Or. 41 § 1.

Verbannung durch einen Volksbeschlus ehrten, der neben der Beglückwünschung die Einladung zu einem Besuch in Apamea enthielt. Aber auch die meisten anderen Städte, in denen er ausgetreten war, ehrten ihn durch Verleihung des Bürgerrechtes und Sitz im Stadtrat.<sup>1</sup>) Auch das Bürgerrecht von Nikomedeia<sup>2</sup>) wird er bei dieser Gelegenheit erhalten haben. Auf die Auszeichnungen endlich, die ihm in seiner Vaterstadt Prusa bei seiner Heimkehr decretirt wurden, bezieht sich die 44. Rede, die also dem Winter 96/97 angehören würde.

Dass nämlich diese Dankrede an seine Mitbürger für ihm erwiesene Ehren nicht etwa einem späteren Zeitpunkt angehört, lässt sich zur Gewissheit erheben. Wenn der Redner gleich im Eingang ausspricht, dass ihm die Anerkennung seiner Mitbürger wertvoller ist, als Bewunderung und Lob der Hellenen insgesamt und des Volkes der Römer, so setzt dies voraus, dass ihm kürzlich aus weiten Kreisen der hellenischen Welt und aus Rom selbst Beweise der Verehrung zuteil geworden sind, was denn auch durch spätere Stellen derselben Rede bestätigt wird. Man kann sich aber keinen passenderen Anlass dieser zahlreichen Ehrenbezeugungen aus Nähe und Ferne vorstellen, als eben die Rückkehr aus der Verbannung. Man beachte ferner, wie Dio, wo er, in bescheidener Ablehnung der äußeren Ehrenbezeugungen, seinen schönsten Lohn in der Liebe seiner Mitbürger zu finden erklärt und weiter entwickelt, dass es dieser Ehren nicht bedürfe, um ihn zu dankbarer Gesinnung zu verpslichten, da er alle seinen Großeltern, Eltern, Brüdern und sonstigen Anverwandten früher erwiesenen Ehren als auch ihm erwiesen und auch ihn zu Dank verbindend ansehe - man beachte wie er hier unmissverständlich ausdrückt, dass dies die ersten Ehrenbezeugungen sind, die ihm persönlich von den Prusensern decretirt werden. Bezöge man also die 44. Rede auf einen späteren Zeitpunkt, so müste man annehmen, dass Prusa selbst seinen berühmten Mitbürger bei der nächstliegenden Gelegenheit, die so viele andere Städte benutzten, nicht geehrt hätte. Dies ist völlig undenkbar. Ein weiteres Kennzeichen bietet die Stelle, wo Die von seinem Sohn und Nessen und von den übrigen jungen Leuten Der Sohn wird noch als veavioxog bezeichnet, während er gegen Ende von Dios Aufenthalt in Prusa bekanntlich eines der höchsten Gemeindeamter bekleidete. Und die übrigen jungen Leute aus guten Familien, die sich der municipalen Laufbahn widmen, sind ihm vorläufig nur dem Außeren nach bekannt; denn, um auch ihnen ein freundliches

<sup>1)</sup> Or. 41 § 2, vgl. or. 44 § 6.

und ermutigendes Wort zuzurusen, weiss er nichts besseres zu sagen, als dass sie τό νε εἶδος ἀναθοῖς ὅμοιοι sind. Die Gesinnung edlen Ehrgeizes im Dienst der Heimat, die er weiter ihnen zuschreibt, hat er in erster Linie an seinem Sohn und Nessen kennen gelernt und schließt nur die andern, ihm nicht bekannten, in das jenen gespendete Lob mit Wenn er ferner die Bürgerschaft ermahnt, das was der Machthaber ihnen an Ehre, Ansehen oder Einkommen geben könne, ruhig abzuwarten, vor allem aber ihre sittliche Kraft auf Mustergültigkeit des eigenen Verhaltens zu richten¹), so zeigt sich deutlich, dass eine Petition beim Kaiser um Verleihung irgendwelcher Gnadenbeweise zwar schon angeregt, aber noch nicht zum Austrag gekommen ist. Zu dieser Auffassung passt auch die vorausgehende Stelle, wo er die Götter um Gelegenheit bittet, den Dank, den er der Heimat schuldet, abzutragen. Wir dürfen uns also nicht dadurch beirren lassen, dass gegen Schluss der Rede diejenigen kaiserlichen Gunstbeweise, welche später durch des Redners Vermittlung Prusa zuteil wurden, vermehrte Zahl der Buleuten und Abhaltung des Gerichtstages in ihren Mauern, erwähnt werden. Diese Dinge werden hier nur als fromme Wünsche der Bürgerschaft genannt, deren Verwirklichung noch im weiten Felde ist. Ist dem so, so haben wir unter dem αὐτοχράτωρ, der an zwei Stellen erwähnt wird, den Kaiser Nerva zu verstehen. Wir lernen hierdurch, dass Nerva gleich in der ersten Zeit nach Dios Heimkehr ein Handschreiben an ihn gesandt hatte, welches neben der Beglückwünschung und dem vollsten Ausdruck kaiserlicher Huld die Aussorderung enthielt, nach Rom an den kaiserlichen Hof zu kommen. Wenn wir nun hören, dass verschiedene Städte wegen einer dem Redner erwiesenen Ehre Dankadressen an den Kaiser schickten,2) so regt sich unwillkürlich die Vermutung, dass dieser Brief, abgesehen von der Einladung und dem allgemeinen Ausdruck gnädiger Gesinnung, wohl noch andre greifbarere Gnadenbeweise enthalten haben muss. Aber welcher Art dieselben waren, ist unbekannt. Sollte vielleicht durch diesen Brief Dio das Recht erhalten haben, den ehrenden Beinamen Cocceianus selbst zu führen und auf seine Nachkommen zu vererben? Wir erfahren weiter, dass Dio die Einladung nach Rom ausschlug und seine abschlägige Antwort mit der Anhänglichkeit an die Heimatstadt begründete, die seit lange ein Ziel seiner Sehnsucht gebildet

<sup>1)</sup> Or. 44 § 10.

<sup>2)</sup> 0ς, 44 § 6 καὶ ψηφίσματα ἔπεμψάν τινες πρός τον αὐτοκράτορα χάριν είδότες τῆς εἰς ἐμὲ τιμῆς.

hatte und nun endlich dem durch lange Irrfahrten abgehetzten Verbannten eine Stätte bescheidener aber friedlicher Wirksamkeit verhieß. Auf diesen Absagebrief Dios hatte Nerva in einem zweiten Schreiben Alle drei Briese verliest der Reduer am Schluss der 44. Rede "damit sie auch daraus seine Gesinnung erkennen". Leider ist der Text der Briefe nicht mehr vorhanden. Aber unzweifelhaft ist. aus der Art wie ihre Verlesung an das Voraufgehende angeknüpst wirk dass in ihnen nicht nur von Dios persönlichen Angelegenheiten die Rede war, sondern auch von den städtischen. Es ist ja durchsichtig genug, dass Dio wohl weiss, welche Erwartungen man an sein Verhältas zum Kaiser knupft, und dass die Ehren, die man ihm decretirt. ihn zu bestimmten Gegenleistungen verpflichten sollen. Er sagt das nicht ausdrücklich, aber der ausmerksame Leser sühlt überall durch, daß die Stellungnahme zu diesen Wünschen der Bürgerschaft einen Hauptzweck der Rede bildet. Wieviel lebhaster musste es der Hörer fühlen, der diese Wünsche selbst hegte. Er läst die Hoffnung auf greifbare Beweise der kaiserlichen Huld als berechtigt gelten, sucht aber allen hastiges und weitgehendes Begehren zu beschwichtigen. Diesem Zwecke dient auch die Ermahnung zu löblichem Verhalten, als der Vorbedingung kaiserlicher Gnade. Wenn er an diese Ermahnung die Verlesung der Briefe unmittelbar anschliefst, so muss wohl auch in diesen von der Zukunst Prusas die Rede gewesen sein. Andererseits steht es sest, daß nicht Nerva, sondern erst sein Nachfolger den Wünschen der Prusenser in einigen Punkten willfahrte. Vermutlich wird also das Handschreiben Nervas nur in allgemeinen und unbestimmten Ausdrücken eine Begünstigung der Stadt ihrem berühmten Sohne in Aussicht gestellt haben, sodass wohl allgemeine und unbestimmte Hoffnungen, nicht aber bestimmte Erwartungen dadurch gerechtfertigt wurden. Möglicherweise ist der Brief eines Kaisers, welchen Dio in der 47. Rede verliest, mit dem der 44. identisch. Dort findet sich nämlich ein solcher unbestimmter Ausdruck, wie man ihn auch hier voraussetzen möchte: ori βούλεται πάντα τρόπον αύξεσθαι την πόλιν ύμων. Da indes die 47. Rede schon der Regierungszeit Traians angehört, wird man das einfache τὸν αὐτοχράτορα doch wohl auf Traian beziehen müssen.

So bietet uns die 44. Rede, wenn sie richtig datirt wird, einen schönen Einblick in das Verhältnis Dios zu seiner Vaterstadt und zum Kaiser, wie es im Winter 96/97 bestand. Andre zum Teil erheblich spätere Reden helfen dies Bild vervollständigen und weiterführen. Die 45. Rede enthält die Nachricht, dass Dio nach dem Tode Domitians die

Absicht hatte, sich nach Rom zu Nerva zu begeben, aber durch eine schwere Krankheit zurückgehalten die günstige Gelegenheit versäumte, seiner Vaterstadt zu nützen, 1) indem nämlich, ehe Dio seinen Reiseplan von neuem aufnehmen konnte, im Januar 98 der Kaiser starb. Wir dürfen hiernach mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass diese Reisepläne dem Sommer des Jahres 97 angehören. Denn die erste Aufforderung Nervas, nach Rom zu kommen, hatte der Redner nicht aus Wollte man annehmen, dass die Gesundheitsrücksichten abgelehnt. Krankheit schon damals das Hindernis der Reise bildete, so wäre es unverständlich, warum die 44. Rede dieses Umstandes nicht erwähnt. Die νόσος γαλεπή musste schon vorüber gewesen sein, als er mit dieser Rede wieder öffentlich vor dem Volke auftrat und könnte also nicht begründen, warum Dio während der ganzen Regierungszeit Nervas nicht nach Rom gelangte. Führt also diese Annahme zu unlöslichen Widersprüchen, so bleibt nur die schon bezeichnete Möglichkeit, dass der Reiseplan dem Jahre 97 angehört. Da der Zusammenhang der 45. Rede lehrt, dass diese Reise ausschließlich im Interesse der städtischen Angelegenheiten geplant wurde<sup>2</sup>), so leuchtet ein, dass er dieselbe in officieller Eigenschaft als Vertreter der Stadt, nicht als Privatmann unternommen haben würde. Die Schwächlichkeit seines Körpers hatte dem Redner schon während der Verbannungszeit zu schaffen gemacht. Die andauernden körperlichen Anstrengungen dieser Zeit hatten seine Gesundheit in dem Grade erschüttert, dass er sich nie wieder ganz erholt hat. Im Sommer 97, als er die Gesandtschastsreise nach Rom antreten wollte, kam ein schweres acutes Leiden zum Ausbruch, welches einen Aufschub der Reise nötig machte. Wir brauchen nicht anzunehmen, dass diese acute Krankheit bis zum Ende der Regierung Nervas fortdauerte; denn abgesehen davon, dass man nur die gute Jahreszeit zu so weiten Seereisen benutzte, waren schon im Herbst des Jahres 97 in Rom Verhältnisse eingetreten, welche für eine städtische Petition beim Kaiser nicht günstig scheinen mochten. Die Stellung des Kaisers selbst schien erschüttert, seine Sicherheit gefährdet. Es kam zu jenem Aufstand der Prätorianer, welcher dem Kaiser entwürdigende Zugeständnisse

 <sup>01. 45 § 2</sup> τελευτήσαντος δὲ ἐκείνου καὶ τῆς μεταβολῆς γενομένης ἀνήειν μὲν πρὸς τὸν βέλτιστον Νέρβαν. ὑπὸ δὲ νόσου χαλεπῆς κατασχεθείς δλον ἐκεῖνον ἔζημιώθην τὸν καιρόν, ἀφαιρεθείς αὐτοκράτορος φιλανθρώπου κάμὲ ἀγαπῶντος καὶ πάλαι φίλου.

Or. 45 § 2 άλλ' έφ' οΙς τῆ πόλει παρασχεῖν έδυνάμην, ταύτην έγω μεγάλην ἀριθμῶ βλάβην καὶ ζημίαν.

abzwang und ihn bewog, durch die Adoption des M. Ulpius Traianus seiner schwankenden Herrschaft eine feste Stütze zu geben. So kam es, dass die Angelegenheit erst unter dem folgenden Kaiser wieder in Flus gebracht wurde.

Neben der bisher besprochenen Angelegenheit reicht eine andere, ebenfalls städtische, die unserm Helden in der Folge vielen Verdruß bereiten sollte, wahrscheinlich noch in Nervas Zeit binauf: die Angelegenheit der großen städtischen Bauten, die bestimmt waren, der häßlichen alten Stadt ein ihrem finanziellen Außechwung entsprechendes würdiges und schönes Äußere zu geben. Bekanntlich wurde Dio, der als der Urheber des ganzen Planes galt, für die bei seiner Ausführung sich ergebenden Mißstände verantwortlich gemacht. Da indes diese Bauangelegenheit sich besser im Zusammenhang wird erörtern lassen, empfiehlt es sich, ihre Besprechung noch zu verschieben und zunächst den privaten Angelegenheiten Dios in dieser Zeit einige Außmerksamkeit zu schenken.

Dios Gattin und Kinder hatten während der Abwesenheit ihres Familienhauptes nicht in Prusa gelebt. Es scheint, dass die Frau des Redners in Apamea verwandtschaftliche Beziehungen hatte, die es ihr als Aufenthaltsort wünschenswerter erscheinen ließen als Prusa. Wir können dies nur ahnen aus Dios Äußerung in der 41. Rede, daß Apamea die eigentliche Heimat seiner Kinder sei.1) Es kann dies nur so verstanden werden, dass sie eben dort ihre Kindheit verlebt hatten. Nehmen wir an, dass Dios ältestes Kind jener Sohn war, der im Jahre 96 als veavloxoc bezeichnet wird, also damals wohl im Anfang der Zwanziger stand, so müste er nicht ganz zehnjährig gewesen sein, als die Familie nach Apamea übersiedelte. Die übrigen Kinder waren Tüchter, da Dio in der Ansprache an die Apamenser von mehreren Kindern2), in Prusa aber ohne unterscheidenden Beisatz immer nur von seinem Sohne schlechtweg spricht. Seine Brüder waren vermutlich nicht mehr am Leben, eine Schwester aber konnte er bei seiner Heimkehr noch begrüßen. Wenn er durch ihren bald darauf erfolgten Tod den in ihren Händen besindlichen Teil seines Vermögens einbusste, so kann dies nur die Schuld seines Schwagers gewesen sein.3) Ob der Neffe, den er in der 44. Rede als Altersgenossen seines Sohnes erwähnt,

<sup>1)</sup> Or. 41 § 6 (in Apamea) καὶ μὴν τῶν  $\gamma \varepsilon$  έμῶν τέκνων ήδε πατρίε έστι  $u\bar{a}\lambda\lambda o\nu$ .

<sup>2)</sup> Siehe vorige Anmerkung.

<sup>3)</sup> Or. 47 § 21.

ein Sohn dieser Schwester oder eines seiner Bruder war, bleibt un-Außer diesen ausdrücklich erwähnten näheren Angehörigen hatte er in Prusa eine sehr ausgebreitete Verwandtschaft, die wohl hauptsächlich in den massgebenden Kreisen der kleinen Stadt vertreten war.1) Diesem Umstande hatte es Dio zumeist zu verdanken, dass er seinen Besitz nicht in noch ärgerer Verwahrlosung bei seiner Heimkehr vorfand, als es thatsächlich der Fall war. Wie bereits betont wurde, war mit der Exilirung Dios eine Einziehung seiner Güter, das gewöhnliche Zubehör der Kapitalstrafen, nicht verbunden gewesen. Da er von Domitian in perpetuum relegirt war, so konnte niemand wissen, ob er je seinen Besitz wieder antreten würde. Doch blieb derselbe rechtlich sein Eigentum und es ist auch ohne besonderes Zeugnis so gut wie gewiss, dass er die Fürsorge für seine Güter, als er in die Verbannung ging, einem seiner Verwandten übertragen hatte. Auch wenn er selbst das Loos freiwilliger Armut wählte, musste doch das Erbe der Kinder sicher gestellt werden. Dass es seine Brüder waren, denen er diese Fürsorge übertrug, dürfte wenigstens die nächstliegende Annahme sein. Wenn er nun gleichwohl bei seiner Rückkehr die Vermögensverhältnisse in arger Unordnung antraf, so mag dies daran gelegen haben, dass nach dem Tode der Brüder kein näherer Verwandter vorhanden war, der die Vormundschaft über Dios Kinder und die Verwaltung seines Vermögens übernehmen konnte. Vielleicht wurde von Seiten der Gemeinde ein Entroonog bestellt. Darauf scheint die Äusserung in der 40. Rede zu deuten, welche als besondern Beweis des Wohlwollens seiner Mitbürger erwähnt, dass sie die Hoffnung auf seine Restitution nicht aufgaben, auch in der Zeit nicht, wo es als fragwurdig, ja unwahrscheinlich gelten konnte, dass dieselbe jemals ersolgen werde.2) Der ganze Zusammenhang, in dem diese Äußerung gethan wird, zeigt zur Genüge, dass es sich um eine thatsächliche Bewährung dieser Hoffnung handelt; und worin sollte diese bestanden haben, wenn nicht in der Fürsorge für das Vermögen? Es wäre dann weiter anzunehmen, dass der vom Demos bestellte Epitropos sich seine Aufgabe leicht gemacht hatte, sodass der Vermögensstand zwar im großen und ganzen erhalten blieb, im einzelnen aber mannichfache Schädigungen erlitt.

<sup>1)</sup> Or. 44 § 5 (nach Erwähnung der zahlreichen λγαθοί ἄνδοες von Prusa) Ελεγον δ' Δν έπι πλέον καθ' Εκαστον, εί μή σχεδόν ἄπαντας συγγενείς όντας ὅκνουν ἐπαινείν.

Or. 40 § 2 εν τοσούτοις έτεσι φυγής, δθεν ουδείς αν προσεδόκησεν εμέ σωθήναι χωρίς ύμων δι' εύνοίας ύπερβολήν.

Die Nachricht über den beim Tode der Schwester erlittenen Vermögensverlust könnte die Annahme nahe legen, dass dieser Schwager der bestellte Vormund war. Aber nähere Erwägung zeigt, dass dies mit aller Entschiedenheit zu verneinen ist. Denn in diesem Falle hätten ja Dio alle Rechtsmittel zur Wiedererlangung des in des Schwagers Händen befindlichen Vermögens zu Gebote gestanden. Er muß vielmehr einen Teil seines Baarvermögens der Schwester in einer Weise anvertraut haben, dass mit dem Tode derselben seine Rechtsansprüche erloschen. Die Hauptstellen über den übeln Vermögensstand, den er bei seiner Rückkehr antraf, finden wir in der 40. und der 45. Rede, die überhaupt am meisten biographisches Detail enthalten. In jener sagt der Redner1): es sei die höchste Zeit, dass er sich seines Hauswesens annehme, welches, seit langer Zeit verwahrlost, noch keine durchgreifende Ordnung erfahren habe. Als Ursache der Verwahrlosung nennt er ausdrücklich die langiährige Verbannung und sagt geradezu, dass ihm die Gefahr der Verarmung (πενίας χίνδυνος) gedroht habe. Stelle geht noch mehr ins Detail.2) Hier sagt er, dass er von verschiedenen Seiten während des Exils in verschiedener Weise vermögensrechtlich geschädigt worden war. Einigen gegenüber hätte es nicht einmal eines Processes bedurft; es hätte ein Wort genügt, sie zu erinnern, dass sie sein Eigentum occupirt hatten, und sie zur Herausgabe zu veranlassen. Viele Sclaven hatten die Gelegenheit benutzt, sich zu befreien. Manche hatten baares Geld veruntreut, andere Grundstücke in Besitz genommen. Niemand war zur Stelle gewesen, diese Übergriffe zu hindern. — Dio hatte von vornherein die Notwendigkeit erkannt, in diese Verhältnisse Ordnung zu bringen. Nicht als ob die Armut besondere Schrecken für ihn gehabt hätte. Er weist mit Recht darauf hin, dass es ihm an Übung im Ertragen der Armut nicht mangele;) und auch sein Sohn würde sich in die Armut zu schicken gewußt haben. Aber gern würde er wenigstens einen Teil seines srüheren Wohlstandes gerettet haben, um im städtischen Interesse einen gemeinnützigen Gebrauch davon zu machen. Es scheint, dass ihm besonders viel daran lag, den alten Grundbesitz seiner Familie wieder unverkürzt an sich zu bringen und durch sparsame und weise Verwaltung zu einer Quelle neuen Wohlstandes zu machen. Aber die Ausführung dieses

<sup>1)</sup> Or. 40 § 2. 2) Or. 45 § 10 ff.

<sup>3)</sup> 0τ. 40 § 2 καίτοι μέχρι μέν ὑπῆρχε πενίας κίνδυνος ήμτη, οὐδὲν ήν δεενόν. οὐ γάρ είμι πρός τοῦτο ἀμελέτητος σχεδόν — — οὐ τοίνυν οὐδὲ τὸν υίον ἤλπιζον χαλεπῶς &ν ὑπομεῖναι πενίαν, οὐκ ὄντα ἔμοῦ χείροι τὴν φύσιν.

Vorsatzes würde erfordert haben, dass er sich wenigstens vorläufig ganz von den städtischen Angelegenheiten zurückgezogen und der Bewirtschaftung der Güter gewidmet hätte. Dies aber wurde ihm leider dadurch ganz unmöglich gemacht, dass in den ersten Jahren seine Zeit und Krast teils durch unausweichliche städtische Angelegenheiten in Anspruch genommen, teils durch andauernde Kränklichkeit brach gelegt wurde. So kam es, dass sich die Ordnung seiner Vermögensverhältnisse länger als wünschenswert hinauszog. Es kam hinzu, dass er jedes rucksichtslose Vorgehen auf Grund seiner Rechte gestissentlich vermied.1) Statt auf rechtlichem Wege seine Geldforderungen den einzelnen Schuldnern gegenüber geltend zu machen, borgte er sich ein größeres Kapital, um zunächst den Grundbesitz wieder zu vervollständigen,2) indem er offenbar den Plan verfolgte, durch diesen allmählich seinen Wohlstand herzustellen, ohne durch verdrießliche Rechtshändel böses Blut zu machen. Dies ist das Thatsächliche, was wir über die erste Zeit von Dios Leben nach seiner Heimkehr wissen, und so wenig es ist, scheint es doch zu genügen, um auch die seelische und sittliche Seite seines damaligen Zustandes zu begreifen.

Die Sehnsucht nach seiner bithynischen Heimat hatte ihn offenbar während der langen Jahre seines Exils nie ganz verlassen. So zog er denn auch jetzt allem Ruhm, aller Auszeichnung, jedem glänzenderen Loose die Hoffnung vor, auf heimischem Boden zum Besten der Vaterstadt zu wirken. Der municipale Patriotismus ist eine der schönsten Seiten an den Griechen dieser Epoche. Er ist keine Ausnahmetugend einzelner hervorragender Leute, wie Dio und Plutarch, sondern ein gemeinsamer Grundzug aller besseren Naturen. Er ist kein kaltes Moralprincip, sondern ein warmes Gefühl; ein unverlorenes Erbteil besserer Zeiten, das dieser an idealen Triebfedern armen Zeit geblieben ist. Wer irgend imstande ist, hohlen Wortpomp von dem schlichten Ausdruck ächten Gefühls zu unterscheiden, der wird in der besprochenen 44. Rede die Sprache des Herzens vernehmen. In der Epoche seiner sophistischen Thätigkeit, wo ihn der lockende Silberton des Ruhmes in die weite Welt hinauslockte, mochte die Anhänglichkeit an die Scholle bei Dio mehr zurückgetreten sein; aber schon in den letzten Werken der vorexilischen Zeit glaubten wir ein wachsendes Interesse für die Aufgaben

 <sup>0</sup>r. 45 § 10 καὶ τοίνυν διοικήσεως νῦν πρώτον ἀχθείσης, πολλὰ ὑπὸ πολλῶν πδικημένος — πρὸς οὐδένα οὕτ' ἐμνήσθην οὕτε λόγον ἐποιησάμην οὐδένα.

<sup>2)</sup> Οτ. 47 § 21 δανεισάμενόν τε ώστε τὰ χωρία πρίασθαι.

v. Arnim. Dlo.

der städtischen Politik zu bemerken. Durch die Verbannungsjahre, die ihn wider Willen von seinem eigentlichen Berufe fern hielten, war der schon vorher stark entwickelte politische Trieb nicht ausgerottet worden. Er hatte nur seine Bethätigung verschieben müssen. Im bürgerlichen Leben seiner Vaterstadt Gutes zu wirken, erschien ihm noch immer als die schönste und würdigste Aufgabe. Aber freilich hatte er zu viel von der Welt gesehen und seinen Gesichtskreis zu sehr ausgeweitet, um in den kleinen Bedürfnissen einer bithynischen Kleinstadt aufzugehen. Auch die ganze Landschaft Bithynien galt ihm als Heimat, und über dem Wohl und Wehe der Landschaft stand ihm der ideale hellenische Patriotismus und die weltbürgerliche Gesinnung ohne dass ihn diese großen Gesichtspunkte verhindert hätten, den Dienst der Vaterstadt als seine dringendste und nächstliegende Pflicht zu betrachten. Alle die großen Philosophen der Vergangenheit, die er bewunderte, erschienen ihm ihn in diesem einen Punkte tadelhaft, dass sie im Widerspruch mit ihrer Lehre der Vaterstadt ihre Kräste entzogen.1) Er wollte es anders machen, nicht allein aus sittlicher Überzeugung, sondern aus wirklichem Herzensbedürfnis. Wie die Biene, einem Naturtrieb folgend, nur den eigenen Stock mit Honig füllt, mögen auch andere größer und reicher und von schönerer Blumenweide umgeben sein, so wollte auch er nur Prusa den Honig seiner Weisheit und seiner Rede zutragen.2) Man mag dies loben oder nicht, nur für Phrase soll man es nicht halten.

Wenn nun die Aufforderung des Kaisers Nerva an ihn erging, nach Rom zu kommen, so mußte darin trotz allem viel Verlockendes für ihn liegen. Denn in der Hauptstadt der Welt, wo er von früher her zu den vornehmsten und einflußreichsten Römern Beziehungen hatte und zu dem Machthaber selbst in ein vertrautes Verhältnis zu treten hoffen durfte, winkte ihm in jeder Hinsicht ein größerer Wirkungskreis. Er hätte unter anderen Umständen zweiseln können, ob ihn nicht das Pflichtgebot an die Stelle riese, wo größeres Gute zu wirken war; aber nicht in diesem Augenblick, wo er, kaum in seine Vaterstadt zurückgekehrt, sich schon überzeugen mußte, wie dringend diese seiner Hülse bedurfte, nicht nur in diplomatischen Angelegenheiten, sondern auch in denen des sittlichen Charakters. Denn einen sittlichen Charakter soll, nach seiner Meinung, auch die ganze Stadt und Bürgerschast haben.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Or. 47 § 2. 2) Or. 44 § 7.

<sup>3)</sup> Or. 44 § 11 ἔστι γάρ, & ἄνδρες, και δήμου παιδεία και πόλεως ήθος φιλόσοφον και ἐπιεικές und ölter.

Zugleich mochte er denken, das ausgeschoben nicht ausgehoben ist. Nachdem er seine nächstliegenden Pslichten erfüllt hatte, mochte ihm das Schicksal größere übertragen.

Es bedeutet keine Abschwächung dieser idealen Motivirung, wenn wir gleichzeitig darauf hinweisen, dass auch der Wunsch, mit seinen Angehörigen nach so langer Trennung zusammenzuleben und vor allem dem hoffnungsvollen Sohne den väterlichen Rat und Umgang nicht zu entziehen, bei seinem Entschlusse mitwirkte. Dass neben den angedeuteten Motiven die Sorge für sein Vermögen zunächst ganz in den Hintergrund trat, geht schon daraus hervor, dass der Redner in einer dem Jahre 101 angehörigen Ansprache sagt, er müsse nun endlich auch für die Ordnung seiner privaten Angelegenheiten Zeit erübrigen, zu denen er bis jetzt vor lauter städtischen Geschästen noch gar nicht gekommen sei. Dass endlich ein Mangel körperlicher Frische, der sich als Nachwirkung der Strapazen des Bettlerlebens geltend machte, auch mit dazu beitrug, ihn an der heimischen Scholle sestzuhalten, steht ausser Zweisel.

Die Richtung und Beschaffenheit seiner politischen Thätigkeit kann hier noch nicht gewürdigt werden. Er befand sich von vornherein in der schwierigen Vermittlerrolle zwischen den Organen der Bürgerschaft und denen der Reichsregierung. Er war gesonnen, nach der einen Seite die vernünstigen und berechtigten Wünsche der Bürgerschast mit größter Entschiedenheit bei dem Statthalter zu vertreten, wozu ihn sein Name und sein Verhältnis zum Kaiser in hervorragendem Masse besähigte. Nach der andern Seite hatte er teils zu anmassende Wünsche zurückzuweisen, teils der Zerfahrenheit und inneren Zerklüftung der Bürgerschast zu steuern, in der er mit Recht das größte Hindernis erfolgreichen Vorgehens erblickte. Dafs er diese Rolle nicht durchführen konnte, ohne sich Hass und Anseindungen zuzuziehen, ist selbstverständlich. Man versetze sich nur in die Lage jener Kleinstadtspolitiker, die vor Dios Heimkehr eine bedeutende Rolle in städtischen Dingen gespielt und darin Befriedigung ihres Ehrgeizes gefunden hatten und sich nun durch den berühmten Mann in Schatten gestellt sahen. Man wird begreislich finden, dass sie Eifersucht empsanden. Besonders aber bildete Dios Einfluss ein Ärgernis für die Rabulisten und Sykophanten, an denen es in Prusa so wenig wie in irgend einer anderen griechischen Demokratie fehlte. Diese Menschenklasse, die gewohnt ist im Trüben zu

<sup>1)</sup> Or. 40 § 5 πρότερον γάρ οδδ' έπ' δλίγον σχολήν ήγαγον u. s. w.

fischen, wünscht immer lebhaft die Fortdauer innerer Zwietracht und ungeordneter Zustände und erblickt in dem patriotischen Staatsman, der ordnend und versöhnend wirkt, ihren geborenen Feind. Ein Vertreter dieser Klasse in Prusa war jener "Philosoph" Flavius Archippus, der uns zwar nur in den Pliniusbriefen begegnet, der aber gewißs auch zu den ungenannten Gegnern gehört, mit denen sich Dio in den bithynischen Reden herumschlägt. Soweit wir urteilen können, war Dios Verhakes diesen politischen Widersachern gegenüber löblich und vernünstig. Versöhnlich gegen anständige Gegner und stets gewillt in Kleinigkeiten nachzugeben, wußte er gegen die Sykophanten mit rücksichtsloser Schärfe vorzugehen.

Dass er durch die Kranklieit verhindert wurde, nach Rom zu gehes, hat er später lebhast bedauert. Sein Verhältnis zu Nerva war wohl ein näheres gewesen, als das in der Folge entstehende zu Traian. Dem es stammte aus der Zeit, wo Nerva noch einfacher Privatmann war. Man kann sich leicht vorstellen, mit welcher Spannung Dio die Nachrichten verfolgte, welche im Herbst 97 aus Rom einliefen und von neuem die friedliche und gedeihliche Entwicklung des Reiches in Frage zu stellen schienen. Wenn sich Nerva gegen die meuternden Praeterianer nicht zu behaupten wußte, wem mochte schließlich das Geschick die Zügel in die Hande spielen? Es konnte schlimmer werden den zuvor. Vor allem aber mußten die Hoffnungen, welche die Bürgerschaft von Prusa auf seine Beziehungen zu Nerva gebaut hatte, ins unbestimmte vertagt werden. Als dann im Spätherbst des Jahres 97 die Adoption erfolgte, durch welche Traian das Recht der Thronfolge erlangte, und es sich bald zeigte, dass das Ansehen des Heerführers der germanischen Legionen ausreichte, um die römischen Wirren durch den bloßen Klant seines Namens zu beschwichtigen, da mochte auch Dio wie die gesamte öffentliche Meinung neue Hoffnung fassen. Persönliche Beziehungen zu dem designirten Thronfolger scheint er von früher her nicht gehabt zu haben. Wir gehen wohl kaum fehl, wenn wir aus einer Stelle der 1. Rede περί βασιλείας diesen Schluss ziehen 1). Aber den Ruf. dessen sich Traian schon vor seinem Regierungsantritt erfreute und die freudigen Erwartungen, die man an seine Adoption knupfte, kennen wir aus der "gratiarum actio" des Plinius. Was Plinius in erster Linie ak die Gefühle der römischen Nobilität schildert, bildete sicher auch die Stimmung Dios in jenen Tagen. Wenige Monate nach der Adoption,

<sup>1)</sup> Siehe unten S. 325 f.

im Januar 98, starb der greise Nerva; aber der neue Kaiser war vorläufig in Germanien unabkömmlich. Fast zwei Jahre verstrichen, bis er (im Herbst 99) seine Hauptstadt zum ersten Mal als Kaiser betrat. Hieraus ergiebt sich, dass die Gesandtschaftsreise Dios nach Rom, von welcher bald die Rede sein wird, nicht vor dem Jahre 100 stattgefunden haben kann. Denn hätte diese Gesandtschaft den Kaiser in Germanien aufgesucht, was schon an sich unwahrscheinlich ist, so würden wir sicher in der bei dieser Gelegenheit gehaltenen Rede Dios, der ersten "vom Königtum", eine Beziehung auf diesen Umstand entdecken können. Indem wir zu näherer Begründung dieses Ansatzes übergehen, verschieben wir abermals die oben bereits erwähnte Bauangelegenheit, von der es feststeht, dass sie den Redner in den der Romsahrt voraufgehenden Jahren, wir wissen nicht genau von welchem Zeitpunkt an, vorwiegend beschästigte. Es versteht sich von selbst, dass die Bürgerschaft von Prusa ihre langgehegten Wünsche mit dem Scheitern der ersten Gesandtschaft und dem Tode Nervas nicht aufgab, sondern nur den günstigen Augenblick abwartete, um bei dem neuen Kaiser durchzusetzen, was man bei dem vorigen versäumt hatte. Obgleich nunmehr ein so hoffnungsvoller Umstand wie die alte Bekanntschaft ihres Mitbürgers mit dem regierenden Kaiser fortsiel, blieb doch immer dieser Mann, sowohl durch seine Verbindungen in der vornehmen romischen Welt, als durch das Gewicht seines Namens und seine rednerische δειγότης ein brauchbares Werkzeug ihrer Bestrebungen. Auch darf man nicht vergessen, dass das Verhältnis zu Nerva dem Redner auch bei dem neuen Kaiser zur Empfehlung gereichen musste. So erscheint es nur natürlich, dass man Dio nach Rom sandte, sobald der Kaiser aus Germanien nach seiner Hauptstadt zurückgekehrt war. Der Redner selbst spricht von dieser Gesandtschaftsreise in der 45. Rede. Dieselbe kann nur im Jahre 100 stattgefunden haben, nicht vor diesem Jahre, aus dem oben angegebenen Grunde, nicht nach demselben, weil sich Traian schon im Frühjahr des Jahres 101 zum Kriege gegen die Dacier nach Mösien begab.

Unsere Berechtigung, die erste Rede "vom Königtum" mit dieser Gesandtschaftsreise in Verbindung zu bringen, beruht auf der inneren Evidenz, mit der sich diese Rede als das erste Austreten Dios vor Traian kundgiebt. Diese Evidenz tritt uns gleich in der Einleitung entgegen. Der Redner kann nur deswegen auf das erste Austreten des Flötenspielers Timotheos vor Alexander Bezug nehmen, weil er sich in ähnlicher Lage wie jener besindet. Über die Gemütsart seines erlauchten Zuhörers ist er im allgemeinen von Hörensagen, noch nicht durch

eigenen Umgang unterrichtet. Aber, wie jener Musiker, möchte er gleich beim ersten Male die richtige Tonart treffen und die rechte Weise anstimmen. Man raubt der ganzen Einleitung ihre Feinheit, wenn man die Beziehung auf den Augenblick verkennt. Nach derselben Richtung deutet auch jener Auftrag, den ihm die elische Prophetin an den "gewaltigen Mann" mitgiebt, dem er einst begegnen wird. Auch diese Stelle ist nur dann von höchster Feinheit, wenn es die erste Begegnung mit dem Gewaltigen ist, die er zur Ausrichtung jenes angeblichen Auftrage benutzt. Die Enthaltung von jeder offenen Verherrlichung des Kaisers zeigt ebenfalls, dass eine Annäherung noch nicht stattgefunden hat. Er giebt das Bild des idealen Königs im einzelnen nicht ohne Beziehungen auf die thatsächlichen Eigenschasten Traians, aber er sagt nicht, dass die Persönlichkeit des Kaisers diesem Bilde entspricht. Seine Rede soll ein Spiegel sein, in dem der Kaiser seine sittliche Gestalt erblicken kann. Lob oder Tadel mag er sich selbst daraus entnehmen, je nachdem er sich ihm ähnlich oder unähnlich findet. "Ich habe den König wie er sein soll geschildert. Trifft etwas von dieser Schilderung auf dich zu, so bist du glücklich zu preisen um deiner edlen Anlage willen und wir nicht minder, denen sie zugute kommt." Vergleicht man mit diesen zurückhaltenden Äußerungen den Eingang der dritten Rede, der sich auf längeren Umgang und genaue Bekanntschaft mit dem Kaiser beruft, so erkennt man, dass es nicht ein für allemal gegen Dios Gewissen ging, den Machthaber zu loben. Aber das ging ihm wider die Natur, mit Worten zu loben, ehe er bei sich in stiller Seele Lob gespendet hatte.1)

Geht man den Beziehungen auf Traian nach, die in der Schilderung des idealen Königs enthalten sind, so zeigt sich, dass auch sie nur auf das Jahr 100 passen. Ich lege dabei namentlich auf diejenigen Äußerungen Gewicht, die auf Traians kriegerische Tüchtigkeit hindeuten. Es wird nämlich sehr aussührlich das Verhältnis des Feldherrn zu den Soldaten geschildert, der als Kamerad an ihren Mühen und Anstrengungen teilnimmt, aber weit entsernt sie zu verhätscheln, strenge Zucht aufrecht hält. Kriegerisch ist der gute König, insosern es immer bei ihm steht, ob er Krieg sühren will.<sup>2</sup>) Die Feinde sürchten ihn, niemand bekennt

<sup>1) 0</sup>τ. 50 § 6 έχεινο δ' οδυ επίστασθε σαφοϊς ότι ούτε δήμον ούτε βουκτ ούτε άνδρα σατράπην ή δυνάστην ή τύραννον στέργειν ή θεραπεύειν τοις λόγοι έγω δύναμαι, μή παρ' έμαυτῷ πρότερον αὐτόν έπαινέσας καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ήθοι άποδεξάμενος.

<sup>2)</sup> Ur. 1 § 27 καὶ πολεμικός μὲν οῦτως ἐστίν, ἄστε ἐπ' αὐτ $\bar{\phi}$  είναι τό πολεμεϊν.

sich freiwillig als sein Feind. Das deutet darauf, daß im Augenblick nicht Krieg herrscht, sondern bewaffneter Friede. Die Dacier, die dem Kaiser Domitianus durch ihre räuberischen Einfälle in Mösien soviel zu schaffen gemacht hatten, verhielten sich jetzt ruhig. Es hing allein von Traians eigenem Ermessen ab, ob er den Krieg für nötig hielt. In der Schilderung des Zusammenströmens der Menschen, die von allen Enden herbeikommen, um den ehrwürdigen Anblick des guten Herrschers zu genießen, wird man einen Anklang finden dürsen an die Schilderung des Plinius von der begeisterten Ausnahme, die dem Kaiser bei seiner Rückkehr nach Rom bereitet wurde.

Ist also einerseits die erste Rede "vom Königtum" bei Dios erster Begegnung mit Traian gehalten, andererseits diese erste Begegnung mit der Gesandtschaftsreise zu identificiren und bestätigt endlich Haltung und Ton der Rede, dass sie in Friedenszeiten gesprochen wurde, so dürsen wir das Jahr 100 als Zeit der Gesandtschaftsreise in Anspruch nehmen.

Was war nun der Zweck von Dios Sendung, welche Aufgabe hatte er übernommen? Was er erreicht hat, wissen wir ziemlich genau. Prusa erhielt das Recht, von nun an 100 Buleuten zu wählen. jeder Buleut bei seiner Aufnahme in den Stadtrat eine erhebliche Summe zu zahlen verpflichtet war, so bedeutete dies vor allem eine Vermehrung des Gemeindeeinkommens. Zugleich aber hing die Zahl der Stadträte mit der Rangstellung der Städte zusammen. Unzweifelhaft rückte Prusa nunmehr in eine höhere Rangklasse ein. Es ist bekannt, welche Rolle damals in Asien diese uns schwer verständlichen Rangstreitigkeiten der Städte spielten. Neben den materiellen Vorteilen, die unzweiselhast mit einer höheren Rangstuse verknüpst waren, war es das municipale Ehrgefühl, in welchem diese Bestrebungen wurzelten. Dieses erfüllte damals die Herzen in ähnlicher Weise wie im modernen Nationalstaat das nationale Ehrgefühl. Man darf es trotz aller Auswüchse nicht blofs lächerlich finden. Denn thatsächlich ging der materielle Fortschritt mit den idealen Factoren des Ranges und der Ehre Hand in Hand. Es ist ein Beweis, wie sehr Dio trotz seiner idealen Gesinnung auf dem Boden der Wirklichkeit stand, dass er den Wert dieser Imponderabilien wohl zu schätzen wußte, obgleich er den krankhasten Überreizungen des städtischen Ehrgefühls stets mit der größten Entschiedenheit entgegentrat.

Ferner hat Dio in Rom dahin gewirkt, dass endlich von Seiten des Statthalters eine durchgreisende Revision der städtischen Finanzen vorgenommen wurde. Auch diese Massregel hatte eine Vergrößerung

der Gemeindeeinkunste zur Folge. Die liederliche Finanzwirtschaft war ein regelmäsiges Übel der griechischen Politicen jener Zeit. Die Costrole der Beamten, welche Gemeindegelder zu verwalten hatten, wurds oft durch Schlaffheit und Gewissenlosigkeit illusorisch gemacht und die Proconsuln, denen die Pflicht oblag, wenigstens einmal während ihrer Provincialverwaltung eine Revision vorzunehmen, pflegten es auch nicht genau damit zu nehmen.

Aus einer Stelle der 40. Rede scheint hervorzugehen, daß auch ein besonderer einmaliger Zuschuss aus Reichsmitteln gewährt wurde. Ob endlich die Abhaltung eines Gerichtstages in den Mauern von Pruss, welche ebenfalls in der 40. Rede erwähnt wird, schon gleichzeitig mit den übrigen Vergünstigungen von Dio betrieben wurde, läst sich nicht entscheiden. Man hat den Eindruck, daß diese Sache in der 40. Rede als etwas ganz neuerdings bekannt gewordenes erwähnt wird: § 38 sõ νῦν συμβεβηχὸς περὶ τὴν ἡμετέραν πόλιν — ὅτι δὴ τὰς δίχας ὑμεκ αποδέχεσθε και παρ' ύμιν αὐτοὺς ανάγκη κρίνεσθαι. Während nach § 13 die wegen der übrigen Gnadenbeweise an den Kaiser geschickte Dankgesandtschaft bereits aus Rom zurückgekehrt ist, steht nach 6 33 in Sachen des Gerichtstages eine neue Gesandtschaft eben bevor. Es war also die Verlegung des Gerichtstages nach Prusa erheblich später als alles übrige und kaum vor dem Jahre 101 gewährt worden. Eine Stelle, we Die sich ausdrücklich auch dieses Verdienst zuschriebe, ist nicht vorhanden. Übrigens hatte auch diese Sache neben dem Ehrenpunkt eine materielle Seite. Denn wenn zahlreiche Bewohner anderer bithynischer Städte in Prusa vor dem Statthalter zu erscheinen genötigt waren, so war ein starker Geldzufluss hiervon die notwendige Folge.')

Soviel hatte Dio zu erlangen gewußt. Der Kaiser hatte ihm alles gewährt, was er erbeten hatte, und ihm soviel Huld und Gnade erwiesen, daß Dio wohl in der Lage gewesen wäre, irgendwelche persönliche Vorteile für sich herauszuschlagen. Aber das lag nicht in seiner Absicht. Er wollte die Güte des Kaisers nur seiner Vaterstadt zugute kommen lassen. Gleichwohl war man in Prusa mit dem Erreichten keineswegs zusrieden. Es waren lauter Dinge, die man seit vielen Jahren ange-

<sup>1)</sup> Vgl. οτ. 35 (ἐν Κελαιναϊς) § 15 πρός δὰ τούτοις αὶ δίκαι κατ' ἔτος ἄγονται παρ' ύμιν καὶ ξυνάγεται πλήθος ἀνθρώπων ἄπειρον δικαζομένων, δικαζόντων, ήπτόρων, ήγεμόνων, ύπηρετών, οίκετών, μαστροπών, όρεοκόμων, καπήλων, έταιρών τε καὶ βαναύσων' ἀστε τά τε ώνια τοὺς ἔχοντας πλείστης ἀποδίδοσθαι τιμής καὶ μηδὰν ἀργόν είναι τῆς πόλεως, μήτε τὰ ζεύγη μήτε τὰς οίκίας μήτε τὰς γυναϊκας. τοῦτο δὰ οὐ σμικρόν ἐστι πρός εὐδαιμονίαν.

strebt hatte. Jetzt fand man sie nichtig und unbedeutend. Man hatte sich zu der Hoffnung verstiegen, dass Prusa aus einer gewöhnlichen Unterthanenstadt eine freie Stadt werden könne. Ohne Zweisel handelte Dio sehr weise, dass er nicht gleich die stärkste Forderung stellte. Er wufste nur zu genau, dafs diese völlig aussichtslos gewesen wäre. Diese hüchste Auszeichnung, gegen die allerdings alle übrigen Vergünstigungen vergleichsweise unbedeutend erscheinen mußten, konnte die kaiserliche Regierung vernünstiger Weise nur einem wohlgeordneten Gemeinwesen zugestehen, in welchem die Vorbedingungen gedeihlicher Selbstverwaltung erfüllt schienen. Die wusste so gut wie man es in Rom wusste, dass dies in Prusa nicht der Fall war. In seinen Reden in Prusa lässt er wohl die Möglichkeit gelten, dass schließlich das höchste Ziel, die Freiheit, doch noch erreicht werde. Aber zugleich betont er, dass man erst das Wesen der Freiheit durch eigenes Wohlverhalten verwirklichen müsse; denn den Namen geben die Machthaber, die Sache habe man selbst zu leisten. Die hatte die richtige Einsicht, dass nur eine allmähliche Entwicklung seine Vaterstadt zu einer Stufe führen könne, wo jene Forderung vernünstig und innerlich berechtigt erschiene. Seine Überzeugung, dass am kaiserlichen Hof nicht alles auf einmal, sondern nur in stusenweiser Folge zu erreichen sei, zeigt sich da am deutlichsten, wo er die Vereitelung seiner Reise zu Nerva bedauert. Hätte er damals von Nerva erlangt, was jetzt Traian gewährt hat, so hätte man die Gunst des gegenwärtigen Augenblicks zu weiteren Vorteilen benutzen können.

Wie lange der Aufenthalt Dios und seiner Mitgesandten in Rom dauerte, wissen wir nicht. Aber unzweifelhaft ist, dass er, abgesehen von seinen politischen Geschäften, auch als Redner und Philosoph aufzutreten Gelegenheit fand und zwar sowohl vor dem Kaiser und seinem Hofstaat als vor dem großen Publicum. So wenig Traian die feinere griechische Bildung seiner Zeit besaß, so wenig durste er andererseits die litterarischen Interessen völlig vernachlässigen. Zumal wenn es sich um einen Mann wie Dio handelte, der nicht nur ein berühmter Philosoph und Redner, sondern auch, durch sein Schicksal unter der Regierung Domitians, eine Persönlichkeit von hoher politischer Bedeutung war, forderte schon die Staatsklugheit, ihm einige Beachtung zu schenken. Dio besafs ohne Zweifel die volle Sympathie der römischen Aristokratie, deren Widerwillen gegen die frühere Regierung er geteilt hatte. Wenn der Kaiser ihn ehrte, drückte er damit seinen Gegensatz gegen die frühere Regierung aus und zeigte, dass er imstande war, die hestigsten Stimmführer der Opposition in ebensoviele Freunde der jetzigen Re-

gierung zu verwandeln. Und nicht allein Klugheitsgründe mochten den Kaiser bestimmen, den glänzendsten Vertreter des Hellenismus sich zum Freunde zu machen. Obwohl kein Kenner der Philosophie und Redekunst, wird er imstande gewesen sein, die geistige Bedeutung Dios zu würdigen und die Zuverlässigkeit seines Charakters zu schätzen. Die schöne Mischung von Herbheit und Milde, die den Gereisten auszeichnete, wird ihren Eindruck nicht verfehlt haben. Dio seinerseits war vor die Frage gestellt, wie er, der vielbeschrieene Tyrannenhasser, sich zu dem neuen Machthaber stellen sollte. Er ging denselben Weg, den die ganze Aristokratenpartei ging. Zu gereift, um die republicanische Gesinnung der früheren Exilsjahre noch länger festzuhalten, war er zu der in seiner Familie von jeher herrschenden Ansicht zurückgekehrt, dass eine gute monarchische Regierung vergleichsweise am besten für das Heil des großen Reiches sorgen könne. Die Regierung Traians ist die Vollendung und der Höhepunkt in der Entwicklung des Principats. Die Opposition der senatorischen Partei verstummt für immer und die Teilung der Gewalten, auf welche die augustische Verfassung gegründet war, wird immer mehr durch die ausschliefsliche Machtvollkommenheit des Kaisers ersetzt. Wenn Dio, in klarer Erkenntnis dieser geschichtlichen Notwendigkeit, zum überzeugten Anhänger der aufgeklärten Monarchie wurde, so hat er damit seinem Charakter nichts vergeben, sondern nur bewiesen, dass er in der Welt der Wirklichkeit, nicht in derjenigen der klangvollen Phrase lebte. Das glücklicherweise erhaltene Document seiner Stellungnahme zu Trajan, die erste Rede vom Königtum, ist ein schönes Denkmal der Manneswürde, die sich auch da vor dem Machthaber zu behaupten weiß, wo sie zur Opposition keinen Anlass findet.

Sie gliedert sich deutlich in vier Teile, den meisterhaften Eingang, in welchem der Redner sich und den Kaiser und das Verhältnis, in das er zu jenem tritt, charakterisirt; die an Homer anknüpfende, mit feiner Anspielung auf die Wirklichkeit gewürzte Schilderung des Fürstenideals; drittens die philosophisch-religiöse Vertiefung, die das ideale Königtum als Abbild der göttlichen Weltregierung darstellt und dabei von der volkstümlichen Auffassung des Zeus ausgehend zu der philosophischen Gottesauffassung fortschreitet; schließlich den erzählenden Schlußteil, der an die eigene Person des Redners anknüpfend das Motiv aus der Einleitung steigernd wieder aufnimmt, indem sich der Redner eine höhere göttliche Sendung an den Kaiser zuschreibt, und der in geschickter Steigerung von der Erzählung eines Reiseerlebnisses durch

die Mittelglieder des Geheimnisvollen und Mythischen zu der Parabel fortschreitet. Kaum kann man sich eine glücklichere Verbindung all dieser Bestandteile vorstellen als die gewählte, in der wie in einem organischen Gebilde ein Spross an den andern ansetzt. Die Parabel verliert das Frostige, welches sonst so durchsichtigen Einkleidungen abstracter Begriffe anzuhasten pslegt, durch die geschickte Verslechtung mit der Heraklessabel, und der ganze mythische Teil bekommt eine Beziehung zur Wirklichkeit, weil er einerseits an die Person des Redners. andererseits an die des kaiserlichen Hörers angeknüpft ist. Im ganzen giebt dieser Teil das in concreter Form, was der vorige Teil - wenn auch nur kurz und ohne lehrhaste Gründlichkeit - theoretisch darbot: die Lehre vom Könige als dem Stellvertreter Gottes. Der Gottessohn Herakles wird als Urbild dieser Stellvertretung hingestellt. Vor die gleiche Wahl zwischen rechts und links wird jeder Herrscher gestellt. Nur wer richtig entscheidet, ist König und Gott wohlgefällig. Aber dieser Herakles ist in Dios Rede keine beliebige Fabelfigur, die als Träger beliebiger Ideen willkürlich verwendet werden könnte, sondern der Gott Herakles, dem an allen Enden der Welt geopfert wird, der himmlische Schutzheilige des Kaisers. Diese Vorstellung wird dadurch verstärkt, dass die Prophetin auf ihm geweihtem Boden und von seinem Geiste erfüllt iene Geschichte erzählt, die nun als Botschaft des Gottes an den Kaiser erscheint.

Ich sagte vorhin, dass Dio während seines Aufenthalts in Rom auch vor dem großen Publicum aufgetreten sei. Dass er zu öffentlichen Vorträgen aufgefordert wurde, wird niemand bezweifeln, der Philostratus gelesen hat. Es versteht sich einfach von selbst. Ich möchte auf diesen römischen Aufenthalt beziehen, was Dio den Athenern in der dreizehnten Rede erzählt. Es ist merkwürdig, dass er hier, nachdem er vom Exil und seiner philosophischen Thätigkeit während desselben gesprochen hat, ohne auch nur das Ende der Verbannung zu erwähnen. von einer Fortsetzung dieser Thätigkeit in Rom spricht. Dass er noch während des Exils in Rom gewesen sei und die Rede, von der er berichtet, gehalten habe, ist durch alles, was wir sonst wissen, ausgeschlossen. Wie erklärt sich nun am natürlichsten der unvermittelte Übergang von seiner Thätigkeit als Verbannter zu dem römischen Auftreten? Auffallend bleibt es ja in jedem Fall, dass das Ende der Verbannung unerwähnt bleibt, aber eine teilweise Erklärung würde die Annahme darbieten, dass jener romische Ausenthalt nicht allzulange nach Dios Heimkehr stattsand und dass ferner den Athenern Zeit und Gelegen-

heit dieses römischen Austretens wohl bekannt war. Offenbar verfolgt Dio in seiner Ansprache an die Athener den Zweck, seine Ansichten über Bildung und Cultur - denn dies ist das Thema - in der Weise zu entwickeln, dass er zugleich seine eigene philosophische Entwicklung zur Darstellung bringt. Seine Ansicht vom Wert der Cultur stellt er hier als den Kern seines ganzen Evangeliums hin und will den Athenern zeigen, wie er sich materiell und formell an diesem Problem entwickelt hat. Das römische Austreten, von dem er erzählt, bezeichnet in doppelter Hinsicht einen Wendepunkt seiner Wirksamkeit, der Form nach, weil er hier zur Darstellungsform der moralphilosophischen Epideixis in großem Stil fortschreitet, dem Inhalt nach, weil er nicht mehr die falsche Bildungsrichtung einzelner Individuen, sondern die in Rom zu vollster Entfaltung gelangte falsche Civilisation der gesamten Welt und Zeit besehdet. Behält man im Auge, dass Dio seine eigene Entwicklung schildert, so wird man um so mehr geneigt sein, jenen ersten römischen Aufenthalt vom Jahre 100 als den epochemachenden anzusehen. Denn es ist nicht einzusehen, warum dieser Fortschritt erst bei einem späteren römischen Aufenthalte sollte eingetreten sein. Nehmen wir einmal an, die dreizehnte Rede sei noch im Jahre 100 gehalten, als Dio von Rom nach Bithynien zurückkehrte. Denn es ist sehr wohl möglich, dass er den Rückweg über Athen wählte. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich am leichtesten die oben berührte Schwierigkeit. Die Zeit und Gelegenheit des römischen Aufenthalts brauchte dann nicht weiter bezeichnet zu werden, da nur einer, der einzige seit seiner Verbannung, in Betracht kommen konnte, der als soeben verslossen seinen Zuhörern bekannt war. Wir haben noch andere Beispiele dafür, dass Dio eine einmal gehaltene Ansprache an anderm Orte verändert oder unverändert wiederholt. Es ist wohl im allgemeinen anzunehmen, dass solche Wiederholungen nicht viele Jahre nach dem ersten Vortrag zu erfolgen pflegten, sondern in kurzen Zwischenräumen. Vorträge, mit denen der Redner an hervorragender Stelle, sei es vor dem Kaiser, sei es vor einem verwöhnten großstädtischen Publicum, besondern Erfolg geerntet hatte. wurden gern in den kleineren Städten gehört, ehe die Publication sie zum Gemeingut machte. Man wende nicht ein, dass jener erste sokratische Vortrag, den Dio in die Zeit seiner Verbannung verlegt, doch lange Jahre vor der athenischen Rede gehalten sein müste. Er soll nur als typisches Beispiel veranschaulichen, wie Dios Wirksamkeit aus sokratischen Ideen hervorwuchs. Dagegen ist der römische Vortrag eine einzelne, bei bestimmter Gelegenheit in Rom gehaltene Rede, auf deren

Mitteilung an die Athener die ganze Composition der athenischen Dialexis angelegt ist. Nach allem Gesagten stehe ich nicht an, den römischen Vortrag der 13. Rede auf Dios römischen Aufenthalt im Jahre 100 zu beziehen.

Glaubte Dio wirklich an die Möglichkeit der Umkehr zu einfacheren Sitten, die er in diesem Vortrag als Bedingung der Rettung hinstellt? Gewis nicht! Der Mann, der so scharf die Physiognomie seiner Zeit crsafst hatte, konnte sich so sehr nicht täuschen. Aber die Predigt ist darum noch nicht vergeblich, weil sie nicht die Macht besitzt, die unerbittliche Naturnotwendigkeit der Gesamtentwicklung zu überwinden. Sie sammelt eine Minorität um sich, von der neues gesundes Leben ausgehen kann. Großartig sind die beiden Bilder, durch welche Dio die von der Überzahl der Menschen und Dinge erdrückte Weltstadt veranschaulicht, das Bild von dem zum Sinken überladenen Schiff, das nur durch Minderung der Ladung und Bemannung seinen übermäßigen Tiefgang verliert und wieder seetüchtig wird, und das Bild vom hochgetürmten Scheiterhausen, der von Fett und Öl triest und nur der Stürme harrt, die ihn im Nu in eine gewaltige Flamme auslodern lassen.

Ob noch andere uns erhaltene Schriften diesem römischen Aufenthalte Dios angehören, lässt sich nicht bestimmen. Wahrscheinlich ist, dass er mehr als einmal öffentlich austrat. Alles in allem konnte der Aufenthalt in Rom nicht ohne Einfluss auf ihn bleiben. Nachdem er sich eine Reihe von Jahren den kleinen Angelegenheiten seiner kleinstädtischen Heimat mit Hingebung gewidmet hatte, sah er sich plötzlich auf den buntesten Schauplatz der großen Welt versetzt. Der Machthaber des großen Reiches zeichnete ihn aus und bat ihn, seinem Hof sich anzuschließen: die Hauptstadt der Welt lauschte seinen Predigten mit Beifall. Wenn er auch den Beifall, der den schönen Worten gilt, gering schätzte und den Glanz und Prunk der Weltstadt eher unheimlich als erfreulich fand, so bot sich hier doch ohne Zweisel der größte Schauplatz reformatorischer Wirksamkeit. Dass zwischen ihm und Kaiser Traian wegen seines Verbleibens in Rom Verhandlungen gepflogen wurden, können wir daraus entnehmen, dass er sich seit seiner Rückkehr nach Prusa bewust ist, sein Aufenthalt in der Heimat könne nicht mehr von langer Dauer sein. Er kundigt seitdem oft seine bevorstehende Abreise an, verschiebt sie aber immer von neuem. Dies hängt offenbar teils mit der Abwicklung seiner eigenen Geschäfte und Verpslichtungen in Prusa, teils mit der Abwesenheit des Kaisers von Rom während des ersten Dacierkrieges zusammen. Die Abrede zwischen dem Kaiser und dem Philosophen mochte dahin gehen, daß der letztere auf seine Bitte vorläufig nach Prusa entlassen wurde, wohin ihn dringende private und amtliche Verpflichtungen riefen, zugleich aber versprechen mußte, wenn er diesen Pflichten genügt hätte und der Kaiser vom Kriegsschauplatz zurückgekehrt wäre, wieder für längere Zeit nach Rom zu kommen.

Wir begleiten den Redner auf seiner Rückreise nach Bithynien. In Athen hält er die vorhin schon teilweise besprochene, leider kaum zur Hälfte erhaltene Rede. Der erhaltene Teil gehört zu den schönsten Stücken der dionischen Sammlung. Das trotz der etwas conventionellen Stillisirung einfache und aufrichtige Selbstbekenntnis Dios über seine Entwicklung zum Philosophen, das ich im vorigen Kapitel gewürdigt habe, zeugt für seine tiefe Bescheidenheit, mit der sich ein gesundes Selbstgefühl verbindet. Ich finde in dieser Rede nichts von dem falschen und gemachten Pathos, das nach dem landläusigen Urteil Dios Reden ausschliefslich erfüllen soll; auch nicht in dem hochpathetischen Schluß. Der Ton ändert sich nämlich mit dem Beginn der römischen Ansprache. An Stelle der trocknen, nüchternen Redeweise des sokratischen Teils tritt der epideiktische Stil Dios, der an Stelle der abgerundeten Periode der klassischen Rhetorik jenen in die Länge wachsenden, gleichsam Schößling auf Schösling ansetzenden Satzbaum oder Welle über Welle flutenlassenden Satzstrom als Element verwendet, welcher uns allerdings nicht beim Lesen, aber beim lebendigen Vortrag unaufhaltsam mit fortreisst und nicht sowohl eine Befriedigung des ästhetischen oder erkennenden Bewusstseins, als einen sittlichen Enthusiasmus zu erregen bestimmt ist. Der genauere Nachweis dieser Stileigentümlichkeit muß einem andern Orte vorbehalten bleiben. Der Inhalt der Rede ist bereits für die Darstellung der Exilszeit ausgenutzt worden.

Wie schon bemerkt, kehrte Dio in ganz anderer Stimmung nach Prusa zurück, als er ausgezogen war. Schon in dem Augenblick, wo er den heimischen Boden wieder betrat, wußte er, daß seines Bleibens dort nicht mehr lange sein werde. Nicht als ob er je daran gedacht hätte, seine Heimat für immer zu verlassen. Dort fühlte er doch schließlich, trotz aller Nörgeleien und Kleinlichkeiten des kleinstädtischen Lebens, die festen Wurzeln seiner Krast. Aber es war ihm in Rom klar geworden, daß ihm noch ein höherer Beruf zu erfüllen blieb, als die Kleinstadtspolitik. Um so mehr mußte er trachten, die notwendigen und unausweichlichen Geschäfte, die er in Prusa noch abzu-

wickeln hatte, mit aller Entschiedenheit in Angriff zu nehmen. Hierzu war vor allem erforderlich, dass er die Übernahme neuer Geschäfte und Verpflichtungen gänzlich vermied. Denn er wußte aus Ersahrung, dass sich oft die anfangs leicht und einfach erscheinenden städtischen Angelegenheiten endlos hinzogen und eine Quelle ungeahnter Verwirrungen und Verwicklungen wurden. So erklärt sich sein Entschluss, den er mehrfach erwähnt, sich nunmehr ganz aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und womöglich nicht mehr in der Volksversammlung aufzutreten. Das Schicksal hatte es anders beschlossen. Die folgenden Jahre sollten ihm mehr Plackereien als die früheren bringen, was er um so schmerzlicher empfand, weil er offenbar nicht mehr die ansängliche Freudigkeit für den städtischen Dienst mitbrachte. Seine Unlust wurde durch die Undankbarkeit gesteigert, mit der man in Prusa die Ergebnisse seiner Gesandtschaftsreise aufnahm. Man fand dieselben jetzt unbefriedigend. Vermutlich hatten seine Feinde die Zeit seiner Abwesenheit benutzt, um die Erwartungen aufs höchste zu spannen. Der Redner spricht von dieser Undankbarkeit nicht ohne Bitterkeit. Das also sei der Dank dafür, dass er alle Aussichten auf persönliche Vorteile, die ihm des Kaisers Zuneigung verhiefs, ausgeschlagen habe, um nur der Vaterstadt zu dienen.1) Er erinnert seine Mitburger daran, das ihnen dieselben Dinge, die man jetzt nicht mehr der Rede wert finde, früher als ein "Ziel aufs innigste zu wünschen" erschienen und dafs sie selbst zu demutigenden Schmeicheleien ihre Zuslucht nahmen, um sich die Verwendung einflusreicher Römer zu sichern. Damals, wo sich die Stadt vor bloßen Privatleuten so sehr erniedrigte, wäre es Zeit gewesen, auf die Nichtigkeit dieser Bestrebungen hinzuweisen. Warum sind diese Herren erst jetzt, wo durch Dios Vermittlung jene lang gehegten Wünsche erfüllt sind, zu der Einsicht gelangt, dass man nichts dadurch gewinne? Dio meint, dass es nur der Hass gegen seine Person sei, der sie treibe, das Erreichte zu verkleinern. Man hatte darauf hingewiesen, dass Smyrna ungefähr gleichzeitig eine viel größere Zuwendung aus der Reichskasse erhalten habe.2) Was der smyrnäische Redner für seine Vaterstadt erlangte, das, meinte man, hätte auch Dio für Prusa erreichen können. "Ihr scheint zu glauben," erwidert Dio, "dass wenn ein Anderer eure Sache beim Kaiser geführt hätte, dieser euch zehntausend statt hundert Stadträte zugestanden und einem Goldstrom durch

<sup>1)</sup> Hierzu und zu dem folgenden vgl. or. 45 § 3 ff.

<sup>2)</sup> Or. 40 § 14. 15.

eure Stadt zu sliessen befohlen hätte. Wollte Gott, ihr hättet Recht. Kein Verständiger kann sich daran ärgern, dass auch andern und vielleicht in höherem Masse die kaiserliche Huld zugute kommt. Wer kann verlangen, das Sonnenlicht, den fruchtbringenden Regen, die tränkende Quelle für sich allein zu besitzen? Der Kaiser, in seiner Güte und Verständigkeit, hat mir, um was ich bat, gewährt und jenen, was sie erbaten." Wenn der Redner, um seinen Gegnern kein Ärgernis zu geben, von den Auszeichnungen nicht reden will, die ihm der Kaiser erwiesen hat, so zeigt dies, dass jene seine Gesandtschaft als völlig izs Wasser gefallen bezeichnet batten.¹) Nachdem die Ergebnisse derselben bekannt geworden, war alsbald eine zweite Gesandtschaft nach Rom abgegangen, angeblich um den Dank der Bürgerschaft auszurichten. Vielleicht aber sollte sie zugleich sondiren, ob sich nicht noch mehr beim Kaiser durchsetzen ließe. Wenn, wie ich vermute, diese zweite Gesandtschaft eine Veranstaltung von Dios Gegnern war, um ihn womöglich zu übertrumpfen, so batten sich diese bitter getäuscht. Der Kaiser empfing die Gesandten ungnädig. Daran trugen sie jedenfalls selbst die Schuld, aber auch hierfür wird Dio verantwortlich gemacht. "Was habt ihr euch nur vorgestellt," fragt Dio in Erwiderung auf solche Beschuldigungen, "dachtet ihr, der Kaiser würde euch bis an die Thur entgegengehen, euch umarmen und nach dem und jenem Dabeimgebliebenen fragen, wie sein Befinden sei und warum er ihm nicht auch die Ehre gebe?"

Dass Dio trotz aller derartigen Anseindungen eine starke Partei auf seiner Seite hatte und dass es gerade die Übermacht seines Einflusses war, die ihm seine Gegner nicht verzeihen konnten, ist eigentlich selbstverständlich. In einer späteren Ansprache erwähnt er ausdrücklich, dass man seine Verdienste um die Stadt dankbar anerkenne, und ver-

<sup>1)</sup> Οτ. 45 § 3 έπεὶ δ΄ οὖν ὑπῆρξε παρὰ τούτου φιλανθρωπία καὶ σπουδὶ τοσαύτη περὶ ἡμᾶς, ὅσην ἐπίστανται μὲν οὶ παρατυχόντες, ἐγὼ δὲ ἐν λέγω νῶν, σφόδρα λυπήσω τινάς: ἴσως δὲ οὐδὲ φανεῖται πιστὸς ὁ λόγος, τὸ τηλικαίτης τιμῆς τυγχάνοντα καὶ συνηθείας καὶ φιλίας ἄπαντα ταῦτα ἐᾶσαι καὶ παριδείν u. s. w.

<sup>2)</sup> Or. 40 § 13 περί της πρεσβείας, ην έπευφατε εθχαριστούντες u.s.w. Diese zweite Gesandtschaft ist von Bedeutung für die dionische Chronologie. Da zur Zeit der 40. Rede nach § 33 schon wieder eine neue Gesandtschaft nach Rom gehen sollte, während jene Dankgesandtschaft als Ereignis der Vergangenheit erwähnt wird, und doch schwerlich beide noch im Herbst 100 nach Rom gingen, so müssen wir mit der 40. Rede bis in das Jahr 101 hinabgehen. Weiter nicht wegen der of στον ήκον § 1.

weist dabei ausdrücklich auf die besprochene Gesandtschaft.1) Schließlich mochte eben doch die gesunde Vernunst den Sieg davongetragen und eine gerechtere Würdigung seiner Politik sich Bahn gebrochen haben. Aber die ganze Größe seines persönlichen Einflusses wird uns erst durch die Vorgänge bei der Wahl der neuen Stadträte veranschaulicht, welche er selbst in der 45. Rede schildert. Natürlich versetzte dieses wichtige Ereignis die ganze kleine Stadt in die tiefste Aufregung. Die Vermehrung der Stadträte, deren Bedeutung für den Gemeindeseckel bereits gewürdigt wurde, hatte auch eine ungeheure Bedeutung für den Einzelnen. Jeder hoffte bei dieser Gelegenheit einen Vertreter seiner persönlichen oder Berussinteressen in die politisch einflusreichste Körperschaft hineinzubringen. Es entwickelte sich jenes in kleinen Demokraticen übliche Stimmenkaufgeschäft, bei welchem der Candidat durch Versprechungen an einzelne Cliquen und Gruppen der Bürgerschaft sich die Wahl zu sichern sucht. Wir kennen den in Prusa üblichen Wahlmodus nicht hinreichend, um uns von der Art der Agitation eine genaue Vorstellung zu machen. Aber soviel geht aus Dios Worten hervor, dass das ganze Getriebe nicht nur ein moralisch verwerfliches, sondern auch ein ungesetzliches war. Vermutlich war ein Gesetz vorhanden, welches die Bildung von Hetärien zu Wahlzwecken verbot. Wenigstens versichert Dio, dass es ihn nur ein Wort der Anzeige bei dem Proconsul gekostet haben würde, um dem gesetzwidrigen Treiben ein Ende zu machen. Und hätte dieser keine Neigung gehabt, sich mit der Sache zu besassen, so würde eine Immediateingabe an den Kaiser in jedem Fall den gewünschten Erfolg gehabt haben.<sup>2</sup>) Dio aber wollte die ganze Agitation weder begunstigen noch hindern, sondern sich jeder eigenen Einmischung enthalten. Natürlich wäre es für ihn, als den Urheber der ganzen Errungenschaft, leichter als für jeden anderen gewesen, einen Einstuß auf die Wahl auszuüben und solchen Männern, die er für geeignet hielt, Sitz und Stimme im neuen Stadtrat zu verschaffen. Und wenn er dies nach rein sachlichen und patriotischen Gesichtspunkten gethan hätte, so würde er damit seiner Vaterstadt praktisch mehr genützt als geschadet haben. Aber der ideale Gesichtspunkt galt

<sup>1)</sup> 0ε. 48 § 11 ξπειτα οξεσθέ με τοῦτο έμποιεῖν, εί τὴν έμαυτοῦ πατρίδα τιμιωτέραν ἐποίησα, χρημάτων τινὰ ἀφορμὴν παρασχών ἀπό τῶν βουλευτικῶν καὶ νὴ  $\Delta$ ία ἀπό τῶν προσόδων ηὐξημένων διὰ τὴν διοίκησιν.

<sup>2)</sup> Οτ. 45 § 6 έξον ένὶ όἡματι κωλύσαι καὶ καταστάντα μηνύσαι το γιγνόμενον καίπερ εἰδόσιν ὑιῖν καὶ τοῖς ἡγεμόσιν. εἰ δὲ μήτε ὑμεῖς προσείχετε μήτε τῶν ἡγεμόνων τὸ πράγμα ἤπτετο, οὐ χαλεπὸν ἦν ἐπιστεῖλαι τῷ αὐτοκράτορι.

ihm in diesem Falle mehr als der praktische. Er verabscheute die Wahlbeeinflussung durch persönliche Momente in dem Grade, dass er nicht einmal um des besten Zweckes willen Mitschuldiger des hetäristischen Treibens werden wollte. Ein Hetärie wurde sich offenbar um ihn, ohne viel Zuthun von seiner Seite, geschart haben, sobald er nur Miene gemacht hätte, an dem Wahlkampf teilzunehmen. Er beschloß deshalb sich der Stimme zu enthalten und verließ sogar Prusa während der zwei bis drei Tage, welche die Abstimmung dauerte. Wir sehen hieraus, dass die Abstimmung eine öffentliche mit Namensaufruf war. Denn nur in diesem Falle war Dios Befürchtung begründet, dass seine blosse Stimmabgabe viele Bürger hindern könnte, nach eigener Überzeugung zu wählen, indem sie Bedenken trügen von seiner Abstimmung abzuweichen. Dieses Verhalten Dios ist überaus bezeichnend für seine ganze Stellung zur Bürgerschaft. Es zeigt uns das Gewicht seiner Persönlichkeit, welche von hundert beobachtenden Augen verfolgt, durch ieden auch nur zufälligen Schritt in wichtigen Dingen den Ausschlag geben konnte. Natürlich war dieser Einfluss das Ergebnis einer ganzen Abstufung innerer und äußerer Ursachen: von der Verehrung, die seine Anhänger für ihn hegten, bis zu der Furcht ängstlicher Naturen, & mit dem Freunde des Kaisers zu verderben. Um so peinlicher mußte er jede seiner Handlungen und jedes seiner Worte überwachen.

Aber das Verhalten Dios in der Wahlzeit zeigt uns nicht nur in handgreislicher Weise die Größe seines Ansehens, es zeigt uns zugleich in seiner fast übertriebenen Bedenklichkeit, wie sehr bereits die Unbefangenheit seines Verhältnisses zur Vaterstadt getrübt war. Wir ahnen, daß die Anseindungen, die er zu ertragen hatte, nicht die einzige, vielleicht nicht einmal die schlimmste Ursache seines Missbehagens bildeten, dass vielmehr die niedrige Verläumdung und Verkleinerung in ebenso niedriger Liebedienerei und Servilität ihre Kehrseite hatte. Ich bin überzeugt, dass er auch diesmal das richtige tras, aber ich muss dabei die Voraussetzung machen, dass ihm bereits die Unhaltbarkeit seiner Stellung in Prusa zum Bewußtsein gekommen war. Es war ihm zweiselhast geworden, ob der Nutzen, den er seiner Vaterstadt brachte, wirklich die Brachlegung all seines sonstigen Könnens verlohnte, zu der er sich großmütig entschlossen hatte. Er erlebte ja täglich, daß seine Bestrebungen zur inneren und äußeren Hebung der Stadt ein Anlaß widriger Parteiungen und Zänkereien wurden. Sein philosophischer Idealismus hatte ihm geboten, die Teilnahme an dem bürgerlichen Leben seiner Vaterstadt als die erste und nächste Menschenpflicht anzusehen

und sein Leben mit der Lehre, zu der er sich bekannte, in Einklang zu setzen. Jetzt begann er zu begreifen, was er nie bisher begriffen hatte, warum die großen Philosophen der Vorzeit, die er vor andern verehrte, ein Zenon, Kleanthes und Chrysippos, diese Pflicht nicht auf sich genommen hatten; 1) und hatte nicht Sokrates, der stets der Heimat treu geblieben war, gerade dadurch ewige Schmach auf sie geladen, sodass keine sernste Zukunst, was sie an ihm gesündigt, vergessen wird?<sup>2</sup>) Für denjenigen Leser, der sich in Dios Denkweise vertieft hat, spricht sich dieser Herzenskampf in ergreifender Weise in der 47. Rede aus, auf die wir später zurückkommen müssen. Er war nicht der Mann, voreilig die Flinte ins Korn zu werfen. Was er in Prusa begonnen hatte, musste reinlich abgewickelt werden. Aber er begann allmählich sich aus dem Zusammenhang der Geschäfte zu lösen, indem er nichts neues übernahm, sondern nur das einmal Begonnene weiter förderte. In diesem Zusammenhang lässt sich auch verstehen, dass er nicht Miene machte, das ungesetzliche Treiben bei der Wahlagitation zu hindern. Er blieb damit nur seinem Vorsatz treu, sich völlig von den öffentlichen Dingen fern zu halten. Die Begründung, die er selbst giebt, bringt ein weiteres Motiv hinzu, das mit jenem nicht in Widerspruch steht. Er wollte nicht als Ankläger und Denunziant seiner Mitbürger dastehen; über keinen seiner Mitbürger sollte durch ihn Unglück kommen.<sup>3</sup>) Es stimmt dies ganz zu Dios sonstigen Grundsätzen, nichts an die Organe der Reichsregierung zu bringen, was sich irgend innerhalb der Bürgerschaft selbst zum Austrag bringen liefs. Aber gewifs hätte er Mittel und Wege gefunden, auch ohne Hilfe der römischen Obrigkeit dem verderblichen Unwesen zu steuern, wenn er sich noch als lebendiges Glied des politischen Lebens gefühlt hätte.

Im Jahre 101 scheint auch die διοίχησις stattgesunden zu haben, von welcher Dio im Anschlus an die Wahlassaire redet.4) Es scheint

<sup>1)</sup> Οτ. 47 § 2 ώς έγω πρότερον μέν εθαύμαζον τῶν φιλοσόφων τοὺς καταλιπόντας μέν τὰς αὐτῶν πατρίδας οὐδενὸς ἀναγκάζοντος, παρ' ἄλλοις δὲ ζῆν ἐλομένους, καὶ ταῦτα ἀποφαινομένους αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὴν πατρίδα τιμᾶν καὶ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι καὶ ὅτι πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτεύεσθαι τῷ ἀνθρώπω κατὰ φύσιν ἐστίν. λέγω δὲ τὸν Ζήνωνα, τὸν Χρύσιππον, τὸν Κλεάνθην, ὧν οὐδείς οἶκοι ἔμεινε ταῦτα λεγόντων υ. s. w.

<sup>2)</sup> Or. 47 § 7.

<sup>3)</sup> 0r. 45  $\S$  9 τούτο οὖν ἢν τὸ ποιῆσαν εμὲ τὴν ἡσυχιαν ἄγειν, ενα μὴ δοκῶ κατηγορεῖν τινων μηδὲ διαβάλλειν τὴν πόλιν μηδ΄ δλως λυπηρότερος ὧ τῶν ενθάδε μηδενί.

<sup>4)</sup> Ganz sicher ist dies freilich nicht. Den terminus ante quem bildet die

damit eine durchgreisende Revision zunächst der städtischen Finanzen von seiten der Proconsuls gemeint zu sein, dieselbe diolxnois, deren Herbeisührung sich Dio in der 48. Rede als ein Verdienst anrechnet. Dieselbe muss sich aber auch auf die privaten Eigentumsverhältnisse erstreckt haben, da sie Dio Gelegenheit bot, sein von anderen widerrechtlich occupirtes Eigentum zurück zu erlangen. Er ließ indes diese Gelegenheit unbenutzt und wollte lieber auf seine Rechte verzichten, als um eigenen Vorteils willen neuen Zwist in die Bürgerschast hineintragen. Die Zurückgezogenheit von den städtischen Geschästen ermöglichte ihm seit seiner Rückkehr eine sorgsältige Verwaltung seines Grundbesitzes, und weiterhin die Rückzahlung jenes Capitals, welches er gleich ansangs entliehen hatte, um ihn wieder an sich zu bringen. So eröffnete sich ihm allmählich einige Aussicht auf die Herstellung eines mäßigen Wohlstandes und damit die Möglichkeit, zu den städtischen Bauten beizusteuern, was er gleich ansangs versprochen hatte.')

Von diesen Bauunternehmungen war Dio gewissermaßen der moralische Urheber. Der Plan einer baulichen Verschönerung der Stadt bildete ein notwendiges Glied in der Kette von Maßregeln, die er, seit seiner Heimkehr aus der Verbannung, für die äußere und innere Hebung Prusas durchzuführen suchte. Wir müssen hier auf den merkwürdigen Widerspruch hinweisen, der zwischen Dios Moralphilosophie und seiner praktischen Politik stattfindet. Gerade dieser Widerspruch ist für die Beurteilung seiner Persönlichkeit von Bedeutung. Als Moralphilosoph neigt er zur Geringschätzung der äußeren und materiellen Güter und scheint nur auf die sittlichen Güter Wert zu legen. Als Politiker stellt er sich auf den Standpunkt der gewöhnlichen Meinung. Ja, in jener Bauangelegenheit ist nicht einmal der materielle Nutzen, sondern sinnliche Pracht und Schönheit, in die er seine Heimat kleiden möchte der leitende Gesichtspunkt seiner Politik. Der kynische Sittenprediger.

<sup>48.</sup> Rede, die, wie ich beweisen werde, dem Sommer 102 angehört. In der etwas späteren 45. Rede (siehe weiter unten) heißt es § 10 διοιχήσεων νῦν πρῶτον ἀχθείσης. Dieses νῦν beweist nicht, daß die διοίχησις kurz vor der 45. Rede stattgesunden hatte. Es kann damit gut auf ein Ereignis des Vorjahres verwiesen sein. Da Dio zweisellos im Jahre 100, als er in Rom war, die διοίχησις durchgesetzt hatte, so wird man nicht länger als bis zum Jahre 101 mit der Aussührung gewartet haben.

<sup>1)</sup> Or. 40 § 3 έπει δε ό λόγος ήμεν έστιν ύπερ του μή ψεύσασθαι τήν πατρίδα μηδε άποστερήσαι την ύπόσχεσιν ύμας, ήν ύπεσχόμεθα μηδενός άναγκάζοντος, ούδαμώς ράδιαν ούδε δλίγων χρημάτων u.s. w. Or. 48 § 11 διά τι δε παρά του των μεν άπαιτεττε, παρ' εμού δε ούκ άπαιτεττε;

so oft in seinen Ansprachen an großstädtische Bürgerschaften bee, dass nicht auf der Pracht der Paläste und Marmorhallen, sondern n auf dem sittlichen und idealen Geiste die wahre Größe einer t beruhe, wird hier der Anwalt eines nichts weniger als kynischen schönerungsstrebens. War dies ein Widerspruch, wie nicht zu leugnen so war es doch ein unvermeidlicher. Wenn sich der Philosoph im gerlichen Leben praktisch bethätigen wollte, so musste er der genlichen Meinung Zugeständnisse machen. Das galt bei den Philoien selbst als notwendig und berechtigt. Denn schon Chrysippos lut. de Stoic. repugn. cp. 5) hatte gelehrt: ούτω δητορεύσειν καὶ ιτεύσεσθαι τὸν σοφόν, ὡς καὶ τοῦ πλούτου ὄντος ἀναθοῦ καὶ δόξης καὶ τῆς ὑγείας. Es ist kein Widerspruch der Anschauungse, sondern der, in den jeder Vertreter eines Ideals verwickelt wird, n er im thätigen Leben mitzuschaffen beginnt. Hierauf hatte Dio unter dem Zwange der Not verzichtet. Er hatte auch als Bettelosoph nie aufgehört, nach seiner innersten Tendenz ein arno noxóc zu sein. Der Weg zu den ethischen Zielen seiner Politik führte vendig durch alle die Geschäfte hindurch, in denen auch der nichtosophische Stadtpolitiker damals sich zu bewegen hatte. Wollte er en Mitbürgern in dem Aufschwung ihrer Vaterstadt ein würdiges höheren Strebens vor Augen stellen, so durste die sinnlich greif-Darstellung dieses Aufschwunges nicht fehlen, die der Menschenir Bedürfnis ist. Mehrfach betont Dio, wie das Ansehen einer Stadt Behörden gegenüber auch von solchen Äußerlichkeiten beeinstusst de. Auch der Fremdenverkehr hänge zum Teil davon ab. Merkdig sind die Äußerungen der 45. Rede über den συνοιχισμός. Dio am liebsten bewerkstelligen möchte. Es geht aus ihnen herdass ein erheblicher Teil der Prusaner seine Wohnsitze nicht in Stadt, sondern in der umliegenden Landschaft hatte und dort ein erliches Leben führte. Diese ländlichen Elemente in dem städtischen elpunkt zu versammeln, hält der Redner für wünschenswert. Hierin ein befremdender Widerspruch gegen die Stelle der euböischen e, wo die Rückleitung der städtischen Bevölkerung aufs Land als l hingestellt wird. Wir haben es hier mit verschiedenen Entwickesstufen von Dios Ansichten zu thun. Unzweifelhaft gehört ja die sische Rede einer erheblich späteren Zeit an. Übrigens aber redet hier als Mann des praktischen Lebens, nicht als Philosoph und t sein Programm nicht aus allgemeinen Grundsätzen, sondern aus lebhaften Empfindung concreter Bedürfnisse ab.

Auf die Frage nach den Einzelheiten jenes Bauplanes giebt uns die Überlieferung nur dürstige Auskunft. Am meisten ist von einer Porticus die Rede. Aber aus dem ganzen Verlauf der Angelegenheit geht hervor, dass es sich um sehr umfassende bauliche Veränderungen So erwähnt die 47. Rede,1) neben der Säulenhalle, die im Sommer Schatten, im Winter einen sonnigen geschützten Spaziergang gewähren solle, stattliche Gebäude (οἰχήματα ὑψηλά), wie sie einer bedeutenden Stadt angemessen sind, fordert auch gleichzeitig, dass Raum und Lust geschafft werde und erwartet, dass die ganze Stadt dadurch ein ansprechendes Äußere gewinnen werde. Der Vergleich mit den berühmten Säulenhallen, welche die Hauptstraße von Antiocheia auf beiden Seiten begleiteten, wird von Dio gezogen, um zu zeigen, dass die Antiochener eine viel größere Strecke zu bewältigen hatten.2) Daraus geht hervor, dass auch die Säulenhalle in Prusa einen Strassenzug von erheblicher Länge begleiten sollte, der freilich neben der riesigen Ausdehnung jener antiochenischen Strasse winzig erscheinen musste.<sup>3</sup>) Auf umfangreiche Pläne deutet auch die Ausdrucksweise in der 40. Rede: την πόλιν αμεινον κατασκευάζειν και σεμγοτέραν ποιείν απασαν. sowie die ausgedehnten Niederlegungen von Baulichkeiten und Translocationen von Denkmälern und Heiligtumern, welche im weiteren Verfolg der Arbeit nötig wurden. Ich hoffe die Grenzen, die in einer Darstellung wie der unsrigen der Phantasie gesteckt sind, nicht zu überschreiten, wenn ich annehme, dass diese neue, breite, von der Säulenhalle flankirte Hauptstraße mit dem Marktplatz in Verbindung stand und daß eine teilweise Neugestaltung der dort belegenen öffentlichen Gebäude beabsichtigt wurde.

Dio hatte zu diesen weitaussehenden Verschönerungsplänen durch eine Rede den ersten Anstoß gegeben, die wir nicht mehr besitzen: die Zeitbestimmung dieser Rede hängt — soweit sie überhaupt möglich ist — von der genauen Erklärung einiger Stellen der erhaltenen Reden ab. In der 45. Rede, die dem Jahre 101 oder 102 angehört, verteidigt sich der Redner gegen den Vorwurf, daß er durch die Bauangelegenheit (ἐν τοῦς ἔργοις) der Stadt Verdruß bereitet habe. 1) Er

 <sup>01. 47 § 15</sup> πόλεως δὲ ὅφελος εὐπρεποῦς γιγνομένης, ἀέρα πλείονα λαμβανούσης, εὐρυχωρίαν, τοῦ μὲν θέρους σχιάν, τοῦ δὲ χειμῶνος ῆλιον ὑπὸ στέχι ἀντί φαύλων καὶ ταπεινῶν ἔρειπίων οἰκήματα ὑψηλὰ καὶ μεγάλης πόλεως ἄξια υ.s.w.

<sup>2)</sup> Or. 47 § 16.

A. a. O. ών ή πόλις έξ καὶ τριάκοντα σταδίων έστὶ τὸ μῆκος καὶ στοὰς ἐκατέρωθεν πεποιήκασιν.

<sup>4)</sup> Ur. 45 § 12 ελύπησα δ' έν τοις ἔργοις την πόλιν.

kann und will nicht in Abrede stellen, dass ihn der lebhaste Wunsch erfüllt, seine Vaterstadt durch Hallen und Wasserleitungen zu verschönern und dass er mit allen Mitteln auf eine Bevölkerungszunahme hinarbeiten möchte. "Aber, fährt er fort,¹) da ich die Ansichten einiger hiesiger Persönlichkeiten kannte, auch bedachte, wie gering mein Einfluss ist, wieviel Geschäfte ohnehin auf mir lasten und wie kurz die Zeit meiner Anwesenheit ist, so liefs ich mich auf keine weitaussehenden Unternehmungen oder auch nur Erwartungen ein; nur brachte ichs nicht über mich, was mir vorschwebte, für mich zu behalten, sondern wie der Verliebte gern von dem Gegenstand seines Begehrens spricht, so sprach auch ich häufig von dieser Angelegenheit und von ihrem Nutzen für die Verschönerung, die Bevölkerungszunahme, die Finanzen der Stadt." Auf seine Anregung hin habe damals der Statthalter die Sache in die Hand genommen<sup>2</sup>) und zum Gegenstand einer Verhandlung der Ekklesie gemacht. In dieser Verhandlung sei auch er, Dio, mit einer Rede aufgetreten und habe seinen Plan auseinandergesetzt. Er betont, dass der Statthalter jene Ekklesie zwar ihm zu Liebe, aber ohne sein Vorwissen berufen habe. Es kommt ihm darauf an, einen Teil der Verantwortung von sich abzuwälzen. Seine früheren Äußerungen über die Angelegenheit bis zu jener Verhandlung in der Volksversammlung waren rein privater Natur gewesen, ein bloßer Ausdruck seines persönlichen Wünschens und Hoffens, den keine politische Verantwortung treffen konnte. Die Initiative zu einer öffentlichen Verhandlung der Sache war nicht von ihm, sondern von dem Statthalter ausgegangen, und erst durch diese Verhandlung war er gedrängt worden, mit seinen Plänen hervorzutreten.

Zur Zeitbestimmung dieser Vorgänge bietet die Stelle wenig Anhaltspunkte. Die Worte: ἐπιστάμενος — καὶ τὸν χρόνον τῆς ἐπιδημίας ὅτι μοι βραχύς ἐστι παντελῶς machen durch ihre Unbestimmtheit be-

<sup>1)</sup> End. § 14 οὐ μην άλλ' επιστάμενος γε τὰς διανοίας τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων ἐνίων καὶ την εμαυτοῦ δύναμιν καὶ τὰς ἀσχολίας καὶ τὰν χρόνον της ἐπιδημίας, ὅτι μοι βραχύς ἐστι παντελῶς, οὕτε ἡπτόμην οὐδενὸς μείζονος οὕτε ἤλπιζον, μόνον δὲ την διάνοιαν οὐκ ἐδυτάμην την εμαυτοῦ κατέχειν, άλλ' ἀσπερ, οἱ ἐρῶντες ἀεί ποτε περὶ τῶν τοιούτων διεξίασιν οίων καὶ ἐπιθυμοῦσι, κάγὼ πολλάκις ἐμεμνήμην ὧν καὶ ἐνόμιζον συμφέρειν γενέσθαι τῆ πόλει κατασκευῆς ἔνεκα καὶ συνοικισμοῦ καὶ προσόδων καὶ μυρίων ἄλλων.

<sup>2)</sup> Ebd. § 12 τότε δ' οὖν τοῦ ήγεμόνος δεξαμένου τὸ πρᾶγμα, τυχόν μὲν δι' ὑμᾶς, ἔσως δὲ καὶ δι' ἐμέ, καὶ συναγαγόντος ἐκκλησίαν οὑ προειδότος ἐμοῦ καὶ περὶ τοὑτων ἀναγιγνώσκοντος, οὑκ ἐδυνήθην τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλ' ἀνέστην καὶ συνεβούλευσα καὶ ἐνεδειξάμην τοῖς ἀγνοοῦσι τὸ πρᾶγμα.

sondere Schwierigkeiten. Will der Redner sagen, daß er damals noch nicht lange in Prusa weilte? Diese Deutung ist ausgeschlossen, weil der Redner aus der Kürze seines Aufenthalts den Schluß zieht, daß er sich auf kein weitaussehendes Unternehmen einlassen dürse. Oder will der Redner sagen, er habe gewußt, dass er nicht mehr lange in Prusa anwesend sein werde? In diesem Falle würde man eher Forau als Fori erwarten. Doch scheint dies die einzig mögliche Deutung. Die Schwierigkeit liegt nun darin, den Zeitpunkt zu finden, auf welchen diese Äußerung passt. Nach seiner Rückkehr von der römischen Gesandtschastsreise wusste Dio allerdings, dass er nicht mehr lange in Prusa bleiben könne. Die sicher nach derselben gehaltenen Reden außern dies mehrfach. Aber es ist ganz undenkhar, dass die Bauangelegenheit erst damals in Fluss gekommen sei. Es spricht dagegen zunächst die allgemeine Wahrscheinlichkeit. In der ersten Freude des Wiedersebens oder doch in der frischen, schaffensfreudigen Stimmung der ersten Jahre nach seiner Restitution muss Dio sein Programm zur inneren und äußeren Hebung der Vaterstadt entworfen haben. Dies ist eine psychologische Wahrscheinlichkeit. Urkundliche Bestätigung erhält sie durch richtige Interpretation des Einleitungsabschnitts der 40. Rede.

Gleich aus den ersten Worten erfahren wir, dass Dio, als er die 40. Rede hielt, vor nicht langer Zeit nach Prusa zurückgekehrt und seit dieser Rückkehr nicht mehr öffentlich ausgetreten war.') Em die Rückkehr aus der Verbannung kann sichs hier nicht handeln. Denn das πρότερον in § 5. welches den Gegensatz zu νῦν γοῦν εἶ καὶ μὶ πρότερον bildet, weist auf einen früheren Ausenthalt des Redners in Prusa hin, wo er den Entschlus völliger Enthaltung von öffentlicher Thätigkeit noch nicht gesafst hatte.') Damals war er ganz und gar mit städtischen Angelegenheiten beschästigt. Jetzt endlich glaubte er den Zeitpunkt gekommen, der ihm zur Herstellung seiner Gesundheit und zur Ordnung seiner Vermögensverhältnisse Musse gewähren sollte. Auch erwähnt er ein früher gegebenes Versprechen, welches sich auf eine

<sup>1) ()</sup>τ. 40 § 1 ένομιζον μέν, & άνδρες, ντν ρούν, εί και μή πρότερον. άξειν την άπασαν ήσυγίαν, δεύρο άφικομενος, και μή προσάψεσθαι μήτε έκών μήτι άκων μηδενός ποινού πρά ματος.

<sup>2) ()</sup>ς. 40 § 5 πρότερος γάρ οτό' επ' διέγος σχοίτς έγαγος Ισικ διά τίς εμπιτού ποίππραγμοσύντης, δε δεός έντιχεις ίνες και φιλοφρονήσασθαι τοσούτο μένος και θέσαι τοτό θεοτέ και νή Δία άναγνώναι τὰ γράμματα τὰ τοῦ αὐτο-κρότορος, δει άναγκαιος έχ, Επειτα εὐθίς άναγορξοαι και τρέπεσθαι καθ' αὐτός τόγος τινα είπος ίπερ έργος τινός, ούς αὐτός μόνος εἰς.

freiwillige Beisteuer zu den Kosten der städtischen Bauten bezogen haben muß.') Dieses Versprechen künne er erst dann erfüllen, wenn er in seine eigenen Verhältnisse Ordnung gebracht hätte. Da der Redner dieses Versprechen als Beweggrund des zurückgezogenen Lebens anführt, in dem er seit seiner Ankunst verharrte, so muß dieses Versprechen einer Zeit angehören, die seiner letzten Abwesenheit von Prusa vorausging. Dasür spricht noch besonders, dass dem Redner die übernommene Verpslichtung bereits schwer auf der Seele liegt. Zwar mahnt ihn Niemand an die Ersüllung seines Versprechens. Aber ein unerfülltes Versprechen, mag es auch aus freiwilliger Entschließung hervorgegangen sein, ist ost drückender als eine klagbare Schuld.<sup>2</sup>) So konnte Dio nur sprechen, wenn eine beträchtliche Zeit verstrichen war, seit er die Verpslichtung übernommen hatte.

Kann nun die im Eingang der Rede erwähnte Rückkehr nach Prusa keinesfalls die Rückkehr aus der Verbannung sein, so spricht alle Wahrscheinlichkeit für die Rückkehr von der römischen Gesandtschaftsreise des Jahres 100. An eine noch spätere Rückkehr zu denken verbietet der ganze Zusammenhang. Wenn der Aufenthalt Dios in Prusa bis zur 40. Rede mehrsache Unterbrechungen erlitten hätte, so könnte nicht die ganze frühere Zeit als etwas Einheitliches dem mit der letzten Rückkehr anhebenden Zeitabschnitt entgegengesetzt werden, wie es & 5  $\pi \rho \acute{o} \tau \epsilon \rho o \nu \gamma \acute{a} \rho o \nu \acute{d}$   $\acute{\epsilon} \pi$   $\acute{o} \lambda l \nu \rho \nu \gamma \sigma \gamma \rho \lambda \dot{n} \nu \dot{n} \nu \gamma \sigma \nu \rho \nu$  etc. geschieht. Aus der auf diese Worte folgenden Schilderung der Mühseligkeiten, die ihm während seiner früheren Anwesenheit die Musse geraubt haben, scheint auch deutlich hervorzugehen, dass diese frühere Anwesenheit mit der Rückkehr aus der Verbannung anhebt. Denn nur auf diese kann man es beziehen, wenn der Redner sagt: ich hätte mich begnügen sollen, euch zu begrüßen (έντυγεῖν ὑμῖν καὶ φιλοφρονήσασθαι), den Göttern ein Opfer dazubringen (ein Dankopfer nämlich für die Heimkehr aus der Verbannung) und den Brief des Kaisers zu verlesen, dann aber hätte ich mich alsbald zurückziehen sollen. Statt dessen verleitete mich mein Übereiser zu jener Rede u. s. w. Der Brief des Kaisers, der hier erwähnt wird, ist identisch mit jenem Briefe des Kaisers Nerva, welchen Dio am Schluss der 44. Rede verliest. Er stand, wie wir gesehen haben,

<sup>1)</sup> 0r. 40 § 3 έπεὶ δὲ ὁ λόγος ήμιν ἐστιν ὑπὲς τοῦ μὴ ψεύσασθαι τὴν πατρίδα μηδὲ ἀποστερῆσαι τὴν ὑπόσχεσιν ὑμᾶς, ῆν ὑπεσχόμεθα μηδενὸς ἀναγκάζοντος, οὐδαμῶς ράδιαν οὐδὲ όλίγων χρημάτων u.s.w.

<sup>2)</sup> Or. 40 § 3 und besonders § 4 οὐδεν γὰς οὕτω δύναται τοὺς ὀφείλοντας ψυτν τὰ τοιαθτα ὑποιμινήσκειν, ώς τὸ ὑμᾶς ἐκλελῆσθαι.

in unmittelbarem Zusammenhang mit der Restitution Dios und verhieß zugleich seiner Vaterstadt in allgemeinen Ausdrücken das kaiserliche Wohlwollen. Könnte man bei diesem Brief noch allenfalls an einen Brief Traians denken, den Dio aus Rom mitgebracht hatte, so passt doch das φιλοφρονήσασθαι und das θύσαι τοίς θεοίς unfraglich besser auf die Rückkehr aus der Verbannung. Für einen Gesandten, der von der Reise zurückkehrt, die er im Austrage der Gemeinde unternommen hat, ware das σιλοφρονήσασθαι ein wenig passendes Ding, zumal an erster Stelle als Hauptsache aufgeführt. Vortrefflich passt es dagegen für den Ausdruck der Liebe zur Heimat, mit welchem Dio in der 44. Rede die Ehrenbezeugungen erwidert, die ihm die Bürgerschaft bei seiner Wiederherstellung erwiesen hatte, und mit vollem Recht trägt diese Rede in den Handschristen den Titel: Ochomporntures moos sin πατρίδα. Am Schluss dieses Φιλοφρονητικός λόγος wird der kaiserliche Brief verlesen, der auch an unserer Stelle in Verbindung mit den φιλοφρονήσασθαι erwähnt wird.

Die frühere Anwesenheit in Prusa, welche Dio (in der 40. Rede) der gegenwärtigen, erst seit kurzem begonnenen entgegensetzt, beginnt also mit der Rückkehr aus der Verbannung. Wir dürfen hinzufügen, dass nach der weiteren Schilderung diese srühere Anwesenheit so ganz und völlig von den Mühseligkeiten jener Bauangelegenheit erfüllt wurde, dass Dio alles übrige hintansetzen musste. Bei unbefangener Aussaung wird man nicht geneigt sein, diese intensive Thätigkeit durch den römischen Aufenthalt unterbrochen und erst durch eine weitere uns unbekannte Reise Dios beendigt zu denken. Ich möchte schliesslich noch § 12 für meine Ansicht ins Feld führen,1) wo das Bild von dem Schiffbruch im Hafen nur dann ganz passend ist, wenn die Beschwerden, auf die es sich bezieht, an die Stürme der Verbannungszeit sich anschlossen, nicht aber, wenn sie viele Jahre später eintraten. Es spricht also alles für die Annahme, dass sich jenes δεῦρο ἀφικόμενος im Eingang der Rede auf die Rückkehr von der römischen Gesandtschaftsreise des Jahres 100 bezieht.2) Natürlich wird damit auch die 47. Rede ungesahr der-

<sup>1)</sup> Or. 40 § 12 και γάρ ήν γελοίον μετά συγήν οδτως μακράν και πράγμετε τοσαύτα και τύραννον έχθρον δεύρο άφικόμενον, ώστε άναπαύσασθαι και τό λοιπόν έπιλαθέσθαι των πρότερον χαλεπών, οίον έκ δεινού και άγριου πελέγου και χειμώνος άδοκήτως σουθέντα μόλις δι' εύνοιαν θεού τινος, ξπειτα ένταθθε άσπερ έν λιμένι ναυαγείν.

<sup>2)</sup> Dass die Rede selbst und die jhr nahestehenden (41 und 47) nicht mehr dem Jahre 100, sondern bereits dem Jahre 101 angehören, wurde in diesem Kapitel S. 336 Anm. 2 bewiesen.

selben Zeit zugewiesen, da auch sie § 8 den Entschlus des Redners erwähnt, in keiner öffentlichen Angelegenheit aufzutreten: εὖ δ΄ ἴστε ώσπερ προειλόμην σιγᾶν, ἀφ' οὖ νῦν ἦκον, οὐκ ᾶν ἐφθεγξάμην εἰ μή τι ἀναγκαῖον συμβεβήκει.

Wenn es mir, wie ich glaube, gelungen ist, diesen Cardinalpunkt für die ganze Chronologie der bithynischen Reden endgültig festzulegen, so dürfen wir schließen, daß die ersten Anfänge der Bauangelegenheit bis in die Regierungszeit des Nerva hinaufreichen, daß sie den Redner vor allem in den seiner Romfahrt voraufgehenden Jahren beschäftigt hat und daß sie auch nach seiner Rückkehr aus Rom eine Quelle immer neuer Verwirrungen und Verdrießlichkeiten bildete. Was wir über den weiteren Verlauf der Angelegenheit aus Dios häufigen, mehr andeutenden als im Zusammenhang erzählenden Erörterungen entnehmen können, ist etwa Folgendes.

Die Bauplane waren für Dio ein unentbehrliches Glied im Zusammenhang der mannichfachen Bestrebungen für die Hebung und Förderung des prusanischen Gemeinwesens, die er seit seiner Rückkehr aus der Verbannung mit Feuereifer hetrieb. Auch in seiner äußeren Erscheinung mußte sich Prusa als ein kräftig außtrebendes Gemeinwesen darstellen, wenn je das höchste Ziel der Bürgerschaft, die ἐλευθερία, erreicht werden sollte. Aber zwei Vorbedingungen mussten erfüllt sein, ehe solche Pläne ernstlicher ins Auge gefasst und der Verwirklichung zugeführt werden konnten, die Beschaffung der nötigen Geldmittel und die Einwilligung der römischen Oberbehörde. Die letztere wurde natürlich nur erteilt, wenn die sinanzielle Grundlage des Unternehmens gewährleistet schien. Nun war die Gemeinde Prusa nicht in der Lage, aus ihren regelmäßigen Einkunften die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Es musste also die private Freigebigkeit in die Bresche springen. Die Förderung gemeinnütziger Zwecke durch freiwillige Beiträge der vermögenden Bürger ist in den griechischen Politien kein Ausnahmefall, sondern einer der regelmässigen Factoren im städtischen Haushalt. Der in jener Zeit so scharf ausgebildete Gegensatz von Arm und Reich wird in seinen Folgen dadurch teilweise ausgeglichen, dass mit dem Besitz eines bedeutenden Vermögens Verpslichtungen verbunden sind, denen sich Niemand entziehen kann, obgleich sie nicht rechtlicher, sondern moralischer Natur sind.

Wenn der römische Statthalter eine Verhandlung über die Bauangelegenheit einleitete, so that er dies natürlich nicht ohne voraufgegangenen Antrag von Seiten der Gemeindebehörden. Die war es nicht, der diesen Antrag gestellt hatte; wohl aber galt er als der geistige Urheber des Planes. So war es denn unvermeidlich, dass er in der öffentlichen Verhandlung selbst austrat, um der Bürgerschaft Bauplan und Kostenanschlag vorzulegen und die Vorteile, die er sich von dem Unternehmen versprach, zu entwickeln. Der Erfolg dieser Rede war für die Verwirklichung des Unternehmens ein überraschend günstiger. Weder von Seiten der Beamten noch von Seiten des Demos wurde ein Widerspruch erhoben.¹) Allen leuchtete die Sache ein und mehr noch — schon bei dieser ersten Verhandlung, scheint es, wurden bedeutende Summen für die Baukosten gezeichnet.²) Der Statthalter gewann die Überzeugung, dass die erforderlichen Mittel aufzubringen seien und versagte seine Einwilligung nicht.

Einen ähnlichen Verlauf nahmen auch die zahlreichen weiteren Verhandlungen im Rat und in der Volksversammlung, in denen wohl auf der Grundlage jener erstmaligen principiellen Verständigung die Einzelheiten des Planes nach der technischen und finanziellen Seite durchberaten wurden.<sup>3</sup>) Unter den Bürgern, welche Summen zeichneten, war auch Dio selbst. Aber immer wieder betonte er, das dem Demos die Entscheidung zustehe, das der Demos die Verantwortung übernehmen müsse. Durch all diese Erklärungen konnte er nicht ververhindern, das die Verantwortung an seinem Namen hasten blieb. Die große Bereitwilligkeit der prusanischen Geldmänner zur Beteiligung mag in besonders günstigen wirtschastlichen Conjuncturen ihren Grund gehabt haben, die sich später änderten.

Als die Vorbereitungen zu dem Bau begannen, scheint Dio in officieller Eigenschaft, als Commissar der Gemeinde, längere Zeit die Oberaufsicht über die Arbeiten geführt zu haben. Darauf deutet doch wohl die Schilderung der 40. Rede, wie er mit endlosem Messen und Rechnen und allerhand bautechnischen Fragen sich zu befassen hat, von denen

<sup>1)</sup> Or. 45 § 16 καὶ μετά ταῦτα οὐχ ὁ μὲν δῆμος ὑμεῖς ἐπεθυμήσατε τῶν ἔρχων, τῶν δὲ ἐν τέλει τις ἀντεῖπεν, οὐδὲ ἀντεῖπε μὲν οὐδείς, οὐ μὴν προθυμούμενος εὑρέθη καὶ συμπράττων, ἀλλὰ πάντες ὡς ἐπ' ἀγαθοῖς οδοι καὶ συμφέρουση, οὐ λόγω μόνον, συμπράττοντες καὶ συνεισφέροντες.

<sup>2)</sup> Οτ. 40 § 6 τοῦτον ἐμοῦ τότε εἰπόντος τὸν λόγον, ἐπήρθη τε πρὸς αὐτὸν ὁ δῆμος — καὶ πολλοὶ προετράπησαν φιλοτιμηθήναι τῶν πολιτῶν u. s. w.

<sup>3)</sup> Οτ. 40 § 6 πάλιν δὲ θστερον εμοῦ τὸ πρᾶγμα εφ' θαῖν ποιουμένου πολλάκις μὲν εν τῷ βουλευτηρίῳ, πολλάκις δ' εν τῷ θεάτρῳ, Ινα εἰ μὴ δοκιμάζοιτε μηδὲ βούλοισθε μηδένα ἐνοχλῶ· τὴν γὰρ ἀσχολίαν τὴν ἐσομένην ὑπώπτευὸν μοι περὶ ταῦτα· πολλάκις μὲν ὑφ' ὑμῶν ἐκυρώθη, πολλάκις δὲ ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων, οὐδενὸς ἀντειπόντος.

er wenig oder nichts versteht.¹) Nur wenn er in amtlicher Eigenschaft diese Geschäfte betrieb, können wir begreifen, dass sie ihn so völlig in Anspruch nahmen. Schließlich musste er gar das Brechen des Baumaterials in den Steinbrüchen des benachbarten Olymposberges beaufsichtigen, wobei er sich, trotz des tröstlichen Bewußstseins erfüllter Bürgerpslicht, nicht recht in seinem Elemente sühlte. Wen erinnert nicht dieser Zug an Plutarchos, der in Chaironeia die Straßenreinigung überwacht? Wir verstehen, das Dio diese Art von praktischer Beschäftigung und Pslichtersüllung in der Aussührung schwieriger und weniger besriedigend sand, als er erwartet hatte. Aber er unterdrückte dieses Mißbehagen, weil sein Ideal bürgerlicher Tugend diese Entsagung sorderte.

Je weiter die Bauthätigkeit vorschritt, desto mehr häuften sich unvorhergesehene Schwierigkeiten. Es entstand nachträglich, nachdem die Arbeiten längst begonnen hatten, eine heftige Gegenströmung, der es fast gelungen ware, ihre Weiterführung zu hintertreiben.2) Schwerlich war es nur Hass und Neid gegen Dio, der die Bewegung hervorries, obgleich Dio selbst das Verhalten der Gegner auf diese niedrigen Beweggründe zurückführt. Unzweifelhaft spielten auch diese persönlichen Motive eine Rolle. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen dürsen, dass jener Flavius Archippus, den wir als Dios Feind aus den Pliniusbriefen kennen lernen, auch damals einer der ärgsten Hetzer war. Aber die Ursachen für den Wechsel der öffentlichen Meinung müssen tiefer gelegen haben. Wir können darüber nur unsichere Vermutungen aufstellen. Einem großen Teil der Bürgerschaft mochte die Zerstörung der älteren Gebäude, an deren Stelle die neuen sich erheben sollten, wirklich ein Gegenstand des Ärgernisses sein. Man braucht sich nur vorzustellen, wie tief die Expropriationen in die Verhältnisse zahlreicher Privatleute eingreifen mussten und wie leicht dabei der Einzelne sich benachteiligt glauben konnte, selbst wenn von Seiten der Gemeinde mit größter Gewissenhastigkeit verfahren wurde. Mancher, der anfangs freudig dem Plane zugestimmt hatte, mochte bedenklich werden, als er nun wirklich das altgewohnte und durch Gewohnheit mit einem Scheinwert bekleidete vom Erdboden verschwinden sah. War einmal das Ge-

<sup>1)</sup> 0r.40 § 7 έπεὶ δὲ ἀρχὴν ἔλαβεν, ὅσα μὲν αὐτὸς ἔπαθον μετρῶν καὶ διαμετρῶν καὶ λογιζόμενος, ὅπως μὴ γένοιτο ἀπρεπὲς μηδὲ ἀχρεῖον — καὶ τελευταῖον εἰς τὰ ὅρη φθειρόμενος, οὐκ ὧν ἔμπειρος τῶν τοιούτων οὐδενός — Εῶ
νῦν ἐπεξιέναι.

<sup>2)</sup> Vgl. namentlich or. 40 § 8-12.

fühl des Volkes gegen die Neuerung eingenommen, wurde es durch agitatorische Betriebsamkeit noch mehr erregt, kamen einzelne berechtigte Klagen der Leute hinzu, in deren Geschäfts- und Vermögensverhältnisse die Neuerung eingriff, so war damit für ein fortwucherndes Misstrauen gegen die Leitung und Aussührung der Neubauten der Boden bereitet. Aus Dios Erwiderungen geht mit besonderer Deutlichkeit bervor. dass die am Altgewohnten hängenden Gefühle des Volkes von den Gegnern des Entwurfes ausgebeutet wurden. Man warf ihm vor, daß er die Stadt zerstöre, die Bürger ihrer Heimstätten beraube, das Oberste zu unterst kehre.') Besonders hatten die Gegner über die Abtragung einer alten Schmiedewerkstatt ein ungebührliches Geschrei erhoben. Nach Dios Schilderung handelte sichs um einen häßlichen, niedrigen, halb verfallenen Schuppen, kaum so boch, dass ein Mensch sich darin aufrichten konnte, ohne mit dem Kopf gegen die Decke zu stofsen.1) Wenn der Proconsul nach Prusa kam, so schämte man sich vor ihm der bettelhasten alten Bude, die wohl gerade an der Hauptstraße und in der Nähe der wichtigsten öffentlichen Gebäude lag, und wenn der gnädige Herr der Stadt ungnädig gesinnt war, so durste man sich auf ein beißendes Witzwort über die prusanische Baupolizei gesasst machen. Wenn der Schmied und seine Gesellen in halbgebückter Stellung - denn aufrichten konnte man sich nicht - ihre Arbeit verrichteten, so zitterte bei jedem Hammerschlag das ganze Haus, barst in seinen Ritzen weiter und drohte jeden Augenblick zusammenzustürzen. Und gleichwohl wurde die endliche Entfernung dieses Denkmals der Dürftigkeit und Unehre mit einem Pathos bejammert und beklagt, als ob es sich um Parthenon und Propyläen oder sonst ein hochberühmtes Bauwerk handelte.3) Einem noch größeren Widerstand begegnete die durch den Bau geforderte Ver-

<sup>1)</sup> Οτ. 40 § 8 λόγοι δ' έγέγγυντο πολλυί, οὐ παρὰ πολλῶν δέ, καὶ σφόδρα ἀηδεῖε, ώε κατασκάπτω τὴν πόλιν, ώε ἀνάστατον πεποίηκα σχεδόν έξελαὐνων τοὺε πολίτας, ώε ἀνήρηται πάντα, συγκέχυται, λοιπόν οὐδέν έστιν.

<sup>2)</sup> Ebd. § 9 αίσχρὰ καὶ καταγέλαστα ἐρείπια, πολύ ταπεινότερα τῶν κλεισίων, οἰς ὑποδύεται τὰ πρόβατα, τῶν ποιμένων δὲ οὐδεἰς ἀν δύναιτο εἰσελθεῖν οὐδὶ τῶν γενναιοτέρων κυνῶν εἰφ' οἰς ὑμιῖς μὲν ἡρυθριᾶτε καὶ διετρέπεσθε τῶν ἡγεμόνων εἰσιόντων, οὶ δὲ ἀηδῶς ἔχοντες πρὸς ὑμᾶς ἐπέχαιρον καὶ ἐγέλων δπου μηδὶ τοῖς χαλκεῦσιν ἐξῆν διάρασθαι σχεδόν, ἀλλὰ εἰργάζοντο κεκυφότες καὶ ταῦτα πίπτοντα καὶ ὑπερηρεισμένα, ἃ πρὸς τὴν πληγὴν τοῦ ραιστῆρος ἔτρεμε καὶ διίστατο.

<sup>3) ()</sup>τ. 40 § 8 ἄσπερ τῶν 'Αθήνησι Προπυλαίων κινουμένοιν ή τοῦ Παρθενῶνος ή τὸ Σαμίων "Ηραιον ήμας ἀνατρέποντας ή τὸ Μιλησίων Διδύμειον ή τὸν νεών τῆς Έφεσίας 'Αρτέμιδος.

legung von Heiligtümern und Denkmälern (ίερά und μνήματα).1) Um die religiösen Bedenken zu beschwichtigen, die von der Menge aufrichtig gehegt, von den Führern als politische Kampsmittel ausgenutzt wurden. weist Dio darauf hin, dass auch in andern Städten große bauliche Veränderungen nicht ohne Verlegungen der gedachten Art durchgeführt werden konnten. Ist es denkbar, dass in Antiocheia, wo die Säulenhallen eine Strasse von 36 Stadien Länge begleiteten, keine solchen Eingriffe erforderlich waren? Besonders glaubt der Redner sich auf das benachbarte Nikomedeia berufen zu dürfen, dessen Bürgerschaft ausdrücklich durch Volksbeschlufs die Translocation der Denkmäler gutgeheißen hatte.2) In derselben Stadt hatte ein gewisser Makrinos, dem die Prusaner die Ehren eines Wohlthäters der Stadt decretirt hatten. den sie also unmöglich für einen gottlosen Menschen halten können, die Entfernung des Denkmals und der Bildsäule des Königs Prusias vom Marktplatz bewirkt. "Giebt es denn nur bei uns gottesfürchtige Männer," fragt Dio, "nicht auch in jenen Städten?"

So sehr die Eingriffe in das Bestehende, die wir geschildert haben, bei der Masse des Volkes als Gefühlsmomente mitwirken und von den Demagogen ausgebeutet werden mochten, so darf es doch als sicher gelten, dass die Hauptursachen der Gegenströmung auf einem anderen Gebiete lagen. Wir können nur ahnen, dass es vor allem technische und sinanzielle Schwierigkeiten waren, durch welche die mit Feuereiser begonnene Bauthätigkeit bald ins Stocken geriet. So viel ist sicher, dass die anfangs mit großer Bereitwilligkeit gezeichneten Beiträge der Privaten teilweise nicht rechtzeitig gezahlt wurden. Man würde gern wissen, in welcher rechtlichen Form diese bitooxforig geleistet wurden. Dass es in einer Form geschah, welche einen klagbaren Rechtsanspruch der Gemeinde begründete, ist an sich selbstverständlich und wird überdies durch die Äusserungen der 47. und 48. Rede bestätigt, welche dem Proconsul die Besugnis zur Eintreibung der Summen zuschreiben. Aber wie erklärt es sich, dass die Leistung von einigen, z. B. von Dio selbst, der

<sup>1)</sup> Or. 47 § 16. 17.

<sup>2)</sup> Οτ. 47 § 16 οι εψηφίσαντο τὰ μνήματα μεταιρειν. ὁ δε Μακρίνος, δν εὐεργέτην ἀνεγράψατε τῆς πόλεως, τὸ Προυσίον τοῦ βασιλέως μνημείον μετήνεγκεν ἐκ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὸν ἀνδριάντα.

<sup>3)</sup> Or. 47 § 19 παρακαλείν τον άνθύπατον, δπως πράως και πρός δύναιων είσπράττη τοὺς ὑπεσχημένους. Or. 48 § 3 verglichen mit § 11.

<sup>4)</sup> Or. 40 § 3. 4. Or. 48 § 11 διά τι δε παρά τούτων μεν απαιτείτε, παρ' δε ούκ απαιτείτε;

um soviele Jabre hinausgeschoben werden konnte? Irgendwie muß doch die Fälligkeit der Zahlungen in der über die Pollicitationen aufgenommenen öffentlichen Urkunde geregelt gewesen sein. mute, dass dies durch Festsetzung nicht sowohl bestimmter Fristen, als vielmehr einer Reihensolge der Verpflichteten geschah. Oder die Verpslichtung des Einzelnen bezog sich, wie es oft in den inschriftlich erhaltenen Bauurkunden vorkommt, auf bestimmte einzelne Bestandteile der zu errichtenden Gebäude. In beiden Fällen konnte die durch schlechte Ernten oder geschäftliche Krisen hervorgerufene zeitweilige Zahlungsunfähigkeit eines einzelnen Verpflichteten unter Umständen die Fortführung des ganzen Baus unmöglich machen. Erst wenn der eigentlich zur nächsten Zahlung Verpflichtete seiner Pflicht nicht nachkam, konnte der Fall eintreten, dass von dem guten Willen eines andern die Fortsetzung der Arbeit abhing. Leicht konnten nun die Gegner des Unternehmens solche gutwillige Zahler von ihrem Vorhaben abzubringen suchen, indem sie ihnen vorstellten, dass doch nichts aus der Sache würde, dass sie ihr Geld wegwürfen, dass sie nicht ohne Not die Großmutigen spielen sollten; und in demselben Sinne konnten sie all jese früher besprochenen Bedenken gegen die Wegräumung des Bestehenden geltend machen. Dass dies wirklich geschah ergiebt sich aus or. 40 § 12.1

Solche Verhältnisse, wie ich sie zu schildern versucht habe, müssen schon im Jahre 99 bestanden haben, als Dio in amtlicher Eigenschaft die Oberaufsicht über die Bauten zu führen hatte; sie dauerten noch fort in den Jahren 101 und 102, aus denen uns in der 40., 47. und 48. Rede darauf bezügliche Kundgebungen Dios vorliegen. Wenn die entwickelte Ansicht richtig ist, dass die 40. und 47. Rede zeitlich nicht weit von einander liegen und beide dem Jahre 101 angehören,<sup>2</sup>) so dürsen wir sie verwenden, um über Dios Verhältnis zu der Bauangelegenheit in dieser Zeit Auskunft zu erhalten. Es ist nun ohne weiteres klar, dass Dio, als er die 40. Rede hielt, kein öffentliches Amt bekleidete;

<sup>1)</sup> Or. 40 § 12 δμως δ' επί τούτοις σχετλιάζοντες καὶ τοιαυτα λέγοντες καὶ διδόναι μηδένα εωντες καὶ τοις ἔργοις εμποδών γιγνόμενοι, ούτως εμε διέθηκας, ώστε όλίγον φυγήν εμαυτου καταψηφίσασθαι. Zur freiwilligen Leistung einer nicht fälligen Zahlung erbietet sich Dio or. 47 § 19 καὶ τουτο έτοιμος ποιείν εὐ μόνον, άλλα καὶ αὐτὸς συμβάλλεσθαι μέρος τῆς ὑποσχέσεως, ώστε κουφίζευθαι τοὺς άλλους.

<sup>2)</sup> Dieses Datum ergiebt sich für die 40. Rede, wie oben bemerkt, durch Combination des auf die Rückkehr von der Romreise bezüglichen de ook vor from § 1 mit den Nachrichten über die beiden späteren Gesandtschaften in § 13 und § 33.

denn nur in diesem Fall konnte er den Vorsatz fassen, sich weder freiwillig noch unfreiwillig mit öffentlichen Angelegenheiten zu befassen.1) Er hatte damals die Stellung eines Außehers der städtischen Bauten nicht inne. Dazu stimmt es auch, dass er § 7 ff. die Unmusse, die ihm aus jener amtlichen Thätigkeit erwachsen war, durchaus als etwas vergangenes, in die Gegenwart nicht mehr hineinreichendes binstellt. Zugleich aber merkt man, dass ihm daran gelegen ist, über die Bauangelegenheit einmal wieder seine Meinung zu sagen. Der ganze auf sie bezügliche Abschnitt dient ja scheinbar nur zur Begründung der Behauptung, dass er bisher für die dringendsten Privatangelegenheiten keine Zeit finden konnte. Da aber für diesen Zweck ein so ausführliches Verweilen bei dem Gegenstande nicht erforderlich war, durfen wir schließen, dass Dio mit Fleiß die Gelegenheit außucht, sich über die Sache zu äußern; und hieraus folgt weiter, dass sich die Sache wieder einmal in einer Krise befand. Die hestigen Aussälle gegen die dem Bau seindliche Partei in § 10 und 11 müssen durch gegenwärtige Verhältnisse veranlasst sein. Ich kann nicht glauben, dass Dio seinem Unwillen über längst vergangene Sünden seiner Gegner ohne besondere Absicht so freien Lauf läst. Während der ganze auf die Bauangelegenheit bezügliche Abschnitt wenigstens scheinbar in den Gedankenzusammenhang der Rede eingefügt ist, sind die Bemerkungen in §13-15, welche sich auf die übelwollende Beurteilung der Ergebnisse seiner Gesandtschaft beziehen, ganz ohne Verbindung dazwischen geworfen. Weil es aller Wahrscheinlichkeit nach dieselben Personen waren, die in beiden Angelegenheiten dem Redner seindlich gegenüberstanden, hat er sich durch seinen Ärger hinreißen lassen, diese polemischen Bemerkungen hier einzuschalten.

Einer späteren Entwicklungsstuse der Angelegenheit muß die 47. Rede angehören. Denn während der Redner in der 40. Rede zum ersten Mal das Schweigen zu brechen scheint, das er sich auserlegt hatte, ist er sich in der 47. Rede schon klar darüber, daß, solange er in Prusa weilt, an keine Muße für ihn zu denken ist. Zwar spricht er auch hier wieder von seinem Vorsatz, zu schweigen; aber wenn man die Form, in der dies hier geschieht, mit der Einleitung der

<sup>1)</sup> Οτ. 40 § 1 ενόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες πολίται, νῦν γοῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον, ἄξειν τὴν ἄπασαν ήσυχίαν, δεῦρο ἀφικόμενος, καὶ μὴ προσάψεσθαι μήτε ἐκὰν μήτε ἄκων μηδενὸς κοινοῦ πράγματος.

Οι. 47 § 8 εδ δ' ἔστε, ἄσπερ προειλόμην σιγάν, ὰφ' οδ νῦν ἡκον, σὸκ &ν
 Δες Θεγξάμην εἰ μή τι ἀναγκαῖον συμβεβήκει.

40. Rede vergleicht, so kann man sich leicht überzeugen, das jene sein muß. Die 47. Rede setzt voraus, das die Bauangelegenheit gegenwärtig die ganze Bürgerschaft in hestige Ausregung versetzt, und handelt von dieser gegenwärtigen Not, während die 40. Rede nur von vergangenen Nöten mit einem Seitenblick auf die Gegenwart berichtet. Die Unruhen, die sich zur Zeit der 40. Rede vorbereiteten und den Redner zu jener Abschweisung veranlassten, sind inzwischen wirklich zum Ausbruch gekommen, und da die Angelegenheit, als deren geistiger Urheber er unabänderlich in Prusa gilt und deren ganze Verantwortung ihm ausgebürdet wird, seinen Namen in gutem und bösem Sinne auf allen Gassen widerhallen läst, so bleibt ihm allerdings keine Wahl. Er muß nochmals versuchen, die öffentliche Meinung in die rechte Bahn zu lenken.

Man darf freilich nicht meinen, dass Dio unthätig der Entwicklung der Sache zugesehen habe, bis er mit dieser Rede auftrat. Aus verschiedenen Andeutungen der 47. Rede geht unzweideutig hervor, daß er den Vorsatz: μη προσάψασθαι μήτε έχων μήτε άχων μηδενός χοινοῦ πράγματος längst aufgegeben hatte — denn wie konnten sonst seine Feinde ihn als Tyrannen bezeichnen? - und dass er besonders in der Bauangelegenheit seinen Einfluss mit solcher Thatkraft geltend gemacht hatte, dass dieser Einfluss von einigen Widerstrebenden als tyrannischer Druck empfunden wurde. Aber seine Einwirkung nach dieser Seite war durch keine amtliche Stellung gestützt gewesen und durch kein öffentliches Auftreten zum Ausdruck gekommen. Ohne ein Amt zu bekleiden und ohne in Rat oder Volksversammlung aufzutreten. hatte er durch sein persönliches Ansehen die eingetretene Stockung zu heben gesucht. Einen besonders deutlichen Einblick in die augenblickliche Lage giebt § 18.1) Dio sagt hier, er wisse nicht, wie ers der Bürgerschaft recht machen solle; wenn er die Angelegenheit tüchtig angreife und zu fördern suche, so treffe ihn der Vorwurf, dass er tyrannisch vorgehe, die Stadt und die Heiligtümer zerstöre; wenn er sich hingegen nicht um die Sache kümmere, um nicht zum Stein des

<sup>1)</sup> Or. 47 § 18 πλην δ γε ηξίωσα, συμβουλεύσατέ μοι. ὡς εγω βουλόμετος ύμιν ἀρέσκειν πάντα τρόπου ἀπορῶ. νῦν γὰρ εὰν ἄπτωμαι τοῦ πράγματος καὶ σπουδάζω γέγνεσθαι τὸ ἔργον, τυραννείν μέ φασί τινες καὶ κατασκάπτειν τὴν πόλιν καὶ τὰ ἰερὰ πάντα. δηλον γὰρ δτι ἐνέπρησα τὸν νεών τοῦ Διός — - ἐὰν δὲ τὴν ήσυχίαν ἄγω, μη βουλόμενος μηδένα στενοχωρείν μηδὲ προσκρούων μηδενί, βοᾶτε ὑμεῖς, Γιγνέσθω τὸ ἔργον ἡ καθαίρείσθω τὸ γεγονός ὡσπιρ ἐμοὶ τοῦτο προφέροντες καὶ ὁνειδίζοντες.

Anstosses zu werden, so sei man wiederum nicht zufrieden, sondern fordere stürmisch den Fortgang der Arbeit oder die Wiederabtragung des bisher fertiggestellten. Nichts kann gewisser sein, als dass die Behauptung im ersten Teil dieser Alternative die zuletzt und ganz kürzlich gemachte Ersahrung des Redners ausspricht, während der zweite Teil auf die erste Zeit nach der Rückkehr aus Rom zu beziehen ist. Es wird nicht nötig sein auch die übrigen Stellen der Rede herzuzählen, welche beweisen, dass Dio vor derselben eifrig für die Sache thätig gewesen ist. Ich verweise nur noch auf ήγεμόνας Θεραπεύειν in § 21 und auf die erste Hälste von § 23.

Welcher Art waren nun diese Bemühungen Dios? Teils suchte er säumige Zahler zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu bewegen. teils zwischen diesen und dem Proconsul zu vermitteln, indem er ihn einerseits abhielt gegen Unvermögende mit Strenge vorzugehen, andererseits vielleicht gegen bösen Willen zu Hilfe rief, teils scheint er auch gegen Unordnungen, die in der Rechnungsführung und Verwendung der Baugelder vorgekommen waren, eingeschritten zu sein. Das letztere scheint aus § 19 hervorzugehen.¹) Diese Thätigkeit Dios musste natürlich die Gegenpartei um so mehr aufbringen, je erfolgreicher sie war. Sie beriefen sich besonders auf das illegale eines solchen Einflusses, der ohne amtliche Stellung in den wichtigsten Dingen den Ausschlag gebe. Wie früher die Niederlegung der Schmiedewerkstatt, so scheint jetzt die Verlegung von ἱερά und μνήματα das Schlagwort gebildet zu haben. Auch scheint man versucht zu haben, Dios Eifer für die Säulenhalle als Aussluss persönlicher Eitelkeit und Ruhmbegierde hinzustellen.2) Man wird endlich nicht versehlt haben, auf Dios rednerische δεινότης hinzuweisen, die als Irrlicht die Bürgerschaft in den Sumpf hineingelockt habe und immer tiefer hinein locken werde.

Dies dürsten etwa die Voraussetzungen sür das Verständnis der 47. Rede sein. Die Kunst des Redners zeigt sich darin, dass er die Vorstellung irgendwelcher δεινότης, durch die er auf die Gemüter einwirken könnte, völlig fernzuhalten weiß. Er giebt sich sogar den

<sup>1)</sup> 0r.47 § 19 και περί τῶν ἄλλων ἀπάντων ζοὐδὲν ἐρῶλ, οὐδὲ ἀν  $\frac{7}{1}$  τις ἔργον πεποιηκώς, ὑπὲρ οῦ λόγον μη δέδωκεν, οὐδὶ ἄν ἔτι ποιῶν καὶ χρήματα λαμβάνων ἀεὶ παρὰ τῶν κατ' ἔτος ἀρχόντων, ὡσπερ εἰς τὸν ἄπληστον πίθον τάδε ληψόμενος, οὐδὲ ἄν ἄλλο τι γίγνηται.

<sup>2)</sup> Or. 47 § 17 τι γὰρ έμοι τῆς ἐνθάδε στυᾶς; ὅσπερ οὐκ ἔχοντά με, ὅποι βούλομαι περιπατείν, τὴν Ποικίλην ᾿Αθήνησι υ. ε. w. ἢ μόνον ἔξοντά με καὶ περιπατήσοντα, τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα πολιτῶν.

Anschein völliger Absichtslosigkeit. Er will garnichts erreichen, er will nur das Volk fragen, was es eigentlich von ihm verlangt. Immer wieder betont er, dass er kein selbstsüchtiges Interesse an der Vollendung der Säulenhalle habe, dass ihm auch wenig daran gelegen sei, in Prusa Die Grunde, die zur Empfehlung des seinen Willen durchzusetzen. Unternehmens dienen können, werden zwar vorgebracht; aber jedesmal wird ihnen zur scheinbaren Abschwächung ein Ausdruck perstalicher Gleichgültigkeit hinterhergeschickt, der ihre Wirkung noch ver-Während die Widersacher ihn als einen Mann geschildert hatten, der um jeden Preis seinen Kopf durchsetzen wolle und wie ein Tyrann in Prusa schalte, nimmt er hier den Standpunkt ein, des man Niemand zu seinem Glücke zwingen dürfe. Die Widersacher sorgen eigentlich am besten für sein Wohl, wenn sie ihn verhinder wollen, sich mit den städtischen Dingen zu befassen.1) Sein bester Freund könnte nicht besser für ihn sorgen. Wenn Prusa ihn nicht braucht, er braucht Prusa sicherlich nicht. Er kann nur froh sein, wenn sein Opfer nicht mehr angenommen und er dadurch von der Qual erlöst wird, die jedem Philosophen das Leben in der Vaterstadt bereitet. Ihm steht die weite Welt offen; überall winkt ihm Ruhm. Ehre. Freiheit. Fröhlich wird er von dannen ziehen und den Stanb von seinen Füßen schütteln.

Wir müssen immer im Auge behalten, dass der Hauptzweck der Rede die Umstimmung des Volkes in der Bauangelegenheit ist. Dieser Zweck wird erreicht, obgleich oder vielmehr weil der Redner nicht mit voller Entschiedenheit für den Bau eintritt. Denn die Thatsache des Erfolges ist durch die Worte § 20 μή μοι νομίζετε χαρίζεσθαι περί τῆς στοᾶς ἐπιβοῶντες bezeugt. Obgleich oder vielmehr weil er mit keinem Worte seiner Verdienste um die Stadt gedenkt, wird das Volk desto lebhaster an sie erinnert, wird sich seiner Undankbarkeit bewusst und von dem Wunsche erfüllt, sie wieder gut zu machen. Die entwassnet die Gegner, indem er selbst die Wassen wegwirft, und das verblüffte Volk kann nur wünschen, dass er sie wieder ausnehmen möchte, da ihm nun erst klar wird, dass Dios Kamps für eine gute Sache gekämpst wurde. Es ist ungeheuer schwer, eine so im lebendigen Augenblick wurzelnde Rede ohne Einzelinterpretation erschöpfend zu charakterisiren. Ich wenigstens bin mir bewusst, den Reiz des Ethos nur zum kleinsten Teile schildern zu können. Die Schwierigkeit wird noch

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. § 20. 21.

besonders durch die zwanglose Form der Mitteilung erhöht, die es völlig unmöglich macht, eine Disposition, wie sie der schulgerechten Rede zukommt, nachzuweisen. So spricht der Freund zum Freunde, der ihn durch Undank gekränkt hat, wenn er ohne offenen Vorwurf ihm seinen Fehler zum Bewußtsein bringen will. Es ist vor allem die überzeugende Wahrheit des Ethos, die, ohne demosthenischer oder lysianischer Rabulistik zu bedürfen, in dieser Rede ihre Macht bewährt; und die kluge Berechnung des Wirksamen ist in diese Wahrheit des Ethos so völlig aufgehoben und mit ihr verschmolzen, dass man nirgends durch aufdringliche Absichtlichkeit verstimmt wird. Lebensklugheit und Lauterkeit der Gesinnung stehen hier nicht mehr in Widerstreit. Der Erfolg der Rede war jedensalls der, dass Dio von Seiten des Volkes eine Vertrauenskundgebung empfing, die ihn ermächtigte und bestimmte, seine Abreise von Prusa vorläusig noch zu verschieben und auch weiterhin für die Förderung der Bauangelegenheit zu sorgen.

Jedenfalls ist es ein späterer Zeitpunkt, auf den sich die Erwähnung derselben in der 48. Rede bezieht. Diese während der Anwesenheit des Proconsuls Varenus in Prusa gehaltene Ansprache setze ich aus später zu entwickelnden Gründen in den Sommer des Jahres 102. Das Bild, welches wir durch Dios ziemlich kurze Erwähnung von dem Stande der Angelegenheit erhalten, ist ein von dem vorigen wesentlich verschiedenes. Dio setzt nunmehr bei dem Volke den Wunsch voraus. dass die Arbeit fortschreiten möchte. Die Opposition war inzwischen verstummt. Statt dessen scheint das Volk nun auf die säumigen Zahler erbittert und gewillt durch Klage beim Proconsul die Zahlungen zu erzwingen. Die rät hiervon auß entschiedenste ab.1) Es wird nicht nötig sein, die Sache bei der römischen Regierung anbängig zu machen, ein Schritt, der viel Bedenkliches hat und nur im äußersten Notfall gethan werden dürste. Dio glaubt dem Volk die beruhigende Versicherung geben zu dürfen, dass ohne solche gewaltsamen Schritte die Sache bald ins rechte Fahrwasser kommen, die Zahlungen geleistet und die Arbeit wieder aufgenommen werden dürfte.2) Auch ihm selbst war es noch immer nicht möglich geworden, seine Schuld abzutragen. Er deutet an, dass man ihm um seiner sonstigen Verdienste willen gern die Schuld erlassen hätte, erklärt aber, dass es ihm fern liege von dieser

<sup>1)</sup> Or. 48 § 3 verglichen mit § 9-11.

<sup>2)</sup> Οτ. 48 § 11 άλλ' ΐσως έδυσχεράνατε δτι ούκ έγένετο το ξργον. γέγνεται καὶ σφόδρα έσται ταχέως, μάλιστα τούτων προθυμουμένων καὶ σπουδαζόντων, έδω έκοντὶ διδῶσιν· ούδὲ γὰρ ἄκοντες ύμῖν ὑπέσχοντο.

Nachsicht Gebrauch zu machen. Was dem einen recht ist, ist dem andern billig.') Er denkt nicht daran, sich seiner Verpflichtung sa entziehen. Dies ist die letzte Spur der Bauangelegenheit in der dienischen Sammlung. Erst viel später, zur Zeit der bithynischen Stathalterschaft des Plinius, wird noch einmal ein Schlaglicht durch eine zufällig erhaltene Nachricht auf sie geworfen.

Eines der hauptsächlichsten Documente für die Bauangelegenheit bildete die 40. Rede, die sie nicht zum Hauptgegenstande hat. sendern, wie auch die Ergebnisse der römischen Gesandtschaft, nur gelegentlich in der Einleitung berührt. Hauptgegenstand dieser Rede ist vielmehr eine andere Angelegenheit, deren Besprechung sich hier an besten anschließen wird, der Streit Prusas mit dem benachbarten Apameia. Leider wissen wir über den Gegenstand des Streites so gut wie garnichts. Weder die in Prusa gehaltene 40. Rede noch die in derselben Sache zu Apameia gehaltene 41. Rede spricht sich darüber mit hinreichender Deutlichkeit aus. Immerhin ist das, was diese Reden lehren, so bezeichnend für den Redner, dass wir die Angelegenheit nicht übergehen dürfen. Apameia, das alte Myrlea, war die nächste Nachbarin von Prusa. Das Gebiet von Apameia schloß sich nach Norden unmittelbar an das Gebiet von Prusa an. Statt seines ursprünglichen Namens Myrleia hatte es von Prusias, des Zelas Sohn, nach der Gattin desselben, den Namen Apameia erhalten. Von Augustus war eine römische Bürgercolonie nach Apameia entsandt worden,2) das also zu den rechtlich bevorzugten Städten Bithyniens gehörte. Die nahe Nachbarschast der beiden Städte hatte natürlich zur Folge, dass sie in öffentlichen und privaten Angelegenheiten in mannichfache teils freundliche, teils feindselige Berührung traten. Dio schildert uns sehr anschaulich, wie die beiden Städte gegenseitig auf einander angewiesen waren. Da Prusa durch das apamensische Gebiet vom Meere getrennt war, so sah es sich für seinen Fernverkehr auf die Benutzung des Hafens und der Fahrzeuge von Apameia angewiesen. Andererseits bezogen die Apamenser ihr gesamtes Bauholz ( $\Hu\lambda\eta$ ) von Prusa. Denn hieran werden die südlich von Prusa aufsteigenden Höhen des Olympos reich gewesen sein. Zu den Geschäftsverbindungen, die durch diese Verhältnisse sich von selbst in größter Mannichfaltigkeit ergaben, gesellten sich naturgemäß im Lauf der Zeit auch menschliche Berührungen jeder Art. Die Jugend-

<sup>1)</sup> Ehd. διά τι δὲ παρά τούτων μέν ἀπαιτεῖτε, παρ' έμοῦ δὲ σύκ ἀπαιτεῖτε;

<sup>2)</sup> Bull. hell. V 122.

von Apameia und Prusa fand sich zu gemeinsamem Unterricht in den gleichen Hörsälen zusammen, mochte nun im einzelnen Falle Apameia oder Prusa im glücklichen Besitze eines Professors der Philologie oder der Redekunst oder der Philosophie sein, der auch auf die Nachbarstadt seine Anziehungskraft ausübte. Dauernde Bande zwischen den Bürgerschaften der beiden Städte knüpften sich durch Verschwägerung und Blutsverwandtschaft. Häufig kam man bei religiösen Festen und bei Schaustellungen aller Art zusammen. Viele Bürger der einen Stadt besaßen Bürgerrecht auch in der andern. Gerade die angesehensten Persönlichkeiten Prusas, die um irgendwelcher Verdienste willen das römische Bürgerrecht erhalten hatten, waren dadurch auch Bürger von Apameia geworden. Selbst das war kein seltener Fall, daße ein Bürger der einen Stadt auch in der andern Sitz und Stimme im Stadtrat erlangte und städtische Ämter bekleidete.

Je mehr also zwischen Prusa und Apameia eine Gemeinsamkeit und vielfache Verslechtung öffentlicher und privater Lebensbeziehungen stattfand, desto unerträglichere Zustände mussten durch einen Hader herbeigeführt werden, der nach der Weise dieser Menschen, deren Herzen vom lebendigsten communalen Patriotismus erfüllt waren, selbst die intimsten Beziehungen von Freunden und Verwandten vergistete. Im Jahre 101, als Dio die beiden Ansprachen hielt, aus denen uns die Kenntnis der Sache fliesst, hatte der Streit schon mehrere Jahre gedauert und es bot sich nun endlich eine Aussicht auf Beilegung der Wie schon bemerkt, fehlt es leider an genauen und Zwistigkeiten. ausdrücklichen Angaben über Ursachen und Gegenstand des Streites. Nur soviel geht aus Dios Andeutungen hervor, dass es sich um Geldeswert (γρήματα), vielleicht auch um Besitzrechte an Grund und Boden Dies darf man wohl aus der rhetorischen Frage 40 § 30 schließen, ob eine Summe Geldes oder ein Streifen Landes so wertvoll sein könne, dass ein Verständiger Ruhe und Frieden seines täglichen Lebens dafür hingeben möchte. An einer andern Stelle werden die Streitpunkte als ζητήματα bezeichnet.1) Es ist deutlich, dass es sich um verwickelte Rechtsfragen handelte, die teils Grenzstreitigkeiten, teils solche Abgaben betreffen mochten, die Prusa an Apameia für regelmäßige Benutzung seiner Verkehrsmittel und Hafenanlagen zu entrichten hatte. Wie viele Jahre die unerfreulichen Zustände bereits gewährt hatten, als Dio die erwähnten Ansprachen hielt, geht daraus hervor,

<sup>1)</sup> Or. 41 § 8.

dass er der Einladung der Apamenser, die er alsbald nach seiner Ruckkehr aus der Verbannung erhielt, nicht folgen zu dürsen glaubte.') Schon damals war also das Verhältnis zwischen Prusa und Apameia ein solches, dass ein prusanischer Bürger mit der Nachbarstadt keine Gemeinschaft pslegen konnte, ohne sich unbeliebt zu machen und in den Verdacht mangelnder Vaterlandsliebe zu kommen. Dio würde an sich der ehrenvollen Einladung gewiss gern gesolgt sein, die der Beglückwünschung zu seiner Restitution beigefügt wurde. Denn, wie viele seiner Mitbürger, war auch er seit vielen Jahren, ja von Geburt und Väterzeiten her, durch mannichsache Beziehungen mit Apameia verknüpst. Wir dürsen annehmen, dass die Schilderung dieser Beziehungen, die in der 41. Rede gegeben wird, von lückenloser Vollständigkeit ist.3) Denn da es dem Redner hier darauf ankommt, seinen Zuhörern das Gefühl zu nehmen, als ob ein Prusaner im Interesse Prusas zu ihnen redete, wird er sich nach den Regeln der Kunst keine Thatsache haben entgehen lassen, die seine Zugehörigkeit zu Apameia zu beleuchten geeignet war.

Zunächst gehörte Dio zu den Bürgern Prusas, die auch in Apameia Bürgerrecht besaßen. Er muß das Ehrenbürgerrecht von Apameia schon vor seiner Rückkehr aus der Verbannung erhalten haben, da bei dieser Gelegenheit nicht von der Verleihung desselben, sondern nur von einem Glückwunschschreiben und einer Einladung die Rede ist. Wäre ihm das Bürgerrecht von Apameia bei dieser Gelegenheit zuteil geworden, so hätte diese Thatsache um ihres größeren Gewichtes willen viel eher als Glückwunsch und Einladung erwähnt werden müssen. Aber auch in den folgenden Jahren, die bis zum Zeitpunkt der 41. Rede verstrichen, kann die Ernennung wegen der nunmehr obschwebenden Feindseligkeit der Städte nicht mehr erfolgt sein. Vermutlich gehört dieselbe schon der Zeit vor der Verbannung an. Schon der Großvater Dios mutterlicherseits samt seiner Tochter, der Mutter Dios, hatte von dem damals regierenden Kaiser zugleich das römische Bürgerrecht und das Bürgerrecht von Apameia erhalten.3) Dios Vater Pasikrates war ebenfalls von der Gemeinde mit dem Ehrenbürgerrecht beschenkt worden. Wenn freilich Dio hieraus folgert, dass er selbst καὶ γάριτι καὶ γένει Bürger von Apameia sei, so ist dies eine rhetorische Zuspitzung

<sup>1)</sup> Or. 40 § 16. 2) Or. 41 § 1-6.

<sup>3)</sup> Οτ. 41 § 6 δ μεν γὰρ πάππος δ ἐμὸς μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς παρὰ τοῦ τότε αὐτοκράτορος φέλου ὄντος ἄμα τῆς 'Ρωμαίων πολιτείας καὶ τῆς ὑμετέρας ἔτυχεν, δ δὲ πατὴρ παρ' ὑμῶν.

des Sachverhaltes, durch die man sich nicht beirren lassen darf. Denn natürlich war das Bürgerrecht des Pasikrates ein rein persönliches, das sich nicht ohne weiteres auf seinen Sohn vererbte, wie aus Dios ausdrücklicher Bemerkung, dass es ihm von neuem verliehen wurde, hervorgeht.1) Die weitere Behauptung Dios, dass Apameia mit größerem Rechte als Prusa von seinen Kindern als ihre eigentliche Heimat betrachtet werde und dass dies ein neues Band sei, das ihn an Apameia binde, ist oben dahin zu deuten versucht worden, dass Dios Familie während der Jahre seiner Verbannung in Apameia ihren Wohnsitz ge-Vielleicht waren auch Dios Töchter dort vermählt. habt hatte. wurden die Worte: πολύ δὲ ἢδιον τὸν πατέρα τοις παισί συνέπεσθαι noch an Bedeutung gewinnen. Wenn nämlich in dem Augenblick, wo diese Worte gesprochen wurden, noch irgendwelche Kinder Dios in Apameia ihren Wohnsitz hatten, so kann das "Folgen" im eigentlichen Sinne verstanden werden, während man andernsalls den Ausdruck in übertragenem Sinne verstehen und dahin deuten müßte, dass Dio sich umsomehr als Bürger von Apameia betrachte, weil es auch die Heimat seiner Kinder sei.

Trotz dieser Beziehungen also hatte Dio geglaubt, aus Rücksicht auf seine Vaterstadt der Einladung der Apamenser nicht folgen zu dürfen. Dies hatte natürlich in Apameia verstimmend gewirkt, wie Dio in der 40. Rede ausdrücklich hervorhebt.<sup>2</sup>) Auch in der 41. Rede setzt er voraus, das ihm ein Teil der Hörer nicht freundlich gesonnen ist.<sup>3</sup>) Man hatte eben die Ablehnung jener Einladung als eine entschiedene Parteinahme des Redners in dem Streit der Städte gedeutet. Mit Unrecht! Denn so wenig sich auch Dio berechtigt geglaubt hatte, mit der verfeindeten Nachbarstadt nach eigenem Belieben die alte Freundschaft weiter zu pslegen,<sup>4</sup>) so wenig hatte er sich andererseits bereit sinden lassen, in der schwebenden Streitsache vom einseitig prusanischen Standpunkt aus Partei zu nehmen.<sup>5</sup>) In Prusa herrschte dazumal eine gereizte und erbitterte Stimmung gegen Apameia, die ihm über das rechte Mashinauszugehen schien. Er nahm sich von vornherein vor, bei gegebener

<sup>1)</sup> Vgl. meine Erörterung im zweiten Kapitel S. 123.

<sup>2)</sup> Οτ. 40 § 17 δθεν ύφεωρώντό με και δυσχερώς είχον.

<sup>3)</sup> Or. 41 § 2 το δε είναι τινας, ώς αν εν δήμφ, των ενθάδε εμοί σχεδον μή σφόδρα ήδομένους ούκ αν θαυμάσαιμι διά την των πόλεων φιλοτιμίαν.

<sup>4)</sup> Or. 40 § 16 άλλ' δμως ούχ ύπέμενον φιλανθρωπεύεσθαι κατ' έμαυτόν, άλλά κοινή μεθ' ύμων αύτοις έβουλόμην γενέσθαι φίλος.

<sup>5)</sup> Hierfür und zum folgenden vgl. or. 41 § 7. 8.

Gelegenheit seinen Einflus zur Herbeiführung eines gütlichen Vergleiches zu benutzen. Er scheint eingesehen zu haben, dass das Recht sicht durchaus und in jeder Hinsicht auf der Seite Prusas war und daß sech die Prusaner würden Zugeständnisse zu machen haben, um eine dezersie Befriedigung beider Parteien und eine Wiederkehr der früheren freundaachbarlichen Zustände zu ermöglichen. Hiermit fand er natürlich in Prusa zunächst wenig Anklang. Seine häufig wiederholten Mahnanen zu entgegenkommender Nachgiebigkeit waren Samenkörner, die auf unfruchtbaren Boden fielen. Man suchte ihn vielmehr auf jede Weise zu bestimmen, dass er durch seinen Einfluss in Rom eine Entscheidung der Streitsache im Sinne der prusanischen Forderungen herbeistbres möchte. Es gehörte also auch diese Angelegenheit zu denjenigen, deren endgiltige erwünschte Erledigung von Dios römischer Gesandtschaftsreise erwartet wurde. Aber Dio erwies sich in diesem Punkte ganz unzugänglich. Er wies mit Entschiedenheit das Ansinnen zurück, die Entscheidung des Streites durch Eingreisen der römischen Regierung herbeizuführen und machte dadurch nicht etwa nur seinen apamensisches Beziehungen ein Zugeständnis, sondern glaubte durchaus im wohlverstandenen Interesse auch Prusas zu handeln. Er verhehlte sich nicht. daß eine durch die römische Reichsregierung in einseitiger Weise getroffene Entscheidung eine Fortdauer der feindseligen Stimmung zur Folge haben müste. Sehr bezeichnend äußert sich Dio über sein Verhalten in dieser Angelegenheit or. 41 § 7. Er schildert, wie man in Prusa gar zu gern gesehen hätte, dass er die Angelegenheit in die Hand nähme und sich doch scheute, ihn gegen seinen Willen damit zu belästigen. Nur durch Ehrungen, die man ihm decretirte, suchte man ihn den Wünschen der Stadt geneigt zu machen. Er aber, der sonst jede Mühwaltung im Interesse Prusas gern übernommen hätte, blieb in diesem einen Punkte unzugänglich. Was man von Dio erwartete, war dass er seinen Einstus in Rom ausbieten würde, um eine Prusa gunstige Entscheidung der römischen Regierung herbeizuführen. Er sollte persönlich seine einflusreichen Freunde in Rom bearbeiten. Dio giebt selbst zu, dass er wohl im Stande gewesen wäre, auf diesem Wege etwas zu erreichen. Auch scheute er nicht die Reise nach Rom, die er ja ohnehin aus andern Gründen unternehmen musste,1) sondern lediglich

<sup>1)</sup> Der obigen Darstellung ist die Conjectur von Reiske & statt des überlieserten & statt des zugrunde gelegt. Dio redet von einem längst vergangenen Stadium der Angelegenheit. Nicht dass er jetzt nach Rom gehen muss, sondern dass er es damals musste, kann sür seine Beweissührung in Betracht kommen.

der Wunsch eine wirkliche Versöhnung herbeizusühren, bestimmte ihn zu seinem ablehnenden Verhalten. Erwägt man, dass die 40. und folglich auch die 41. Rede nicht lange nach der Gesandtschaftsreise des Jahres 100 gehalten sind, so kann man nicht zweiseln, dass mit der ohnehin notwendigen Romreise, von der Dio redet, eben diese Gesandtschaftsreise gemeint ist und dass man eben bei dieser Gelegenheit Dios Eingreisen in die apamensische Angelegenheit gewünscht und erwartet hatte.

Schon vor der Gesandtschaftsreise war Dio in Prusa zu wiederholten Malen in Sachen des Streites mit Apameia aufgetreten und hatte seine Mitbürger versöhnlich zu stimmen gesucht.1) Aber seine Bemühungen waren erfolglos geblieben. Von Apameia aus hatten sich schon in dem Jahre vor der 40. Rede die leitenden Männer an Dio gewandt, um durch seine Vermittlung einen Ausgleich herbeizuführen. Aber Dio batte damals die Vermittlerrolle abgelehnt, vermutlich weil zu dieser Zeit gegen ihn selbst in Prusa eine gereizte Stimmung herrschte, sodass er besürchten musste, durch seine Einmischung die Angelegenheit mehr zu bemmen als zu fördern. Es ist zweifelhaft, oh dieser erste Ausgleichsversuch der Apamenser in die Zeit vor oder nach Dios Gesandtschaftsreise zu setzen ist. Ich halte das letztere für wahrscheinlicher. Denn erst nach der Gesandtschaftsreise scheinen die Feinde Dios die Oberhand bekommen zu haben und die Stimmung der Bürgerschaft eine für ihn ungünstige Wendung genommen zu haben. Die Ergebnisse der Gesandtschaft, die hinter den hochgespannten Erwartungen zurückgeblieben waren, mochten bei dieser Stimmungsänderung eine Hauptrolle gespielt haben. Auch die Bauangelegenheit hatte wohl erst nach der Gesandtschaftsreise zu den schlimmsten Verdrießlichkeiten geführt. Auch sagt uns Dio, dass er nach der Gesandtschaftsreise den Entschlus gesasst hatte, sich jeder Einmischung in die öffentlichen Angelegenheiten zu enthalten. Dazu stimmt sein ablehnendes Verhalten gegenüber den Anträgen der Apamenser. Da wir mit der 40. Rede aus früher erörterten Gründen nicht weiter hinabgehen können als bis zum Jahre 101, so werden die "vorjährigen" Ausgleichsverhandlungen noch dem Herbst des Jahres 100 angehört haben.

Die erneuten Ausgleichsverhandlungen scheinen wieder von Apa-

Wenn durch diese Erwägung & det gesordert wird, so ist andererseits & notig, weil & notige der Zielangabe bedars, um nicht dauernde Entsernung aus Pruss, sondern eine aus Zeit zu bestimmtem Zweck unternommene Reise zu bezeichnen.

<sup>1)</sup> Or. 40 § 16 ότι καὶ τούτου τοῦ πράγματος έγω πρότερος ήψάμην καὶ πολλούς είπου ένθάδε λόγους ύπερ όμουοίας.

meia angeregt worden zu sein. Denn aus den Worten or. 40 § 18 έπεὶ χαὶ πέρυσι τοὺς λόγους τούτους πρὸς **ἐμὲ ἔλενον οί** προεστώτες αυτών darf man wohl berauslesen, dass dieselben Vorschläge der Apamenser, die sie schon vor einem Jahre dem Redner gemacht hatten, auch jetzt die Basis der Verhandlung bildeten. Dasselle ergiebt sich aus dem προθυμότεροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς in § 17. Diesmal hatten sie sich nicht an Dio, sondern an die officiellen Vertreter des prusanischen Gemeinwesens gewandt und diese hatten sich entgegenkommend gezeigt. Der Gegenstand war auf die Tagesordnung der Volksversammlung gesetzt worden. Es lag ein Antrag vor, der offenbar eine versöhnliche Tendenz verfolgte, wahrscheinlich die Absendung einer Gesandtschaft nach Apameia zur Führung der Ausgleichsverhandlungen forderte. Die Männer in Prusa, die die Sache in die Hand genommen hatten, wollten sich natürlich Dios gewichtige Unterstützung nicht entgehen lassen. Da seine Beziehungen zu Apameia bekannt und seine frühere Thätigkeit in der Sache unvergessen waren, so erschien er besonders geeignet, in der Volksversammlung die Sache zu vertreten und als Unterhändler nach Apameia zu gehen. Deshalb war in der Volksversammlung der Antrag gestellt und angenommen worden. Dio zu der Verhandlung einzuladen. Nur ungern hat sich Dio bereit finden lassen, aus seiner Zurückgezogenheit hervorzutreten. Die 40. Rede ist es, mit der er ienen versöhnlichen Antrag in der Volksversammlung unterstützt, die 41. hat er vor dem Rat von Apameia als Mitglied der prusanischen Gesandtschaft gehalten.

In der 40. Rede tritt uns Dio zum ersten Male als Friedensprediger entgegen. Dieselben Gedanken kehren auch in der 41. und zum Teil in der 38., 39. und 48. Rede wieder. Die philosophisch-religiöse Verherrlichung von Friede und Eintracht ist einer der hervorstechendsten Züge in dem Bilde Dios, wie es sich in der dritten Periode darstellt. Es wird einem beim Lesen dieser Friedenspredigten besonders anschaulich, dass Dio, auch wo er in bürgerlichen Angelegenheiten auftrat, in den Augen seiner Hörer stets der Philosoph blieb und als solcher mit einer höheren, gewissermaßen geistlichen Autorität umkleidet war. Der Philosophenberus blieb trotz aller Anseindungen ein ehrwurdiger, wie etwa heutzutage der Pfassenhaß sreigeistiger Kreise dem geistlichen Beruse seine Ehrwürdigkeit nicht rauben kann. Man sand es ganz in der Ordnung, dass der Philosoph, wenn er in Rat oder Volksversammlung austrat, nicht nur im Sinne der gewöhnlichen praktischen Zweckmäßigkeit, sondern im Sinne der idealen Forderungen seines

Dogma sprach. Die Friedenspredigten Dios, deren Ton die Hörer zum Teil so berühren mußte, wie wenn heute jemand in einer politischen Versammlung den Ton kirchlicher Predigt anschlagen wollte, sind nur geschichtlich verständlich, wenn die Empfänglichkeit für die ideale Gedankenrichtung der Philosophie weit verbreitet war. Sie war in der That, mögen wir noch so gering von ihr denken, in der Cultur dieser Zeit die erhebende und heiligende Macht, die den rücksichtslosen Kampf der Selbstsucht sänstigen und befrieden konnte. Darum hält es Dio als Philosoph für seine oberste und heiligste Berufspflicht Frieden zu stiften, mag er nun die Grenz- und Rangstreitigkeiten benachbarter Städte auszugleichen suchen oder im Innern einer Gemeinde die socialen Gegensätze zu versöhnen streben. Erst in der dritten Periode tritt diese Tendenz in seinen Reden hervor. Während der Exilszeit trägt seine Ethik einen individualistischen Charakter. Er mahnt den einzelnen Menschen zur Einkehr in sich selbst, zum Nachdenken über seine sittliche Aufgabe. Er sucht die Leidenschaften zu bekämpfen, die die Gesundheit der einzelnen Menschenseele gesährden. In der dritten Periode erweitert und steigert sich ihm die Individualethik zur politischen und socialen Ethik. Es ist leicht verständlich, wie diese Entwicklung durch seine veränderte Lebenslage hervorgerufen wurde. Durch seine Restitution war er wieder in die Lage versetzt, in die politischen Verbältnisse seiner Vaterstadt und anderer bithynischer Städte thätig einzugreisen. Es war natürlich, dass dies seinen Horizont erweiterte und dass er seine sittlichen Forderungen nunmehr auf die staatlichen und gesellschaftlichen Zustände übertrug, die auch die Sittlichkeit des einzelnen mitbedingen. Diese Gedankenrichtung ist in den Werken der dritten Epoche die vorherrschende. Sie ist nicht auf die bithynischen Reden beschränkt, diese Denkmäler seiner praktisch-politischen Wirksamkeit; sie beherrscht nicht minder die Alexandrina, die tarsischen Reden, den Euboicus. In höchster Steigerung endlich tritt sie uns in den Reden vom Königtum entgegen, die das Bild des idealen Weltbeherrschers zu zeichnen suchen. Früher waren es ίδιωται, denen er als Gewissensrat diente, jetzt δημοι und βασιλείς.

Es ist richtig, dass Dio auch mit Gründen praktischer Nützlichkeit zu Friede und Versöhnung rät. Er durste als politischer Redner den Boden der concreten Wirklichkeit nicht ganz verlassen. Aber es sinden sich auch Gedankengänge in seinen Versöhnungsreden, die ganz aus dem Stil der politischen Rede heraussallen und einen weihevoll erbaulichen Ton anschlagen. Der Art sind namentlich die Schlusspartieen

von or. 40 § 35-41 und von or. 48 § 14-16, ahnlich auch or. 38 § 11. In all diesen Stellen wird die Liebe und Eintracht mit religitsphilosophischer Begeisterung als das göttliche Weltprinzip gefeiert, das den geordneten Fortbestand der Welt verbürgt. Ihm fügen sich willig die Mächte des Universums. Die göttlichen Gestirne kennen keine Zwietracht. Friedlich fügt sich ein jedes in die Ordnung des Ganzen. Auch der gesetzmässige Stosswechsel der Elemente, durch den sie aus dem Feueräther hervorgehen und in den Feueräther zurückkehren, ist von Liebe und Eintracht beherrscht. Wenn ein anderes Element außer dem Äther sich widerrechtlich auszudehnen strebte, so würde Untergang die Folge sein. Auch im Tierleben beobachten wir vielfach eine Friedlichkeit und Verträglichkeit, die die Menschen zu beschämen geeignet ist. Die Vögel bauen ihre Nester nahe bei einander, ohne über das Futter in Streit zu geraten; die Ameisen aus benachbarten Ameisenhaufen, die sich aus derselben Tenne Körner holen, gehen sich hößich aus dem Wege; ja sie helfen sich oft bei ihrer Arbeit; mehrere Bienenschwärme, die auf derselben Wiese Honig sammeln, geraten nicht unter einander in Streit: Rinder und Rosse vermischen sich friedlich auf der Weide, sodass aus zwei Herden anscheinend eine wird, desgleichen Schafe und Ziegen. Kurz die ganze elementare und animalische Natur zeigt sich einträchtig und verträglich; nur der Mensch ist der ewige Friedensstörer.

Derartige Gedankengänge wenden sich nicht, wie es der politischen Rede zukommt, an den praktischen Verstand, sondern an das religiöse Gefühl, mit dem der Gebildete dieser Zeit das Naturleben betrachtet. Dio redet als Philosoph mit einer fast priesterlichen Salbung. Er schlägt einen Ton an, der von den Vorträgen der Exilszeit stark absticht, aber in den großen ἐπιδείξεις der dritten Periode zahlreiche Parallelen hat. Er darf als eines der sichersten Merkmale der dritten Periode angesehen werden.

Für die richtige Beurteilung von Dies politischer Thätigkeit in Bithynien sind diese Stellen wichtig. "Wozu wäre denn mein Ausenthalt in Prusa nütze," rust er in der 48. Rede aus, "wenn ich euch nicht zum Frieden willig machte, stets nach besten Krästen durch meine Rede Eintracht und Liebe beförderte, Hass, Streit und thörichte Eisersucht aus jegliche Art bekämpste." In der 49. Rede wird aussührlich der staatsmännische Beruf der Philosophen erwiesen: τοῦ γε ὅντως φιλοσόφου τὸ ἔξογον οὐχ ἔτερόν ἐστιν ἢ ἀρχὴ ἀνθρώπων. Die Herstellung des socialen Friedens ist aber die höchste Leistung des Staatsmannes.

enn der Philosoph zu dieser Leistung sich unfähig erwiese, dann ebe überhaupt keine Hoffnung mehr.¹) Aus diesen Äußerungen geht rvor, daß Dio in seiner Eigenschaft als Philosoph eine besondere itorität auch in politischen Angelegenheiten beanspruchte. Seine philophische und politische Thätigkeit sollen nach seiner eigenen Auffassung cht getrennt neben einander hergehen, sondern seine Politik will er die richtige Bewährung seines Philosophenberuses angesehen wissen. hätte diesen Anspruch nicht erheben können, wenn er dabei nicht f wenigstens teilweise Anerkennung von Seiten seiner Hörer hätte chnen können.

Wie in den inneren Angelegenheiten von Prusa und in dem Streit ischen Prusa und Apameia, so sehen wir Dio auch bei anderen Gegenheiten als Friedensstifter auftreten. In der 38. Rede sucht er den reit zwischen Nikomedeia und Nikaia zu schlichten, die 39. Rede becht sich auf innere Zwistigkeiten der Bürgerschaft von Nikaia. Aber ch die alexandrinische und die zweite tarsische Rede sind von demlben Geiste erfüllt. Auch wenn es an sonstigen Beweisen sehlte, irden wir aus der inneren Verwandtschaft schließen können, dass e letztgenannten Reden derselben Lebensperiode Dios wie die biynischen angehören. Von der zweiten tarsischen Rede kann man gen, dass sie dieselben Grundsätze der inneren und der äußeren Poik, welche Dio in den bithynischen Händeln vertreten hatte, auf die reisechen Verhältnisse überträgt.

Um uns den Weg zum Verständnis der übrigen Werke der dritten poche zu bahnen, müssen wir zunächst die Darstellung der bithynischen andel zu Ende führen. Leider lassen sich die noch zu besprechenden reignisse und Reden nicht mit derselben Sicherheit wie die bisher handelten datiren.

Aus dem Briefwechsel des jüngeren Plinius kennen wir bekanntch zwei Repetundenprocesse bithynischer Proconsuln, den des Julius
assus und den des Varenus Rufus. Die Processe sind von Mommsen,
if Grund seiner Untersuchungen über die Chronologie der plinianischen
riefsammlung, ziemlich genau datirt. Dagegen hat man die Statthalterhaften selbst bisher nicht auf bestimmte Jahre festlegen können.
eide müssen in die Zeit von Dios Anwesenheit in Prusa fallen. Die
3. Rede nennt den Varenus als regierenden Statthalter. Auch auf die

<sup>1)</sup> Οτ. 48 § 14 εί γὰρ φιλόσοφος πολιτείας άψάμενος οὐκ έδυνήθη παρέχειν τουοούσαν πόλιν, τοῦτο δεινόν ήδη καὶ άφυκτον.

Amtsführung des Julius Bassus, dessen Name nicht genannt wird, sind. wie ich glaube, Beziehungen vorhanden. Es wäre also für die dionische Chronologie höchst erwünscht, wenn durch Münzen oder Inschriften die genaue Datirung der beiden Statthalterschaften ermöglicht würde. Solange dies nicht der Fall ist, müssen wir uns mit combinatorischer Datirung begnügen, die leider, da die überlieferten Daten keine ausreichenden Anhaltspunkte gewähren, nicht zu ganz gesicherten Ergebnissen führen kann. Es muß aber doch der Versuch gemacht werdes, durch Verbindung der aus Plinius bekannten Thatsachen mit dem, was sich aus Dio ergiebt, zu einer annähernden Datirung zu gelangen.

Wir wollen dabei ausgehen von der Erklärung der 43. Rede Dios, die in deutlichster Form auf argen Amtsmissbrauch eines bithynischen Statthalters und das Bevorstehen eines Prozesses gegen ihn Bezug nimmt. Es muss womöglich ermittelt werden, ob in dieser Rede Julius Basses oder Varenus Rusus gemeint ist.

Die 43. Rede ist nicht etwa, wie man auf den ersten Anschein glauben könnte, als Vertheidigung gegen eine wirkliche Anklage vor Gericht, sondern in der Volksversammlung zu Prusa gehalten. Denn das  $\tilde{v}\mu\tilde{\alpha}g$  in § 1,  $\tilde{v}\mu\tilde{\iota}\nu$  in § 2 kann nur auf den ganzen Demos bezogen werden. Wäre or. 43 eine Gerichtsrede, so müste auch § 2 & τοσούτοις λόγοις, ους είρηκα έν υμίν auf Gerichtsreden bezogen werden. Dass er seine Verdienste um Prusa nicht aus blosser Ruhmredigkeit, sondern zur Abwehr böswilliger Verleumder erwähnt (§ 2), brauchte er nicht besonders hervorzuheben, wenn es sich um Abwehr gerichtlicher Anklage handelte. - Ihr selbst könnt mir bezeugen, fährt Dio fort. dass meine Feinde auch die Feinde von Prusa sind. Mit mir gehen sie immer noch sänftlicher um als mit euch: ἐμοῦ μὲν γὰο ἐνθάδε κατηγορούσιν, ύμιων δὲ ἐπὶ τοῦ βήματος. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass hier ἐπὶ τοῦ βήματος von gerichtlicher Anklage gebraucht wird, ἐνθάδε "in der Volksversammlung" bedeutet. Denn nur. wenn man so erklärt, trifft es zu, dass der Sykophant mit Dio sänstlicher umgeht, als mit den Leuten aus dem Volke. In der Volksversammlung sprachen die Redner von ihrem Platze aus, vor Gericht stand der Ankläger auf einer erhöhten Tribune. Es ist dies die erste Anspielung auf eine gehässige Rolle, die Dios Gegner als gerichtlicher Ankläger gespielt hat. Der Sinn dieser Anspielung wird weiterhin klarer hervortreten. - Aus dem Anfang von § 3 geht hervor, dass Dios Hörerschaft Rat und Volk umfasst. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist seine Versicherung: οὐδὲ ἀπαίδευτον νομίζω οὔτε τὸν δημον οὔτε τὶν

βουλήν nicht müßig. Auch der Anspruch des Redners, die Hörer durch seine Rede zu bessern, paßt für eine wirkliche Verteidigungsrede nicht. — Der Anfang von § 6 beweist, daß der Gegner seine Vorwürfe gegen Dio nicht offen und geradeaus, sondern in der Form versteckter Andeutung, nicht ἄντικρυς, sondern μετὰ σχήματος, ἵνα δοκή ξήτως erhoben hatte. Auch wird die Analogie jenes Erlebnisses des Epameinondas mit der gegenwärtigen Lage des Redners erst dann recht augenfällig und rednerisch wirksam, wenn er wie Epameinondas in der Volksversammlung von einem nicht unbescholtenen Manne angegriffen wurde.

Diese Anzeichen, die sich leicht vermehren ließen, beweisen ausreichend, daß die Rede keine gerichtliche Verteidigungsrede und die Anklage in § 11. 12 eine Fiction Dios ist. Eben deswegen wird sie von Dio als χρυφαία τις bezeichnet. Die versteckten und hämischen Anspielungen seines Gegners prägt er selbst zu deutlichen Anklagen aus; und diesen Anklagen weiß er eine solche Form zu geben, daß sie auf den Gegner selbst zurückfallen. Es mußte den Hörern augenfällig sein, daß diese Anklagen in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von Dios thatsächlichem Verhalten besagten. Dann durste die bloße Formulirung der Anklagepunkte als die beste Verteidigung gelten und die Rede konnte wirklich so schließen, wie sie in der Überließerung schließt.

Dass diese Auffassung das richtige trifft, können wir für einen Teil der Anklagepunkte dadurch erweisen, dass sich Dio anderwärts das gerade entgegengesetzte Verhalten zuschreibt. Laut der Anklage hat er jenen gewaltthätigen Statthalter zu seinen Gewaltthätigkeiten beredet. In § 7 — wo doch unzweifelhaft von denselben Capitalprocessen die Rede ist - schreibt sich Dio das Verdienst zu, den Verfolgten mit Fürbitte und Trost beigestanden zu haben. In der Anklage wird ihm vorgeworfen, dass er selbst als Ankläger gegen den Demos austrete. In § 6 wird als bekannt vorausgesetzt — und wir dürfen es als Thatsache hinnehmen - dass Dio keinerlei gerichtliche Thätigkeit weder als Ankläger noch als Verteidiger ausgeübt hatte. Wie mit diesen für uns controlirbaren Anklagepunkten wird es auch mit den übrigen stehen: sie besagen alle das genaue Gegenteil von dem, was in Prusa über Dios Verhalten jedermann bekannt war. Nicht minder deutlich ist es, dass diese Anklagen in der Hauptsache auf den Ankläger selbst zutreffen In der ganzen Rede sucht Dio seinen Gegner als Delator und Sykophanten hinzustellen. Dies ist aber gerade der Hauptinhalt der angeblich gegen ihn selbst erhobenen Anklage. Man vergleiche

folgende Stellen: § 2 τους έμοι και υμίν βασκαίνοντας — ότι δὲ οί αὐτοὶ πρὸς ἐμὲ ἀηδῶς ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν πόλιν, αὐτοὶ μάρτυρές έστε, έαν θέλητε μεμνησθαι και των φιλούντων ύμας και των μισούντων. καίτοι ἐπιεικέστερον ἐμοὶ γρῶνται ἢ ὑμῖν. ἐμοῦ μὲν γαρ ένθάδε κατηγορούσιν, ύμων δὲ ἐπὶ τοῦ βήματος. Wir durfen nunmehr mit Sicherheit behaupten, dass der Gegner Dios bei Gelegenheit iener von dem grausamen Statthalter angestrengten Capitalprocesse als Ankläger und Denunciant gewirkt hatte. Auch durch die Epameinondasgeschichte zieht sich die Gegenüberstellung des Redners und Wie jedes den Epameinondas betreffende seines Feindes hindurch. Wort so gewählt ist, dass es auch auf Dio zutrifft, so muss auch alles. was dem Feinde des Epameinondas vorgeworfen wird, auf Dios Feind Anwendung finden, wenn die Geschichte wirken soll. man § 4: οί γαρ προδόται καὶ συκοφάνται καὶ πάντα πράττοντες κατά τῶν πολιτῶν. § 5: τῶν ἀπεγνωσμένων τις καὶ ἀτίμων καὶ ότε εδούλευεν ή πόλις καὶ ετυραννείτο πάντα κατ' αὐτῆς πεποιηχώς. Da auch § 11 das Regiment dieses Proconsuls als Tyrannis bezeichnet wird, so ist auch hier die Beziehung auf die bithynischen Verhältnisse unverkennbar. - Aus diesen Zügen der Epameinondasgeschichte durfen wir herauslesen, dass sich der Gegner Dios unter der Gewaltherrschaft jenes Proconsuls als Ankläger verhafst gemacht hatte; und wem dieser Schluss noch Zweifel lassen sollte, der wird ihn durch die Worte bestätigt finden, die in § 6 und 7 dem Gegner selbst entgegengeschleudert werden. Das οὐκ ὧν εὐσχήμων αὐτός lautet allgemein und unbestimmt. Wenn aber Dio in § 7 andeutet, nur deswegen suche sein Gegner ihm den Aufenthalt in Prusa zu verleiden, damit bei Wiederkehr ähnlicher Verfolgungen das von Sykophanten geängstigte Volk des Fürsprechers und Trösters entbehre, so liegt darin indirect, aber mit hinreichender Deutlichkeit der Vorwurf des Delatorentums gegen seinen Feind, und zwar mit specieller Beziehung auf die während der Statthalterschaft des ήγεμων πονηρός verhandelten Capitalprocesse. Auch die Charakteristik des Meletos in § 9 (βδελυρός ἄνθρωπος καὶ σικοφάντης) zielt naturlich auf Dios Gegner; wie wir auch in der Schilderung von Sokrates' Verhalten unter der Herrschaft der Dreissig ein Abbild von Dios Verhalten gegenüber dem ήγεμων πονηρός suchen dürsen.

Durch diese Bemerkungen glaube ich bewiesen zu haben, dass die Anklage gegen Dio in § 11 und 12 eine vom Redner selbst fingirte ist. die zwar von den versteckten Vorwürsen des Gegners ausgeht, ihre Pointe aber darin hat, dass sie αὐτὰ τάναντία οἰς ἐποίει Δίων (vgl.

§ 9 extr.) enthält und daß sie auf Dio überträgt, was mit größerem Recht seinem Gegner vorgeworsen werden konnte. Benennen können wir diesen Gegner nicht. Doch wird jeder wahrscheinlich finden, daß einer der aus Plinius bekannten Gegner Dios, Flavius Archippus oder Claudius Eumolpus, vielleicht auch der nur aus der Überschrift von Dios 51. Rede bekannte Diodoros gemeint sei.

Von den Ereignissen selbst ergiebt sich folgendes Bild. Es handelte sich vermutlich bei jenen Processen und Verfolgungen um die Unterdrückung politischer Bestrebungen des bithynischen Proletariats. Aus Dios Darstellung geht hervor, dass die Verfolgung nicht die "honestiores", sondern den Demos im Gegensatz zu diesen, d. h. die Masse des ärmeren, der politischen Rechte entbehrenden Volkes betraf. Wahrscheinlich konnten alle Mitglieder der privilegirten Klasse mit demselben Rechte wie Dio von sich sagen, dass sie bei der Verfolgung keinen Schaden erlitten hätten.1) Mehrere unter ihnen außer Dio hatten sich, in ähnlicher Weise wie dieser, der Verfolgten angenommen.2) Es liegt sehr nahe, auch die Äußerungen Dios in der 50. Rede § 3 und 4 hierher zu beziehen. In dieser im Rat zu Prusa gehaltenen Rede sucht Dio den Vorwurf zu entkräften, dass er ein Parteigänger des Demos im Kampf gegen die Privilegirten sei. Nach lebhaften Versicherungen seiner Hochschätzung des Rates führt er fort: "Und wenn ich mich der armen Leute (τοὺς δημοτιχούς) erbarmte, als sie Erbarmen verdienten, und soviel als möglich ihr Loos zu erleichtern suchte, so ist das durchaus kein Beweis, dass ich ihnen mehr (als euch) ergeben bin; denn auch an unserm Leibe ist es jedesmal der leidende Teil den wir pslegen, und wenn uns die Füse weh thun, die Augen aber gesund sind, wenden wir jenen mehr Fürsorge als diesen zu. Wenn ich sage, dass das arme Volk Erbarmen verdiente, so soll damit nicht gesagt sein, das ihm Unrecht geschah. Auch mit den Kranken, die von den Ärzten geschnitten oder gebrannt werden, haben wir Mitleid, obwohl es zu ihrem Heile geschieht, und Vater und Mutter vergießen Thränen darüber, obgleich sie wissen, dass es hilft." Als Dio die 50. Rede hielt, war seit den in diesen Sätzen berührten Ereignissen längere Zeit verstrichen. sie veranlassten ihn jetzt das Wort zu ergreisen, sondern die in § 10 erwähnten Gründe. Nur weil ihm auch jetzt wieder, wie damals, der

<sup>1)</sup> 0r.43 § 8 έπεὶ αὐτός γε οὐδὲν ἔπαθον κακόν· οὐ γὰρ πώποτ' έμὰς βοῦς ήλασαν οὐδὲ μὲν Ιππους.

<sup>2)</sup> Ebd. § 7 xai yap el nhelous foar, Sonep eloir, oddels enou proce uallor.

Vorwurf gemacht wird, eine dem Rat feindliche Politik zu treiben, greist er auf jene älteren Vorkommnisse zurück. Es ist so gut wie gewiß, daß sich eben auf sie jener (in § 9 erwähnte) ältere Vorwurf (οι χαθυφίεμαι τὸ ὑμέτερον) bezog, gegen den er sich schon bei einer früheren Gelegenheit verteidigt hatte.

Daß sich die Andeutungen der 50. Rede auf dieselben Vorkommniese wie die der 43. beziehen, ist höchst wahrscheinlich, weil Dio beidemal als Fürsprecher und Tröster des durch Verfolgungen geänsstigten Demos von Prusa erscheint. Das Elsely und Enexovolleer der 50. Rede entspricht gensu dem ovyalvely und magastelo Jas der 43. Daß zweimal während Dios prusanischem Aufenthalt die grausame Verfolgung sich wiederholte und Dio zweimal als der Beschützer des Demos austrat, wird durch nichts bewiesen. Er selbst prophezeit in der 43. Rede § 7 mit großer Zuversicht, dass ähnliche Zustände sich nicht wiederbolen werden. Man darf sich auch nicht dadurch irre machen lasses. daß die Ereignisse in der 50. Rede in etwas anderer Beleuchtung als in der 43. gezeigt werden. Die Verschiedenheit der Beleuchtung ist durch die Verschiedenheit von Ort und Zeit der beiden Reden hinkinglich gerechtsertigt. In der 43. Rede, die den Ereignissen näher steht, die vor dem Demos gehalten ist, die einen polemischen Zweck verfolgt, wird mehr das Unrecht betont, das damals geschehen war, in der 50. die erheblich später vor dem Rat gehalten ist, wird zugegeben, daß ein Rechtsgrund für die Verfolgungen vorhanden war.

Habe ich mit Recht jene Stelle der 50. Rede mit der in der 43. combinirt, so ist nunmehr ganz klar, dass die Versolgung politische Gründe hatte. Es handelte sich um staatsgesahrliche Umtriebe des prusanischen Proletariats. Schon aus der 46. Rede haben wir den revolutionären Charakter dieser Bevölkerung kennen gelernt. Vermutlich existirten geheime Gesellschaften mit staatsseindlicher Tendenz. Gegen die Reichen und Privilegirten, die im Rat ihre Vertretung hatten, rich-Näheres können wir nicht ermitteln. tete sich der Hass. leuchtet ein, dass der Statthalter, wenn das Bestehen solcher geheimer Gesellschaften zu seiner Kenntnis kam, zum Einschreiten amtlich verpslichtet war. Sobald er die Untersuchung eröffnete, stand ohne Zweisel das Delatorentum in voller Blüte und es konnte nicht ausbleiben, daß viele Unschuldige mit ins Verderben gezogen wurden. Wenn der Statthalter bei diesen Verfolgungen mit massloser Härte vorging, wenn er ohne gewissenhafte Untersuchung auf leichte Verdachtgrunde hin die schwersten Strafen verhängte, so musste Hass und Erbitterung die Folge

sein und es wird begreiflich, dass man von Tyrannis sprach. Die ist nicht als Verteidiger in diesen Processen ausgetreten. Denn or. 43 § 6 versichert er aus bestimmteste, nur ein einziges Mal, und zwar in einem Vormundschaftsprocesse, die Verteidigung geführt zu haben. Die Hülse, die er den Versolgten leistete, wird hauptsächlich darin bestanden haben, dass er durch seinen persönlichen Einslus hei dem Proconsul für solche Angeklagte, von deren Unschuld er überzeugt war, Erlass oder Milderung der Strase zu erwirken wusste. Auch kann man an materielle Unterstützung der Verbannten denken. Seine Standesgenossen waren zum großen Teil mit diesem Verhalten Dios nicht einverstanden. Sie erblickten darin eine Parteinahme sur die revolutionären Bestrebungen. Wenn Dio sich or. 43 § 8 mit Sokrates vergleicht, der sich den Gewaltthätigkeiten der Dreißig offen widersetzt, so setzt dies voraus, dass auch er mit aller Entschiedenheit aus den Proconsul einzuwirken versucht hatte.

Die Verfolgung beschränkte sich übrigens nicht auf Prusa. geht schon aus der Stelle or. 43 § 11 hervor, die ich einleuchtend emendirt zu haben glaube: συμπράττων δε και νῦν απαντα τῷ τυραγγήσαγτι τοῦ ἔθγους (statt des überlieferten τοὺς θεούς). Ähnliche Zustände, wie wir sie für Prusa angenommen haben, herrschten auch in den übrigen Gemeinden Bithyniens. Ich möchte schon hier auf eine Stelle der 48. Rede hinweisen, die diese Annahme bestätigt, indem ich mir vorbehalte, später das Zeitverhältnis der 48. zur 43. Rede und damit meine Berechtigung zur Identification der dort erwähnten Vorkommisse mit den hier erwähnten ausführlich zu erweisen. Or. 48 8 8 bestreitet Dio, dass eine στάσις und διαφορά unter den Bürgern von Prusa bestehe. Höchstens will er das Vorhandensein einer kleinen Verstimmung zugeben, die wie eine ansteckende Augenkrankheit von den Nachbarstädten auf Prusa übertragen worden sei. Wie, wenn die Meerestiefe von gewaltigen Stürmen aufgewühlt wird, oft auch im Hafen Anzeichen dieser Bewegung zu spüren sind, so sei die Bewegung in der Bürgerschaft von Prusa aufzufassen. - Wenn wir mit Recht diese Andeutungen auf die in der 43. Rede erwähnten Unruhen beziehen, so hatten diese ganz Bithynien und zwar in höherem Masse als Prusa selbst ergriffen. Der Wellenschlag des Aufruhrs, der ganz Bithynien durchtobte, hatte auch das stille Prusa in Wallung gebracht. Schliefslich darf es wenigstens als Vermutung ausgesprochen werden, dass auch die στάσις, nach deren Beendigung Dio in Nikaia die 39. Rede gehalten hat, derselben Zeit und demselben Zusammenhang wie die bisher besprochenen angebört. Es war eben in allen bithynischen Gemeinden derselbe Zündstoff aufgehäuft. Die ganze Provinz galt in diesen und den nächstfolgenden Jahren als eine unruhige, zum Aufruhr geneigte. Deshalb wurde sie einige Jahre später dem schlaffen Senatsregiment entzogen und vom Kaiser in eigene Verwaltung genommen. Daß man in Rom die politischen Vereine (Hetärieen) als die größte Gefahr für die Ruhe der Provinz betrachtete, lehrt ja der bekannte Brief Trajans an Plinius, in dem er die Einrichtung eines collegium fabrorum in Nikomedeia untersagt (ep. Plini et Trajani 34).

Wenn also, wie ich nachgewiesen habe, die Verfolgungen und Grausamkeiten jenes ἡγεμών πονηρός der 43. Rede sich auf die ganze Provinz Bithynien erstreckt hatten, so ist es um so begreiflicher, dass sie zu einer Anklage gegen ihn führten. Als Dio die 43. Rede hielt, war der betreffende Proconsul nicht mehr in Bithynien, aber der Process gegen ihn stand noch bevor. Beides ergiebt sich aus den bereits angeführten Worten (συμπράττων δε καὶ νῦν ἄπαντα τίρ τυραννήσαντι τοῦ ἔθνους) so deutlich, dass ich mir die Beibringung weiterer Beweise aus der Interpretation der 43. Rede sparen darf. Wäre der betreffende Proconsul noch im Amte gewesen, so hätte Dio nur zvoarνοῦντι sagen können. Durch καλ νῦν wird die Zeit nach Ablauf seiner Amtsführung der der Amtsführung selbst entgegengesetzt, während deren Dio sein Ratgeber sollte gewesen sein. Wir werden daher die Worte: όπως έχεῖνος χαλῶς ἀγωνιεῖται — χατασχευάζων unbedenklich auf den bevorstehenden Process beziehen dürsen. Auch die hinzugesügten Worte: καὶ κατὰ κράτος παραλήψεται τὰς πόλεις καὶ τοὺς δήμους schließen diese Auffassung nicht aus. Der Ausdruck, der eigentlich kriegerische Eroberung bedeutet, kann hier nur im bildlichen Sinne verstanden werden. Ich beziehe ihn auf Bemühungen des Proconsuls sich für seinen bevorstehenden Process die Unterstützung einzelner bithynischer Gemeinden zu sichern. Es wird gewissermaßen in Bithynien Krieg geführt zwischen den Verteidigern und den Anklägern des Proconsuls. Gelingt es diesem, eine Gemeinde auf seine Seite zu bringen, beziehungsweise an der Unterstützung der Anklage zu verhindern, so hat er eine Eroberung gemacht.

Dieser Proconsul kann nur entweder Julius Bassus oder Varenus Rufus sein. Denn die Erwähnung von Prusas Rangerhöhung am Anfang der 43. Rede (ταῖς πρώταις ἴσην αὐτὴν ἀποδείξας τιμῆς ἕνεκα) zeigt, nach dem früher bewiesenen, daß sie nicht vor dem Jahre 101 gehalten sein kann. Wenn in den auf 101 folgenden Jahren noch ein

dritter Repetundenprocess gegen einen bithynischen Proconsul anhängig gemacht worden wäre, so müste sich in der Briefsammlung des Plinius eine Spur davon finden. Seine Worte ep. V 20, 1: iterum Bithyni: breve tempus a Iulio Basso, et Rufum Varenum proconsulem detulerunt u. s. w. zeigen, das in diesen Jahren nur diese beiden bithynischen Repetundenprocesse stattgefunden haben.

Bevor wir untersuchen, auf welchen der beiden das aus Dio sich ergebende Bild des ήγεμών πονηρός besser passt, müssen die Zeitgrenzen für beide Statthalterschaften, soweit sie sich aus der sonstigen Überlieferung ergeben, festgelegt werden. Aus der Lebensgeschichte des Julius Bassus, mit der Plinius den neunten Brief des vierten Buches beginnt, ersahren wir, dass er von Domitian verbannt, von Nerva zurückgerufen erst nach dieser Rückberufung das bithynische Proconsulat bekleidete.1) Danach könnte dieses frühestens 97/98 fallen. Andererseits steht durch Mommsens Untersuchungen fest, dass der Process des Julius Bassus in das Jahr 103 oder 104 fällt. Danach kann er spätestens 102/103 in Bithynien gewesen sein. Wir können aber die Grenzen noch enger ziehen, wenn die von Mommsen im Index Plinianus angeführte Münze eines bithynischen Proconsuls Bassus, die den Trajan Germanicus, aber noch nicht Dacicus nennt, mit Recht auf unsern Julius Bassus bezogen Da Trajan erst seit dem germanischen Triumph des Jahres 99 den Beinamen Germanicus führt und schon seit dem dacischen Triumph des Jahres 102 den Beinamen Dacicus, so bleiben für das Proconsulat des Julius Bassus nur die drei Jahre 99/100, 100/101, 101/102 übrig. Auch was wir aus den dionischen Reden über die Verhältnisse in Prusa während der ersten Jahre nach Dios Restitution wissen, stimmt zu diesem Ergebnis. Die Angelegenheiten, die in den dem Jahre 100 voraufgehenden Jahren die prusanische Bürgerschaft beschästigen, sind einerseits die Erwirkung der bekannten Vergünstigungen für die Gemeinde (Vermehrung der Senatorenzahl, διοίκησις, Gerichtstag in Prusa), andererseits die Bauangelegenheit. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Gemeinde in einer Zeit schwerer Bedrückung so ehrgeizige und so kostspielige Plane verfolgte. Wir müßten erwarten, in der 40., 41., 45., 47. Rede irgend welche Hindeutungen auf diese Bedrückung zu finden.

Dass der Process des Varenus Rusus zwei Jahre später als der des Bassus, nämlich im Jahre 105 oder 106, zur Verhandlung kam, wie

<sup>1)</sup> ep. 4, 9, 2 a Domitiano relegatus est: revocatus a Nerva sortitusque Bithyniam rediit reus.

durch Mommsens Untersuchungen feststeht, legt an sich die Vermutung nahe, daß er nach Bassus Statthalter gewesen ist. Aber unmöglich wäre auch das Gegenteil nicht. Es ist deshalb sehr erfreulich, daß wir aus Dio den Beweis ergänzen können. Die 48. Rede Dios, die während der Amtsführung des Varenus, während seiner Anwesenheit in Prusa und zwar, wie ich nachher beweisen werde, gleich nach seinem Eintreffen in der Provinz gehalten ist, kann frühestens in das Jahr 101 gehören. Denn sie setzt voraus, daß die von Dio im Jahre 100 ftr Prusa erwirkten Vergünstigungen schon seit längerer Zeit perfect geworden sind (§ 11: τὴν ἐμαυτοῦ πατρίδα τιμιωτέραν ἔποίησα, χεημάτων τινὰ ἀφορμὴν παρασχών ἀπὸ τῶν βουλευτικῶν καὶ τὴ Δία ἀπὸ τῶν προσόδων ηὖξημένων διὰ τὴν διοίκησιν). Varenus ist also frühestens 101/102, d. h. jedenfalls später als Julius Bassus, Statthalter von Bithynien gewesen.

Wir dürsen aber einen Schritt weiter gehen und behaupten, des Varenus der unmittelbare Amtsnachfolger des Julius Bassus war. Um dies zu beweisen, muss ich näher auf die Erklärung der 48. Rede eingehen. Ich habe schon vorhin die Ansicht ausgesprochen, dass diese Rede bei dem ersten Eintreffen des Varenus in der Provinz gehalten ist. Bekanntlich waren die Statthalter verpflichtet, ihren Einzug in die Provinz stets mit derselben Ortschaft zu beginnen, die auf diese Ehre ein durch Gewohnheit geheiligtes Anrecht hatte. Diese Ortschaft war in Bithynien Prusa, wie wir aus Plinius wissen. Die 48. Rede setzt voraus, dass sich Varenus jetzt nur auf der Durchreise befindet. Er ist eben erst angekommen, denn die Prusaner haben noch nicht Gelegenheit gehabt, ihm ihre Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Dennoch wird er vielleicht schon morgen wieder abreisen (καὶ γὰρ δη νῦν μὲν ἄπεισι μετὰ τὴν τήμερον ἴσως ἡμέραν). Aber nach einiger Zeit wird er wiederkehren. Dio rät seinen Mitbürgern, für jetzt alle ihre Beschwerden und Wünsche zurückzuhalten. Sie sollen nur den Proconsul mit der gebührenden Ehrerbietigkeit empfangen und ihm für die erteilte Erlaubnis zum Abhalten von Volksversammlungen Dank sagen. Es ist also klar, dass Varenus nicht zur Abwicklung bestimmter Geschäste für zwei Tage nach Prusa gekommen war, sondern nur auf der Durchreise in Prusa Station machte. Dio will die Bürgerschaft bestimmen, dem Varenus nicht gleich den ersten Eindruck zu verderben. Beschwerden vorzubringen, wird sich noch früh genug Gelegenheit finden. Vorläufig ist die Hauptsache, dass er von Prusa den Eindruck eines wohlgeordneten, innerlich gesunden Gemeinwesens erhält. Wäre Varenus zur

Zeit der 48. Rede schon lange in der Provinz gewesen, so hätte er sich unmöglich noch in Unkenntnis über die inneren Zustände Prusas hefinden können. Die Worte § 2 δεξιώσασθε καλ μετ' εὐφημίας καλ τιμῆς ὑποδέξασθε sind auf die feierliche Begrüßsung des soeben in seiner Provinz eingetroffenen Statthalters zu beziehen.

Versucht man nun, aus der 48. Rede eine Vorstellung von dem Zustande Prusas zu gewinnen, den Varenus vorfand, als er die Provinz von seinem Vorgänger übernahm, so ergiebt sich ein Bild äußerster Verwirrung und leidenschaftlicher Aufregung der Gemüter. Die eine Thatsache, daß der Vorgänger des Varenus der Gemeinde das Versammlungsrecht entzogen hatte, daß erst Varenus ihr auf ihre Bitten dieses zu ihrer Verfassung gehörige Recht wieder verlieh, redet deutlich genug. Es müssen fast revolutionäre Zustände in Prusa geherrscht haben, wenn der Vorgänger des Varenus sich zu so scharfen Maßregeln veranlaßt sah. Wir werden uns daher nicht durch Dios beschwichtigende Versicherungen täuschen lassen, daß ein Bürgerzwist ( $\sigma \tau \acute{a} \sigma \iota \varsigma$  oder  $\delta \iota \alpha - \varphi o \varrho \acute{a}$ ) in Prusa garnicht vorhanden sei. Es gilt nur den vorhandenen vor Varenus soviel als möglich zu vertuschen.

Offenbar war Prusa in den Augen des vorigen Statthalters ein aufrührerisches Gemeinwesen, das der strengsten Überwachung bedurfte. Aus § 9 geht hervor, dass der Demos sich gegen den Rat auslehnte und gegen die Notabeln bei Varenus Klage zu führen beabsichtigte. Es wird als ein besonders dankenswertes Entgegenkommen des Varenus aufgefasst, dass er der Gemeinde das Versammlungsrecht wiedergegeben hat. Er hat damit der Bürgerschaft ein Vertrauen bewiesen, das sie um so weniger täuschen darf, je geringeren Anspruch auf solches Vertrauen ihr bisheriges Verhalten begründen konnte. Dass der Bürgerzwist in Prusa nicht bloß locale Ursachen hatte, sondern solche, die auch andere bithynische Städte betrafen, beweist die schon vorhin citirte Stelle in § 8 über die Ansteckung Prusas durch die Nachbarschaft und über den Sturm auf dem Meere, der sich auch im Hafen fühlbar macht. Es hatten also unter dem Vorgänger des Varenus jene Wirren stattgefunden, die wir aus der 43. Rede kennen. Der ἡγεμών πονηρός der 43. Rede, der τυραννήσας του έθνους ist kein anderer als Julius Bassus.

Wenn also Varenus der unmittelbare Nachfolger des Julius Bassus war und bei seinem Eintressen in Bithynien noch die Verwirrung und Aufregung der Bevölkerung vorfand, die jener durch sein tyrannisches Regiment hervorgerusen hatte, so kann er, nach dem früher über die Statthalterschaft des Bassus ermittelten, spätestens 102/103 in Bithynien

gewesen sein und, nach den in der 48. Rede enthaltenen Hindeutunen auf Dios Verdienste um Prusa, nicht vor 101/102. Da der Process des Varenus in die Jahre 105 oder 106 fallt, so hat das spätere der beiden Jahre mehr Wahrscheinlichkeit für sich: und diese Wahrscheinlichkeit wächst noch, wenn wir die Rolle beachten, die Varenus in dem Proces des Bassus spielt. Nach Plin. ep. V 20, 1 hatten ihn die Bithyner als Rechtsbeistand in diesem Process erbeten und erhalten. Dagegen geht aus der ausführlichen und gewiss in der Aufzählung der Redner volständigen Schilderung der Processverhandlung selbst Plin. ep. IV 9 bervor. dass Varenus in dem Process nicht ausgetreten ist. Sein Rücktritt war jedenfalls dadurch hervorgerufen, dass er inzwischen von den in Bithynien gegen ihn selbst gesponnenen Intriguen Kenntnis erkeet hatte. Dies erklärt sich am leichtesten, wenn zwischen dem Ende der Statthalterschaft des Varenus und der Processverhandlung gegen Basses nur kurze Zeit lag. Als die Bithyner in die Lage kamen, sich für des Process des Bassus einen advocatus zu erbitten, hatte sich in Bithynies selbst die öffentliche Meinung inbetreff des Varenus noch nicht genügend geklärt. Die ihm feindlichen Bestrebungen waren noch nick zur Reise gekommen. Sonst würden selbst seine Freunde und Anhänger es schwerlich für zweckmäßig gehalten haben, ihn als advecates zu erbitten.

Die Verfluchung der Dacier or. 48 § 5, die schon Arethas benutzte, um zu beweisen, dass die Rede einem der Dacierkriege Trajans gleichzeitig ist,1) bringt eine willkommene Bestätigung des auf anderem Wege gewonnenen Ergebnisses. Auch ich glaube, dass die durch den Zusammenhang nicht geforderte, so zu sagen bei den Haaren herbeigezogene Bemerkung nur psychologisch erklärlich ist während des Krieges selbst. Die blosse Thatsache, dass die Dacier gesährliche Nachbarn für das römische Reich waren und kriegerische Verwicklungen mit ihnen im Bereich der Möglichkeit lagen, reicht nicht aus, um ihre Verfluchung psychologisch zu rechtsertigen. Auf den zweiten Dacierkrieg kann die Stelle keinesfalls bezogen werden. Denn, mag nun der Process des Varenus 105 oder 106 fallen, mit beiden Annahmen ist es unvereinbar, dass er 105-106 proconsul Bithyniae war. Es bleibt also nur der erste Dacierkrieg übrig, der von 101-102 dauerte. Die Frage, ob Varenus im Sommer 101 oder im Sommer 102 nach Bithynien kam, lässt sich freilich auf diesem Wege nicht entscheiden. Doch auch diese Alter-

<sup>1)</sup> Sonny Analecta p. 121 u. 215.

native brauchen wir nicht offen zu lassen. Außer dem oben bemerkten entscheidet für den Sommer 102, daß die sicher dem Jahre 101 angehörigen Reden, die 40., 41., 47., noch keine Beziehung auf die Leiden der Provinz unter Julius Bassus enthalten. Nicht durch sein in der 43. Rede erwähntes Eintreten für die συκοφαντούμενοι, sondern durch den Streit mit Apameia und durch die Bauangelegenheit wurde Dio aus der Muße des Privatlebens herausgerissen, die er nach seiner Rückkehr aus Rom aufgesucht hatte.

Dass der in der 43. Rede erwähnte ἡγεμών πονηρός Julius Bassus ist, suchte ich aus der 48. Rede zu beweisen, sofern diese zeigt, dass Varenus, bei seinem Eintressen in der Provinz, die Nachwirkungen des Sturmes noch vorfand, den das tyrannische Regiment des Bassus erregt hatte. Dieser Nachweis, der uns zur Erörterung der chronologischen Frage nötigte,1) bedarf noch einer Ergänzung. Es muß noch gezeigt werden, dass die Schilderung der 43. Rede zu den Mitteilungen des Plinius über Bassus besser passt als zu seinen Äußerungen über Varenus. Die Processverhandlung gegen Bassus wird im neunten Brief des vierten Buches eingehend geschildert. Bassus hatte, nach der Darstellung des Plinius, den verhaltnismaßig gunstigen Ausgang seines Processes hauptsächlich dem Umstande zu danken, dass ihm wegen der Verfolgungen. die ihn unter den drei flavischen Kaisern ohne eigene Verschuldung betroffen hatten, die Mehrheit des Senats eine warme Sympathie entgegenbrachte. Plinius bestreitet nicht, dass das formelle Recht auf Seiten derjenigen Senatoren war, die für die Verurteilung des Bassus stimmten. Die mildere Auffassung, die bei der Abstimmung den Sieg davontrug, berief sich auf das Recht des Senats, die Gesetze in der Anwendung zu mildern oder zu verschärfen. Julius Bassus hatte allerdings die Gesetze übertreten, aber in einer Weise, die herkömmlich war. Es erschien deshalb der Mehrheit zu rigoros, auf dem Buchstaben des Gesetzes zu bestehen. Bassus wurde nicht aus dem Senat gestofsen. Aber man fand doch für nötig, die Rechtsgültigkeit der von Bassus während seiner Statthalterschaft getroffenen Entscheidungen aufzuheben. Jeder

<sup>1)</sup> Ich mus hier noch nachtragen, dass die Äusserungen Dios über seinen schlechten Gesundheitszustand, der ihn zwingt seine Rede abzukürzen, in der 39. Rede § 7 und in der 48. Rede § 8 zeigen, dass diese Reden zeitlich nicht weit auseinander liegen. Es wird dadurch die oben geäusserte Annahme bestätigt, dass die στάσιε in Nikaia, nach deren Beendigung die 39. Rede gehalten ist, in das Proconsulat des Bassus sällt und mit dem χειμών und der δφθαλμία der 43. Rede identisch ist.

von seinen Entscheidungen Betroffene erhielt das Recht. binnen zwei Jahren Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen.') Diese Thatsache zeigt, dass die Verhandlung nicht nur in dem von Plinius (ep. IV 9) als besonders bedenklich bezeichneten Punkte, der Annahme von Geschenken, sondern auch in anderer Hinsicht den Bassus belastet hatte. Dass Bassus von seinen Untergebenen Geschenke in solchem Umsag und unter solchen Umständen angenommen hatte, dass die Anklage von Beraubung und Ausplünderung sprechen konnte, ist schlimm genne. mag auch Plinius es entschuldbar finden. Aber es war kein genügender Grund für die Aushebung seiner acta. Diese Massregel setzt vielmehr voraus, dass sich die Rechtsprechung und Verwaltung des Bassus als in vielen Fällen ansechtbar berausgestellt hatte. Offenbar wollte man so die in bedrohlicher Weise erregten Gefühle des bithynischen Volkes beschwichtigen. Plinius, der von dem ganzen Thatbestande der Anklage nur das Annehmen von Geschenken als eine zweifellose Gesetzesübertretung bedenklich fand, meint, dass in den übrigen Punkten, die sich weit schlimmer anhörten, Bassus nicht nur Freisprechung, sondern sogar Lob verdient habe. Diese Äußerung passt sehr gut auf die grausame Verfolgung der politischen Vereine, die vom Standpunkt der Bithynier (zumal wenn in Folge des Delatorenunfugs viele Unschuldige betroffen wurden) als unerträgliche Tyrannei, vom Standpunkt der römischen Beamten als pflichtmässige Strenge erschien. Plinius setzte in seinem Plaidover auseinander, durch welche Maßregeln sich Bassus den Hass aller politisch gefährlichen Kreise zugezogen hatte (diceren causas, quibus factiosissimum quemque — offendisset). Erinnert man sich, dass Trajan ep. 34, wo er mit der Gefährlichkeit der Hetärieen sein Verbot des collegium fabrorum in Nikomedeia begrundet, die Hetarieen factiones nennt, so wird man wahrscheinlich finden, dass die Massregeln des Bassus, durch die er factiosissimum quemque beleidigt hatte, eben gegen diese factiones sich richteten. Er wird gegen ihre Mitglieder besonders Relegation in perpetuum verhängt haben. Daher lässt Dio sich den Vorwurf machen, er habe den schlechten Statthalter beredet: zor μεν δημον βασανίσαι και εξελάσαι όσους αν δίνηται πλείστοις. ένίους δε καὶ αποκτείναι, παρασγών ανάγκην αυτοίς έκουσίως αποθανείν διά τὸ μὴ δύνασθαι πρεσβύτας όντας φυγείν μηδε ίπομένειν καταλιπείν την πατρίδα. In der That ist die einzige Ent-

<sup>1)</sup> ep. Plin. et Trai. 56 acta Bassi rescissa datumque a senatu ius omnibus de quibus ille aliquid constituisset ex integro agendi, dumtaxat per biennium.

scheidung des Bassus, die wir (aus dem Brief des Plinius an Trajan ep. 56) kennen, eine Relegation in perpetuum. Es passt also das Bild der Statthalterschaft des Bassus, das sich aus den Pliniusbriesen ergiebt, vortresslich zu dem Bilde des schlechten Statthalters in Dios 43. Rede.

Von dem Process des Varenus handelt Plinius in einer ganzen Reihe von Briefen des fünften, sechsten und siebenten Buches. Was die Anklage dem Varenus zur Last legte, geht aus keinem von ihnen hervor. Man erkennt nur aus dem ganzen Verlauf der Sache mit großer Deutlichkeit, dass in Bithynien selbst der Parteien Gunst und Hass um Varenus stritten. In dem Process des Bassus erbitten sich die Bithyner den Varenus als Anwalt. Nicht lange darauf bekommt die entgegengesetzte Strömung die Oberhand. Der Varenus feindlichen Partei gelingt es durchzusetzen, dass auch gegen ihn eine Repetundenklage angestrengt Als Wortführer dieser Partei erscheint in Rom der Bithyner Fonteius Magnus. Varenus stellt den Antrag, auch ihm die (nach dem Gesetz nur dem Ankläger zustehende) Befugnis zur zwangsweisen Vorladung von Zeugen zu verleihen. Der Senat beschließt dem Antrage stattzugeben. Nachträgliche Versuche, diesen Beschluß wieder umzustoßen, bleiben erfolglos. Der Kaiser, an den sich die Bithyner mit einer Beschwerde über den Senatsbeschluß wenden, schickt die Sache zu nochmaliger Verhandlung an den Senat zurück. Dieser bestätigt mit großer Majorität seine frühere Entscheidung. Inzwischen tritt in Bithynien wieder ein Umschwung der Stimmung ein. Die dem Varenus günstig gesinnte Partei bekommt die Majorität im Landtag. Der Landtag (concilium — κοινον της Βιθυνίας) beschliefst, die Anklage zurückzuziehen und entsendet zu diesem Zweck eine neue Gesandtschaft unter Führung des Claudius Polyaenus nach Rom. Aber Fonteius Magnus beruft sich auf die Rechtsgültigkeit seines Mandats und besteht hartnäckig auf der Einleitung des Processes. Der Senat beschließt, den schwierigen Fall, bei dem es zweifelhaft bleibt, ob Varenus als von der Provinz angeklagt zu gelten hat oder nicht, dem Kaiser zur Entscheidung zu überweisen. Dieser, nachdem er Polyaenus und Fonteius angehört hat, verspricht weitere Ermittelungen über die Willensmeinung der Provinz anzustellen. Dies ist die letzte Nachricht über Varenus' Sache in den Pliniusbriefen. Wie schliefslich die Entscheidung des Kaisers aussiel, wissen wir nicht. Aber wir dürsen vermuten, dass sie dem Varenus günstig war. Denn schwerlich wurde Plinius die ganze Reihe der Briese, in denen er seine lebhafte Sympathie für Varenus und schließlich seine Zuversicht auf

einen glücklichen Ausgang seiner Angelegenheit kundgiebt.") bei Lebzeiten Trajans veröffentlicht haben, wenn dieser den Varenus schulde besunden hätte. Wahrscheinlich blieb es dabei, dass die Provinz ihre Anklage zurückzog. Aus dem ganzen Verlauf gewinnt man den Eindruck, dass die Anklage gegen Varenus ein Werk der Kabale war und dass keine oder ganz unerhebliche Belastungsmomente gegen ihn vorlagen. Der Antrag des Varenus, um den in Rom der Streit entbrangte. war ein Zeichen seines guten Gewissens. Schwerlich würde sich der Landtag zu dem ganz ungewöhnlichen Schritt, der Zurückziehung der Anklage, entschlossen haben, wenn sich nicht die Grundlosigkeit der Beschuldigungen herausgestellt hätte, die zu ihrer Erhebung geführt hatten. Von Polyaen sagt Plinius ep. VII 6, 6, daß er im Senat neues abolitae accusationis exposuit". Diese Begründung muss eine objective, auf den Thatbestand der Anklage bezügliche gewesen sein. teius Magnus muss sein Mandat vom xoiror the Bidurlas gehabt haben. Dieses konnte seinen eigenen früheren Beschluss nur aufheben, wenn es auf Grund besserer Information an der Berechtigung und Durchführbarkeit der Anklage irre geworden war. Es ist also nicht wahrscheinlich, dass Varenus mit dem ήγεμών πονηρός, dem τυραννήσας τοῦ Egyove identisch ist.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen für die Ermittelung der Zeitfolge der dionischen Reden ist folgendes. Die 48. Rede ist im Sommer 102 gleich nach dem Eintressen des Varenus in Bithynien gehalten. Ungefähr derselben Zeit gehört die 39. Rede an (ἐν Νικαία πεπαιμένης τῆς στάσεως). Später, aber wahrscheinlich noch in die Statthalterschaft des Varenus fällt die 43. Rede, welche voraussetzt, dass die Anklage gegen Julius Bassus vorbereitet wird. Aus der Statthalterschaft des Julius Bassus (101-102) könnte am ersten die 47. Rede stammen, wenn sie ihr nicht noch vorausliegt. Jedenfalls ist sie älter als die 48. Rede. Denn das Stadium der Bauangelegenheit, das uns die letztere zeigt, ist entschieden das spätere. Vor allem aber erwähnt die 47. Rede, wie die 40., den Entschluss Dios, sich jeder rednerischen Thätigkeit zu enthalten. Ich habe früher bewiesen, das das νῦν γοῦν δεῦρο ἀφικόμενος in or. 40 § 1 und das ἀφ' οὖ νῦν ἦκον or. 47 § 8 auf die Rückkehr von der römischen Gesandtschaftsreise des Jahres 100 zu beziehen ist. Wir dürfen also die 40. und die 47. Rede nicht weit auseinander-

<sup>1)</sup> ep. VII 10: etenim quam dubium est, an merito accusetur qui an ossnine

ücken. Sie werden beide dem Jahre 101 angehören; und zwar ist die 17., wie oben bemerkt, die spätere. Ob sie schon in die Statthalterchaft des Bassus fällt, können wir nicht sagen.

Die 47. Rede muß aber auch älter sein als die 45. Das ergiebt ich aus der verschiedenen Art und Weise, wie in beiden Reden der Zedanke, Prusa demnächst zu verlassen und sich auf Reisen oder nach Rom zu begeben, behandelt wird. In der 47. Rede spricht Dio, im nöchsten Unwillen über das zweideutige und widerspruchsvolle Verhalten les Volkes in der Bauangelegenheit, das zornig ungeduldige Wort aus: Jebt mir nun endlich klar und deutlich euern Willen kund, was in der Sache geschehen soll; wo nicht, werde ich euch ruhig schreien lassen oder vielmehr von Prusa fortgehen. Was hindert mich daran? Wäre es nicht für mich viel bequemer und angenehmer, statt mich mit euern Angelegenheiten herumzuplagen, die Gesellschaft des Kaisers und anderer römischer Großen aufzusuchen, die mir Ehre und Bewunderung zollen. oder die Großstädte zu bereisen, in denen ich überall der ehrenvollsten Aufnahme gewiss ware? - Der ganze Zusammenhang zeigt, dass Dio damals nicht ernstlich daran dachte, Prusa zu verlassen. Er spielt nur mit diesem Gedanken, um seine entsagungsvolle Arbeit ins rechte Licht zu setzen; und wenn die Rede, wie ich bewiesen habe, dem Jahre 101 angehört, so begreift man, dass er nicht daran denken konnte, sich zu Trajan zu begeben, der damals durch den Dacierkrieg von Rom ferngehalten wurde. — Dagegen beginnt die 45. Rede mit der Erklärung, sein Aufenthalt in Prusa nahe sich nun seinem Ende; er wolle daher seinen Mitbürgern über ihn Rechenschaft ablegen. Der Ausdruck, den er hier gebraucht: ἐπειδή καὶ βραγύν οἴομαι τὸν λοιπὸν ἔσεσθαί μοι χρόνον, lässt durchblicken, dass es nicht allein von dem freien Willen des Redners, sondern auch von äußeren, nicht in seiner Macht stehenden Umständen abhängt, wann sein Aufenthalt in Prusa zu Ende geht. Denn ob etwas eintreten wird, das herbeizuführen ganz bei ihm steht, kann ihm nicht Gegenstand eines oleo au sein. Diese äusseren Umstände können nicht in den prusanischen Verhältnissen bestanden haben, die dem Redner den Ausenthalt verleideten. Denn diesen batte er seit Jahren Trotz geboten, während er offenbar das Eintreten der betreffenden Umstände von der Zukunst erwartet und sür unmittelbar bevorstehend hält.

Welcher Art diese Umstände waren, darüber giebt die Überlieferung nicht klaren Aufschlus. Sollen wir aber eine Vermutung wagen, so müssen zupächst die anderen Reden herangezogen werden, in denen die Ankundigung der bevorstehenden Abreise wiederkehrt: die 49. und die 50. Rede. Die 49. Rede (παραίτησις άρχης εν βουλη) fahrt ihre Überschrift mit Recht. Dio lehnt in ihr die Wahl zum höchsten Gemeindeamte ab. Wenn er in dem größten Teil der Rede zu beweisen sucht, dass τοῦ γε όντως φιλοσόφου τὸ ἔργον οὐχ ἕτερόν έσια τ ἀργή ἀνθρώπων und dass der Philosoph in erster Linie dem Gemeinde leben seiner Vaterstadt seine Kräste zu widmen verpflichtet sei, so geschieht es, um zu beweisen, dass er nicht principiell abgeneigt ist, das Amt zu übernehmen, sondern durch äußere Umstände daran verhindet wird. Seine Lebensgrundsätze würden ihm an und für sich verbietes. sich lange nötigen zu lassen; sie würden fordern, daß er sich selbt um das Amt bewürbe. Aber es ist unmöglich für ihn, länger in Presi zu bleiben. Er hätte eigentlich schon längst Prusa verlassen müssen. Es ist immer wieder etwas dazwischen gekommen, was seine Abreie verzögerte. Jetzt aber ist kein weiterer Aufschub möglich. "Weder mir noch euch," sagt er, "würde es von Vorteil sein, wenn ich länger hier bliebe." — Diese Rede stimmt also mit der 45. insofern überein, als auch sie nicht des Redners eigenen freien Entschlufs, sondern eine force majeure für die bevorstehende Abreise verantwortlich macht. Dass gesellt sich noch die mysteriöse Andeutung, nicht nur für ihn selbst. sondern auch für Prusa sei seine Abreise vorteilhafter. Sicherlich ist die 49. Rede später als die 45. Die Abreise ist inzwischen näher ge-Die Vermutung ist zur Gewissheit geworden. Die zwingenden Umstände, deren Eintreten erwartet wurde, sind wirklich eingetreten.

Die 50. Rede steht der 49. zeitlich sehr nahe, genauer: sie liegt ihr um einige Tage oder Wochen voraus. Die Gewisheit der bevorstehenden Abreise ist schon in der 50. Rede vorhanden, aber der Wahltermin, der die 49. Rede veranlast hat, steht noch bevor. In § 7 wehrt Dio das Missverständnis ab, als ob er selbst nach dem höchsten Gemeindeamte strebe. "Denn ich," sagt er, "werde fortgehen, aus vielen Gründen (und ich bitte euch, mir zu glauben, dass es diesmal wirklich Ernst wird), und ich darf wohl sagen, nicht um meines Nutzens und meiner Bequemlichkeit willen." Diese Worte beweisen erstens, das Dio seine Abreise schon mehrsach angekündigt und dann doch wieder verschoben hatte. Die Ansangsworte der 45. Rede dürsen wir als eine dieser vorläusigen Ankündigungen betrachten. Ferner bestätigen diese Worte, was wir schon aus der 49. Rede entnommen hatten: das Dio nicht um den Unbequemlichkeiten des prusanischen Lebens zu entstiehen (wie er in der 47. Rede gedroht hatte), sondern, von ande-

ren Gründen abgesehen, auch um Prusas willen seine Abreise für nötig hielt.

Erinnern wir uns nun, dass sich Dio or. 45 § 3 als besonderes Verdienst anrechnet, die große ihm von Trajan erwiesene Huld und Gnade zu keinem egoistischen Zwecke ausgenutzt zu haben (olov rà της ούσιας έπανορθώσας διεφθαρμένης η προσλαβών τινα άρχην ν δύναμιν) und dass er in der 47. Rede andeutet, er könnte, wenn er nur wollte, auf Grund seiner Bekanntschaft, um nicht zu sagen Freundschaft, mit dem Kaiser in dessen Umgebung eine ehrenvolle Stellung einnehmen, so kann man nicht umhin, zu vermuten, dass eben der Wansch des Kaisers, Dio an seinem Hofe zu sehen, die force majeure war, die seine Abreise nötig machte. Diese Hypothese erklärt vollkommen die mysteriösen Andeutungen der 45., 49. und 50. Rede. Sie erklärt, dass Dio in der 45. Rede zwar glaubt, sein Ausenthalt in Prusa werde nur noch kurz sein, aber es nicht genau weiß - und daß er. wie wir aus or. 50 § 7 schlossen, seine Abreise mehrfach ankundigte und wieder verschob. Wann der Dacierkrieg ein Ende nehmen und Trajan nach Rom zurückkehren würde, war nicht mit Bestimmtheit vorauszusehen. Unsere Hypothese erklärt ferner, wieso Dio seine Abreise als vorteilhast sur Prusa bezeichnen durste. Er hoffte, wie er z. B. in der 48. Rede ausspricht, durch seinen Verkehr mit dem Kaiser noch weitere Vergünstigungen und Vorteile für Prusa zu erwirken. Sie erklärt auch den längeren Verkehr Dios mit dem Kaiser, den die dritte Rede "vom Königtum" erwähnt und andere Thatsachen, die uns weiterhin beschäftigen werden.

Die 48. Rede gehört, wie wir sahen, dem Sommer 102 an. Auf sie folgte zunächst, nachdem in Prusa die dacischen Siege und die glückliche Beendigung des Krieges bekannt geworden waren, die 45. Rede. Aber die Abreise verzögerte sich, sei es weil Dio in Prusa noch Notwendiges zu erledigen hatte, sei es weil er eine erneute Einladung von Seiten des Kaisers abwartete, bis zum Frühjahr des folgenden Jahres 103. In die ersten Monate dieses Jahres gehören die 50. und — wenig später — die 49. Rede. Daß die beiden letztgenannten Reden derselben knichquia Dios wie die übrigen erhaltenen bithynischen Reden angehören, wird durch die Anspielung der 50. Rede auf Dios Parteinahme für die Popularen bewiesen. Denn sie setzt voraus, daß die Vorkommnisse unter dem Proconsulat des Bassus noch in frischer Erinnerung waren. Im Frühjahr 103 machte sich Dio auf, um nach Rom zu gehen.

Es mus schließlich noch die Rolle besprochen werden, die er Sohn Dios in der 49., 50. und 51. Rede spielt. Dieser junge Mara, der im Jahre 96, als Dio die 44. Rede hielt, noch zu den veavisus gerechnet werden konnte, also schwerlich viel mehr als zwanzig Jahre zählte, hatte inzwischen das zur Bekleidung von Gemeindeamtern erforderliche Alter erreicht. Aus dem 78. Brief des Plinius an Trajan wiese wir, dass ein Edict des Augustus die lex Pompeia, die ein Alter von 30 Jahren für die Bekleidung von Gemeindeamtern forderte, dahin abgeandert hatte, dass die Bekleidung der minores magistratus schon von vollendeten 22. Jahre an erlaubt sein sollte. Wer ein solches Amt bekleidet hatte, wurde Mitglied des Rats. Aus der 51. Rede, deren Zeit sich nicht näher bestimmen lässt, erfahren wir, dass Dios Sohn yoursolappoc - oder wie die officielle Titulatur des mit der Aussicht the die Ausbildung der Epheben betrauten Magistrats gelautet haben mag gewesen war. Dieses Amt gehörte gewiss zu den minores magistratus. Später erlangte er ein höheres Amt, dessen uns unbekannte Titulater Dio mit folgenden Worten umschreibt or. 51 § 6: οσφ γαρ πόλις όμη και δημος έχων επέτρεψε παιδεύειν αύτον και δη επιστάτην είλειο τις κοινής άρετής και ότω την μεγίστην άρχην έδωκε τής σωφροσύνης καὶ τῆς εὐταξίας καὶ τοῦ καλῶς βιοῦν Εκαστον. Weil er sich ak Vorsteher der Epheben bewährt hatte, hat man ihm, nach Dios Darstellung, das Vertrauen geschenkt, daß er auch unter den Erwachsenen für Tugese und gute Sitte zu sorgen verstehen werde. Dieses Amt, das nach § 7 διὰ παντὸς ἄρχειν τοῦ χρόνου ein lebenslängliches war, ist also ak eine praefectura morum zu denken. Einen έπλ τῆς εὐκοσμίας ἄρχων διά \$\rho\tau kennen wir z. B. aus Aezani in Phrygien CIGr. III add. 3831 a 14. add. 3847 m. Wenn Dio sagt: ἐπειδή ήσθεσθε τοὺς ἐφήβους — πρείττονας πεποιηχότα, εύθυς ήγεισθε και ύμας άμείνους δύνασθαι ποιείν, so ist aus εὐθὺς natürlich nicht zu schließen, das sein Sobo unmittelbar nach der Gymnasjarchie die praesectura morum bekleidete. Es ist durch jene Worte nicht ausgeschlossen, dass Dios Sohn zwischen der Gymnasiarchie und der praesectura morum andere, mehr politische Ämter bekleidete. Für unsern chronologischen Zweck kommt es vor allem darauf an, dass das Amt, welches Dios Sohn soeben erlangt batts, als Dio die 51. Rede hielt, nicht dasselbe ist, von dem er in der 50. Rede Dios 50. Rede setzt unzweiselhast voraus, das Dios Sohn, ak sie gehalten wurde, das hochste Gemeindeamt, das Amt eines apywr bekleidete. Ein ἄρξας τὴν μεγίστην ἀρχήν ist aus Nikaia CIGr. III 3749 ezeugt. Wir werden daher auch für Prusa einen obersten Archon

voraussetzen dürfen. Nur unter dieser Voraussetzung scheinen mir die Worte ganz verständlich, in denen Dio or. 50 § 10 jenes Gerede der Leute erwähnt, das ihn das Wort zu ergreifen veranlasst hat. Erstens hat er gehört, man gebe ihm Schuld, die Zusammenberufung des Rats verhindert zu haben (λόγος ἐδδύη τοιοῦτος ὡς ἐμὲ ἐμποδών γενόμενον τῷ συνάγεσθαι βουλήν); zweitens ist die Meinung verbreitet: πάντα άπλως — τὰ τῆς ἀρχῆς γίγνεσθαι κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην. Natürlich müssen die beiden Punkte unter einander in Zusammenhang stehen. Der erste ist ein Specialfall des zweiten. Dio, der zur Zeit dieser Rede kein Amt bekleidete, wie aus § 3 (μήτε έταιφεία τινὶ πεποιθώς μήτε συνήθεις έξ ύμων έχων τινάς θαρρών είσέρχομαι πρὸς ὑμᾶς) hervorgeht und selbst nicht als ständiges Mitglied dem Rate angehörte, konnte die Zusammenberufung des Rats nur durch Beeinflussung seines Sohnes verhindern, der also in seiner amtlichen Eigenschaft das Recht der Einberufung des Rats gehabt haben muss. Es kann dabei vorläufig dahingestellt bleiben, ob er allein oder in Verbindung mit einem oder mehreren Collegen dieses Recht ausübte. Der zweite Vorwurf, dass die  $\alpha \rho \gamma \dot{\eta}$  in allen Stücken nach Dios Willen verwaltet werde, giebt die allgemeine Voraussetzung, auf der der erste speciellere beruht. Weil man überhaupt für alle Massregeln des Sohnes den Vater verantwortlich machte, schrieb man auch die seltene Einberufung des Rates auf seine Rechnung. Hieraus geht hervor, dass Dios Sohn damals das höchste Gemeindeamt bekleidete und dass zu den Befugnissen dieses Amtes auch die Einberufung des Rats gehörte. Wäre nämlich der προστάτης της βουλης nicht gleichzeitig oberster ἄρχων gewesen, so könnte Dio nicht sagen: πάντα άπλῶς τὰ τῆς ἀρχῆς γίγνεσθαι κατά την ξμην γνώμην. Er wehrt den Vorwurf ab, dass er den Rat seiner verfassungsmäßigen Mitwirkung bei der Regierung beraube, um selbst durch das Medium seines Sohnes die ganze Regierung nach eigenem Gutdünken zu führen. Dies war nur möglich, wenn der Sohn die oberste Magistratur bekleidete. Da der Ausdruck rein unpersonlich gewählt ist (πάντα άπλως τὰ τῆς ἀρχῆς) und von dem Sohn in diesem Zusammenhang noch garnicht die Rede war, kann ἀργή nicht ein beliebiges Einzelamt, sondern nur die ἀρχή κατ' έξοχήν, die Oberleitung der gesamten Regierungsgeschäfte bedeuten. Es fällt nun auch ein neues Licht auf die bisher dunkle Stelle in § 7: Exere μεν προστάτας γρηστούς, ούδενα δε άξιον ξαυτών, άλλ' ούδε τών πρότερον τὸν ἐμὸν πατέρα η πάππον οὐδὲ τοὺς τῶν ἄλλων, πάντας άγαθούς καὶ τιμῆς άξίους. Schon hier will Dio dem Vorwurf

vorbeugen, dass er die Besugnisse des ἄρχων und προστάτης, d. h. seines Sohnes, auf Kosten des Rats auszudehnen bestrebt sei. Darun hebt er hervor, dass er die Körperschaft höher schätzt als den Vorsteher, dass dieser trotz seiner Vorzüge nicht würdig sei, der Körperschaft vorzustehen. Denselben Zweck versolgt schon die srühere Äußerung in § 5: καὶ τὸν νίὸν τοῦτον, εἰ νοῦν ἔχει καὶ σωφορονεῖ, νομίω πάντα τὸν βίον ὑμῖν ἀναθήσειν καὶ θεραπεύσειν ὑμᾶς οὐχ ἡττον ἔμοῦ. Auch sie wird erst verständlich, nachdem wir den Zweck der ganzen Rede erkannt haben. Es ist nicht zu besürchten, will Dio sagen, dass mein Sohn, der Erbe meiner Gesinnungen, als ἄρχων eine dem Rat seindliche, ihn aus seinen versassungsmäsigen Rechten verdrängende Politik betreiben wird. — Auch der Ausdruck in § 10 ἄρχειν αὐτὸν ἀξιώσαντα τῆς πόλεως dürste kaum sür ein anderes als das höchste Gemeindeamt passen.

Nun wird ja freilich in § 7 der Plural προστάτας χοηστούς gebraucht. Aber dieser Plural widerlegt nicht unsere anderweitig genügend begründete Annahme eines obersten ἄρχων und προστάτης της βουλής. Or. 44 § 3 sagt Dio von seinem Vater: δσον έζη χρόνον δικαίως προεστώτα τῆσδε τῆς πόλεως. Der Ausdruck würde schwerlich so gewählt sein, wenn Dios Vater als Mitglied eines aus gleichberechtigten Gliedern zusammengesetzten Collegiums der Gemeinde vorgestanden hätte. Sicherlich ist hier dieselbe Stellung gemeint, wie or. 50 § 7, wo Dio auch seinen Vater erwähnt. Auch am Schluss der 48. Rede ist von einem ἄργων schlechtweg, ohne weiteren Zusatz, die Rede. Zusammenhang kann auch dort nur der oberste Leiter der Regierung gemeint sein. Es wird sich endlich im Fortgange der Untersuchung noch zeigen, dass auch die  $\dot{\alpha}\varrho\chi\dot{\eta}$ , die Dio in der 49. Rede ablehnt, die Stelle des obersten άρχων ist.') Den Plural προστάτας or. 50 § 7 können wir auf verschiedene Weise erklären, ohne unsere Annahme eines obersten ἄρχων und προστάτης της βουλης aufzugeben. Entweder waren an dem Vorsitz des Rats außer dem obersten apyur andere ihm untergeordnete Magistrate beteiligt, oder Dio denkt nicht nur an den gegenwärtigen  $\ddot{\alpha}\rho\gamma\omega\nu$ , sondern spricht generalisirend.<sup>2</sup>)

Ich habe früher gezeigt, dass die 49. und die 50. Rede, wegen der ahnlichen Äusserungen über die bevorstehende Abreise des Redners.

<sup>1)</sup> Auch or. 40 § 20 ist wohl der ἄρχων κατ' έξοχήν zu verstehen.

<sup>2)</sup> Die Worte ἀλλ' οὐδὲ τῶν πρότερον können nicht gegen diese Interpretation angeführt werden; es kann der Gegensatz der ferneren Vergangenheit, ir der Dios Vater und Großvater προστάται waren, zu den letzten Jahren vorschweben

zeitlich nahe zusammengehören. Ich habe hinzugefügt, dass die 50. Rede früher gehalten sein muß als die 49., weil Dio in jener den Argwohn zurückweist, nach dem Amte zu streben, das er in der 49., nachdem es ihm thatsächlich angeboten worden ist, ablehnt. Erst durch unsere letzten Untersuchungen ist der Nachweis möglich geworden, dass es sich wirklich um dasselbe Amt handelt. Dass in or. 50 § 7 προΐστασθαι της βουλης die Bekleidung der μεγίστη ἀργή bezeichnet, habe ich bewiesen. Dass in der 49. Rede nur dieselbe gemeint sein kann, ergiebt sich aus Stellen wie § 1 τω δὲ ἄρχοντι πόλεως, § 13 ὅστις ὀκνεῖ την αύτοῦ πόλιν — διοικείν, vor allem aber aus der Erwägung, dass die Einleitung über den Herrscherberuf der Philosophen lächerlich wirken wurde, wenn es sich nicht um eine wirklich leitende Stellung handelte. Wäre die 50. Rede später gehalten als die 49. Rede, so wären die Worte: καὶ μηδείς με νομίση λέγειν έμαυτὸν είσποιοῦντα τῷ προΐστασθαι της βουλής ganz überslüssig gewesen. Niemand konnte ihn im Verdacht haben, auf die Stellung Anspruch zu machen, die er wenige Tage oder Wochen zuvor, als sie ihm angeboten wurde, aufs entschiedenste abgelehnt hatte. Also ist die 49. Rede die spätere von beiden.

Dio lehnt in der 49. Rede das Amt ab, ehe die entscheidende Abstimmung erfolgt ist. Er ist sicher, dass man einstimmig ihn wählen würde, wenn er zur Annahme des Amtes geneigt wäre. Die Abstimmung würde keiner Auszählung der Stimmen bedürfen (οὐκ ᾶν ἐδεή ϑη έξετάσεως). Er bittet die Wähler, nicht für ihn zu stimmen (παραιτουμαι την ψηφον). Dio sagt uns auch, woher er seine Zuversicht auf eventuelle einstimmige Wahl schöpft: ωσπερ πρότερον έν τῷ φανερώ πάντες έψηφίσασθε, δπότε με ύπενοήσατε βούλεσθαι, τὸ αὐτὸ καὶ νῦν αν ἐποιήσατε. Schon einmal, bei einer früheren Wahl, war Dio einstimmig zum ἄρχων gewählt worden. Damals hatte man geglaubt, dass er zur Annahme geneigt sei. Er hatte nicht vorher erklärt, dass er die Wahl nicht annehmen würde. Die Wahl war persect geworden. Auf Grund seines Philosophenprivilegiums, so dürfen wir annehmen, hatte er abgelehnt. Diesmal ist er vorsichtiger und lehnt schon vor der Abstimmung ab. Wir entnehmen hieraus zunächst die Thatsache, dass der Archontat in Prusa nicht ein lebenslängliches Amt, sondern ein Jahresamt war. Wenn Dio or. 44 § 3 von seinem Vater sagt: όσον έζη χρόνον δικαίως προεστώτα τῆσδε τῆς πόλεως, 80 folgt daraus nur, dafs Wiederwahl zulässig war, es also vorkommen konnte, dass derselbe Oberbeamte eine lange Reihe von Jahren an der Spitze des Gemeinwesens stand.

Es zeigt sich nun, dass diese Untersuchungen unsere auf anderen Wege gewonnenen chronologischen Ergebnisse bestätigen. Das verfrühte Aufrücken des Sohnes zum städtischen Oberamt erfolgte wahrscheinlich. nachdem der Vater die auf ihn gefallene Wahl abgelehnt hatte. Da αργειν αὐτὸν ἀξιώσαντα τῆς πόλεως or. 50 § 10 beweist, dass Dio selbst seine Mitburger veranlasst hatte, das ihm zugedachte Amt seinem Sohne zu übertragen. Die Wahl des Sohnes erfolgte zu einer Zeit, wo Dio bereits die baldige Beendigung seines prusanischen Aufenthalts voraussah, nämlich im Frühjahr 102. Diese Annahme erklärt den sonst unverständlichen Schluss der 48. Rede: τοῦτο δὲ (nämlich die Beilegung der inneren Zwistigkeiten) άξιον ύμιν σπουδάσαι καὶ διὰ τὸν ἄρχοντα, δη πεποιήχατε, ίνα μη λαβόντες άπειρον άνθρωπον έπειτα έν κλύδωνι καὶ σάλω ἐᾶτε. Schwerlich hatte Dio die Unerfahrenheit des Gewählten so ungenirt hervorgehoben, wenn dieser nicht sein Sohn gewesen wäre, der, weil man auf den Rat und Beistand des Vaters rechnete, in ungewöhnlich jugendlichem Alter gewählt worden war. Die Worte zeigen, dass er zur Zeit der 48. Rede sein Amt entweder noch nicht oder erst vor kurzem angetreten hatte.

Es verging ein Jahr und der nächste Termin für die Beamtenwahlen kam heran, ohne daß sich Dios Ankündigung seiner bevorstehenden Abreise erfüllt hätte. Es ist daher sehr begreiflich, daß man an diese nicht mehr recht glaubte und wiederum Dio selbst als Candidaten für den Archontat außstellte. Darum muß Dio or. 49 § 15 besondere Anstrengungen machen, um seine Mitbürger zu überzeugen. daß es jetzt mit seiner Abreise wirklich Ernst wird und daß er sich schon das vorige Mal in gutem Glauben mit seiner bevorstehenden Abreise entschuldigt hat und nur durch unvorhergesehene Umstände länger als er erwartete, in Prusa festgehalten worden ist. Es wird also durch diese Erwägungen bestätigt, daß die 50. und die 49. Rede dem Frühjahr des Jahres 103 angehören.

Wir haben damit die Untersuchung über Dios Aufenthalt in Prusa während der Jahre 97—103 zum Abschluß gebracht. Die Beschaffenheit des Materials brachte es mit sich, daß wir im letzten Teil die Untersuchung über die Zeitfolge der Reden und Ereignisse an die Stelle der zusammenhängenden Erzählung treten lassen mußten. Es ist deshalb zum Abschluß dieses Kapitels eine kurze Recapitulation der gewonnenen Ergebnisse erforderlich. Ich nehme an, daß Dio nach seiner Rückkehr von der Gesandtschaftsreise des Jahres 100 sich ins Privatleben zurückzog, um sich der Bewirtschaftung seiner Güter zu widmen und womöglich

seinen zerrütteten Wohlstand wieder herzustellen. In dieser Zurückgezogenheit verharrte er, bis ihn in der ersten Hälfte des Jahres 101 der Streit oder vielmehr die geplante Versöhnung mit Apameia und die Bauangelegenheit zum Auftreten zwangen. Aus dieser Zeit stammen die 40., 41. und 47. Rede. Es ist mir das wahrscheinlichste, dass sie alle der ersten Hälfte des Jahres angehören. Am ersten könnte das für die 47. bezweifelt werden. In dieser Zeit sind es noch die Bauangelegenheit und der Streit mit Apameia, um den sich alles dreht. Im Sommer 101 traf der Proconsul Julius Bassus in Bithynien ein. Aus der Zeit seines Proconsulats (Sommer 101 bis Sommer 102) haben wir keine Reden Dios, wenn nicht etwa die 47. in ihren Anfang gehört. Wohl aber wissen wir, dass jetzt andere Angelegenheiten die Situation beherrschten. Durch revolutionare Umtriebe des Proletariats, die gleichzeitig in den meisten Städten Bithyniens zum Ausbruch kamen und an denen auch Prusa Anteil hatte, wurde der Proconsul zu einer grausamen Verfolgung veranlasst, in die durch das Treiben der Delatoren viele Unschuldige verwickelt wurden. In dieser Zeit suchte Dio, obgleich er nach seiner socialen Stellung und politischen Gesinnung zu der durch die Revolution bedrohten Klasse der Privilegirten gehörte, das Los der von der Verfolgung betroffenen durch Ausbietung seines persönlichen Einflusses beim Proconsul zu mildern. Diese Thätigkeit brachte ihn bei seinen Standesgenossen in den Verdacht, mit den Be-Als im Sommer 102 strebungen des Proletariats zu sympathisiren. Varenus, der Nachfolger des Bassus eintraf, hielt Dio in der Volksversammlung in Prusa die 48. Rede, um den immer noch tobenden Bürgerzwist zu beschwichtigen und zu verhüten, dass Varenus von vornherein in ein ebenso misstrauisches und feindseliges Verhältnis zu dem prusanischen Gemeinwesen hineingedrängt würde, wie das des Bassus gewesen war. In der Erwartung, gleich nach der Rückkehr Trajans nach Rom an den kaiserlichen Hof beschieden zu werden, hielt Dio die 45. Rede, den ἀπολογισμός, ὅπως ἔσχηκε πρὸς τὴν πατρίδα, in der er eine gedrängte Übersicht über seine politische Thätigkeit in Prusa giebt. In ungefähr dieselbe Zeit gehört auch die 43. Rede, in der er sich gegen Angriffe seiner politischen Gegner, die sich auf sein Verhalten während des Proconsulats des Bassus bezogen, in der Volksversammlung verteidigt. Während des Proconsulats des Varenus (Sommer 102 bis Sommer 103) ist Prusa, außer mit der Bauangelegenheit, mit den Vorbereitungen zu der Anklage des Bassus beschäftigt. Diese Angelegenheiten halten den Redner länger, als er ursprünglich beabsichtigt hatte, bis zum Frühjahr 103 in Prusa fest. Schon vor dem Eintreffen des Varenus, im Frühjahr 102, war die Wahl zum obersten Archon und Vorsteher des Rats auf Dio gefallen. Er hatte aber die Wahl abgelehat und an seiner Statt war dann sein Sohn gewählt worden, der bei dem Eintressen des Varenus, zur Zeit der 48. Rede, das Oberamt, bekleidete. Da er nur als ein Substitut Dios betrachtet wurde, so machte man diesen für die ganze Verwaltung verantwortlich. Besonders wurde Die zum Vorwurf gemacht, dass der apywy die meisten Geschäste ohne die verfassungsmäßige Mitwirkung des Rats erledigte. Durch diese Umstände ist die 50. Rede veranlasst, die gehalten ist, als bereits der Termin ser die Neubesetzung des Oberamtes herannahte. Bald darauf fand die Wahl statt und wäre wieder, wie vor einem Jahre, auf Dio gefallen. wenn nicht dieser sie in der 49. Rede im voraus abgelehnt hatte. Er glaubte jetzt den Augenblick gekommen, um Prusa verlassen und sich an den Kaiserhof nach Rom begeben zu können. Alles spricht dafür, dass er im Sommer 103 diese Absicht wirklich aussührte.

## Fünftes Kapitel.

## Dios letzte Lebensperiode.

Über den letzten Abschnitt von Dios Leben fehlt es uns an jeder directen Überlieferung. Weder bei andern Schriftstellern noch bei Dio selbst finden sich auf diese Zeit bezügliche biographische Nachrichten, außer dem wenigen, was der Briefwechsel des Plinius mit Trajan lehrt. Der 81. Brief, in dem von Dio die Rede ist, gehört nach Mommsens Untersuchung in das Jahr 112. Er zeigt uns den Redner wieder in Prusa wohnhaft und wie zur Zeit der bithynischen Reden als Gegenstand von Anseindungen seiner Gegner. Noch handelt es sich um dieselben Angelegenheiten, die wir schon aus den bithynischen Reden kennen, und auch die Feinde Dios scheinen noch dieselben zu sein. In die Jahre, die zwischen 103 und 112 liegen, fällt kein Lichtstrahl der Überlieferung. Aber zweierlei können wir mit Sicherheit behaupten: erstens dass sich Dio im Jahre 103 zu längerem Aufenthalte nach Rom an den Hof des Kaisers begab, zweitens dass er einen Teil der solgenden Jahre damit zubrachte, die Hauptstädte der griechisch redenden Reichshälste zu bereisen und als philosophischer Prediger eine Wirksamkeit zu entfalten, der wir die bedeutendsten seiner erhaltenen Werke verdanken.

Der erste der beiden Punkte steht unzweiselhaft fest teils durch die Stellen der spätesten bithynischen Reden, die seinen unwiderruflichen Entschlus, ja die unausweichliche Notwendigkeit, nach Rom zu gehen, kundgeben, teils durch die erhaltenen Denkmäler seines Verkehrs mit Trajan, die zweite, dritte und vierte Rede περὶ βασιλείας. Der zweite Punkt wird dann als bewiesen gelten dürsen, wenn es sich herausstellt, dass die erhaltenen Städtereden dieser Periode angehören. Schon am Schlus der 47. Rede § 22 sagt Dio mit klaren Worten, was er thun würde, wenn er Prusa verließe, und hebt dabei deutlich die beiden eben genannten Punkte hervor: A. ἔπειτα συνηθείας οὖσης

μοι πρός τὸν αὐτοκράτορα, ἴσως δὲ καὶ φιλίας, καὶ πρὸς ἄλλος πολλούς τούς δυνατωτάτους σχεδόν τι Ένωμαίων, έκείνοις συνείναι τιμώμενον καλ θαυμαζόμενον. Β. ελ δε άρα άποδημών ήδομαί, τας μεγίστας πόλεις ξπιέναι μετά πολλού ζήλου και Φιλοτιμίας παραπεμπόμενον, χάριν είδότων μοι παρ' ους αν αφίχωμαι κα δεομένων λέγειν και συμβουλεύειν και περί τας έμας θύρας ίσκων έξ ξωθεγού u. s. w. Dies ist meiner Ansicht nach, wenn auch in der 47. Rede nur ein Zukunftsbild der Phantasie, die thatsächlich zutressende Schilderung der Lebensweise Dios während der auf 103 folgenden Jahre. Ratgeber des Monarchen und Ratgeber der Städte zu sein - das sind zwei aus derselben Geistesrichtung entspringende Bestrebungen Dios in seiner reissten Epoche. Der Anspruch des Philosophen, als der eigentlich Sachverständige in allen Angelegenheiten des Stants- und Gesellschastslebens, als der zur Herstellung des socialen Friedens besonders berusene zu gelten, der uns schon in den bithynischen Reden wiederholt begegnet ist, beschränkt sich jetzt nicht mehr auf seinen heimischen Wirkungskreis. Was er zu sagen hat, ist allgemeingültig. Der Herr der Welt in seinem Palast und die volkreichen Städte in den Provinzes - alle können von ihm lernen; an alle richtet sich seine Predigt von den ewigen Naturgesetzen der Sittlichkeit, auf denen das Glück nicht nur des einzelnen, sondern auch der Städte und Völker, ja der ganzes Welt beruht. In dieser Epoche findet Dios Entwicklung ihren notwendigen und natürlichen Abschluß. Denn in seiner rednerischen Thatigkeit verbinden sich nun die bezeichnenden Züge aller seiner früheren Entwicklungsstufen. Der sophistische Epideiktiker, der culturfeindliche Bettelphilosoph, der praktische Stadt- und Provincialpolitiker durchdringen sich in ihm und verleihen in ihrer Durchdringung den Werken dieser Epoche ihr eigentümliches Gepräge. Die formale Kunst der Königsund Städtereden kann, obgleich Dio diese Beurteilung mit Entrüstung zurückgewiesen haben würde, nur als ein Zurückgreifen auf gewisse Formen der sophistischen Epideiktik charakterisirt werden. Die ethischen Grundgedanken sind dieselben geblieben wie in der Exilszeit; auch jetzt ist die niedrige Wertung der materiellen Cultur, wenn auch in gemilderter Form, der eigentliche Lebensnerv seiner Predigt. Dass endlich sein Blick in dieser Zeit mehr auf die großen Verhältnisse des Staatsund Völkerlebens als auf das Leben der Individuen gerichtet ist, darin erkennen wir die angeborene und anerzogene Neigung zum öffentlichen Leben, die durch das vierzehojährige Exil zurückgedrängt, aber nicht erstickt werden konnte, sondern nach der Restitution sogleich wieder

erwacht war und ihn auch in seinem kosmopolitischen Wirken zwischen dem φιλόσοφος und dem ἀνὴρ πολιτικός die Mitte halten liefs. Im Euboicus und in der zweiten tarsischen Rede erkennt man die Erfahrungen wieder, die er in Prusa und in Bithynien überhaupt gesammelt hatte.

Es ist unsere nächste Aufgabe, von dem Verhältnis Dios zum Kaiser eine möglichst deutliche Vorstellung zu gewinnen. Schon als Dio im Jahre 100 zum ersten Male, als Gesandter seiner Vaterstadt, vor Trajan erschien, war er von diesem über alles Erwarten ausgezeichnet worden. Dio fürchtet or. 45 § 3 prablerisch zu erscheinen, wenn er schildern wollte, mit wie großer Freundlichkeit und Hochachtung ihn der Kaiser behandelt hat. Man würde es unglaublich finden, dass er das ehrenvolle Verhältnis zu dem Kaiser, der ihn zu vertraulichem und freundschaftlichem Verkehr heranzog, preisgab, um sich lieber in Prusa mit kleinlichen Geschäften abzuplagen und an kleinlichen Zänkereien zu ärgern. Die Worte beweisen, dass Dio eine Einladung des Kaisers, in Rom zu bleiben, ausschlug. Auch spricht er von der Möglichkeit, die Gunst des Kaisers zur Erlangung eines öffentlichen Amtes oder einer einflusreichen Privatstellung (προσλαβών άρχην τινα η δύναμιν) zu benutzen. Auch in der 47. Rede § 22 (an der oben angeführten Stelle) nennt er sein Verhältnis zu Trajan συνήθεια, ἴσως δὲ καὶ φιλία. Aus den Andeutungen der letzten bithynischen Reden haben wir geschlossen. dass Dio dem Kaiser versprochen hatte, später an seinen Hof zurückzukehren. Als nach Beendigung des ersten Dacierkrieges Trajan wieder in Rom war und als er hoffen durfte, die prusanischen Angelegenheiten, die ihn solange festgehalten hatten, in gute Wege geleitet zu haben, hielt er den Augenblick für gekommen, jenes Versprechen zu erfüllen. Selbstverständlich hoffte er durch seine Beziehungen zum Kaiser auch für Prusa weitere Vergünstigungen, wenn irgend möglich die Freiheit zu erwirken. Dass er sich nicht mit dem, was er das erste Mal erreicht hatte, zufrieden gab, zeigt die Äußerung or. 40 § 18: ὅσα δ' οὐ δάδιον ύπ' άλλου των έντευθεν πραχθήναι, τυχὸν δὲ καὶ λίαν χαλεπόν, ήγεισθε πρός εκείνοις αεί με την γνώμην έχειν, μέχρις αν εμπνέω. Unter dem λίαν χαλεπόν ist nichts anderes als die Erhebung Prusas zum Freistaat zu verstehen. Auch or. 48 § 11 sind nach dem Zusammenhange die Worte: κᾶν πάλιν δυνηθώ, ποιήσω πάλιν auf Bemühungen beim Kaiser in diesem Sinne zu beziehen. Endlich sehen wir, dass Dio in der 49. und 50. Rede andeutet, auch seinen Mitbürgern würden aus seiner Romreise Vorteile entspringen. — Vor allem aber

hatte Dio das σμικρὰ καὶ ἄδοξα πράττειν (or. 47 § 1) gründlich satt. Die kleinstädtische Politik war ihm zur Pönitenz geworden. Sie antfremdete ihn seinem eigentlichen Beruf. Wenn er auch theoretisch an der Überzeugung festhielt, daß der Philosoph in erster Linie in dem Gemeindeleben seiner Vaterstadt sich als Philosoph bewähren müsse, se konnte er sich doch unmöglich verhehlen, daß er in Rom und als Wanderlehrer mit geringerer Entsagung größeres leisten und besser mit seinem Pfunde wuchern könnte. Da seine Stärke auch jetzt in der lebendigen Rede und mündlichen Lehrthätigkeit lag, so kommte er auf da, wo er persönlich erschien, in der ihm eigenen Weise auf die Gemüter wirken. Wer den Samen einer idealen Denkungsweise ausstreues will, der muß ein weites Feld besäen, wenn er einige Halme will zufgehen sehen.

Als Dio sich in der 49. Rede die Wahl zum Archon in Prusa verbat, hatte er ausführlich entwickelt, dass Herrschaft über die Menschen der eigentliche Beruf des Philosophen sei. An nichts hat ein guter Mensch mehr Freude als am Gutesthun; und dazu hat niemand bessere Gelegenheit, als der Regierende. Es ist daher das Streben des wahren Philosophen, sich zur Herrschaft über sich selbst, über ein Haus, über eine Stadt, ja über alle Menschen geschickt zu machen. Die Könige selbst, soweit sie nicht ganz unverständig sind, erkennen die Überlegenheit der Philosophen an. Denn in den wichtigsten Dingen holen sie sich Rat bei ihnen. Sie, die den übrigen gebieten, ordnen sich ihren Geboten unter. So bedurfte Agamemnon Nestors Rat. und so oft er ihm nicht folgte, hatte er es bitter zu bereuen. So gab Philippos seinem Sohn Alexandros den Aristoteles zum Lehrer in der Bagilari, ἐπιστήμη. So haben viele mächtige Völkerschaften ihre Könige der Aufsicht eines Beirates von Philosophen unterstellt, die Perser des Magiern, die Ägypter den Priestern, die Inder den Brachmanen, die Gallier den Druiden. Nichts durften die Könige ohne diese Berater thun oder beschließen. Diese waren die eigentlichen Herrscher, der Königen fiel neben dem Glanz der äußeren Stellung nur die Ausführung ihrer Gedanken zu. Und so ist es recht und gut. Denn nur der ist zur Herrschaft über andere befähigt, der sich selbst zu beherrschen gelernt hat, so dass er hinsort außer Gott und der Vernunft, denen er willig gehorcht, keines Herren mehr bedarf.

Als Dio diese Lehre seinen Mitbürgern mit priesterlicher Salbung verkündete, da dachte er gewiß nicht nur an das kleinstädtische Oberamt, das er auszuschlagen im Begriff stand. sondern auch an die einflussreiche Vertrauensstellung bei dem Beherrscher der Welt, die er dafür einzutauschen hoffte. Auch die Prusaner sollten diese Beziehung wenigstens ahnen. Wir sind also berechtigt, aus diesen lehrhaften Ausführungen auf die Hoffnungen und Ansprüche zu schließen, welche Dio an sein Verhältnis zu Trajan knüpste. Er glaubte ehrlich an den Beruf der Philosophie zur Beherrschung der Menschen und hoffte, am Kaiserhof zum ev moleche bessere Gelegenheit zu sinden, als er in der Heimat, wo doch kein Prophet gilt, gefunden hatte. Es ist nicht sowohl persönliche Überhebung, als der unbedingte Glaube an die gute Sache, die er vertritt, und an die Würde seines Berus in der 49. Rede ausgedrückt.

Es ist auch von der andern Seite leicht verständlich, wie ich früher ausgeführt habe, dass Trajan den berühmten Redner und Philosophen mit Auszeichnung behandelte. Sein Schicksal unter Domitian war weltbekannt, sein Name einer der glänzendsten unter den Vertretern griechischer Bildung. Darum liess sich an seiner Person der Gegensatz des neuen Regiments zu dem alten besonders eindrucksvoll veranschaulichen. Nichts konnte die öffentliche Meinung des Ostens so sehr zu Gunsten der neuen Regierung beeinstussen, als wenn der berühmte Tyrannenhasser die Waffen streckte und ein warmer Fürsprecher der Monarchie wurde. Auch Dio gereichte dieser Frontwechsel nicht zur Schande. Wir dürfen glauben, dass er von Trajans Beruf zum Herrscheramt aufrichtig überzeugt war. Vor seiner Verbannung hatte er stets zu den Anhängern der Monarchie gehört. Nur das Missregiment Domitians hatte ihn in die Opposition gedrängt. Wenn er jetzt auf die monarchische Gesinnung seiner früheren Mannesjahre zurückgriff, so kann ihm daraus um so weniger ein Vorwurf gemacht werden, als der Kynismus neben seiner Tyrannenseindschaft für die Verherrlichung des idealen Königs, des Hirten der Menschheit, Raum ließ. Auch in der römischen Aristokratie, die zum Festhalten an den republicanischen Traditionen mehr Grund hatte, als jene durch das Kaiserregiment in ihrem Wohlstand mächtig geförderten Provinzen, verstummt seit Trajan die Opposition gegen die Monarchie. Es würde also ungerecht sein, dem bithynischen Notabeln diese geschichtlich notwendige Änderung seiner politischen Stellung zum Vorwurf zu machen.

Zu jenem äußeren Grunde kamen tiefer liegende innere, die dem Kaiser Dios Gesellschaft und Verkehr wertvoll machten. Die bithynischen Verhältnisse, die, wie die Mission des Plinius beweist, dem Kaiser Sorge bereiteten, kannte Dio gründlich. Wenn es galt, den Mißbräuchen des

Statthalterregiments und den Schäden der städtischen Verwaltung, auf die gerade damals durch den Process des Bassus die Ausmerksamkeit gelenkt war, grundlich abzuhelfen, so konnte sich Trajan keinen sachverständigeren Ratgeber wünschen. Auch war seine Sachkunde nicht auf seine engere Heimat beschränkt. In den Jahren seines Exils hatte er alle Provinzen des Ostens durchwandert und dabei gewifs überall die Augen offen gehalten und eine Kenntnis der thatsächlichen Zustände erworben, wie sie in solchem Umfange wenige Griechen besitzen mochten. Scharfe Beobachtung und treffende Beurteilung der Verhältnisse ist in den Städtereden unverkennbar. Dio ist niemals in den Fehler verfallen, über philosophischen Speculationen die scharfe Auffassung der Wirklichkeit einzubüßen. Durch sie entschädigt er uns für seinen Mangel an philosophischer Tiefe und Selbständigkeit. bezeichnender Zug, dass er die abenteuerliche Fahrt ins Land der Dacier unternimmt, um die Zustände dieses Volkes zu studiren, und die Ergebnisse seiner ἱστορία in den Γετικά niederlegt. Auch in der olympischen Rede § 20 äußert er sich in charakteristischer Weise über den Zweck der Reise nach Mösien, von der er eben zurückkommt: ¿πιθνμων ίδειν άνδρας άγωνιζομένους ύπερ άρχης και δυνάμεως, τοις δὲ ὑπὲρ ἐλευθερίας τε καὶ πατρίδος. Seine Schilderung der Borystheniten ist ein Meisterstück culturgeschichtlicher Charakteristik. Es ist also zweifellos, dass Dio in den Verhältnissen der östlichen Provinzen gründlich bewandert war. Er hatte nicht nur mit dem Auge des Sittenrichters, sondern auch mit dem des Historikers und praktischen Staatsmannes beobachtet. Dem öffentlichen Leben schenkte er, wie wir sahen, das größte Interesse. Es mußte für Trajan von großem Werte sein. sich mit einem so kundigen und einsichtsvollen Mann über die Verhältnisse des Ostens zu unterhalten. Dass er von warmem hellenischen Patriotismus erfüllt war, gereichte ihm zur Empfehlung, daß er alle Dinge vom moralischen Gesichtspunkt auffaste, mochte dem sittenstrengen Trajan nicht anstößig sein.

Es würde vergeblich sein, erraten zu wollen, wie sich auf dieser Grundlage das Verhältnis der beiden Männer entwickelte. Denn abgesehen von einer schwer verwendbaren Notiz bei Philostratus, von der noch die Rede sein wird, bilden Dios Reden vom Königtum unsere einzige Quelle. Diese aber sind, obgleich der Form nach an den Kaiser gerichtet und auch gewifs in seiner Gegenwart gehalten, doch ihrem Wesen nach weit weniger für den Kaiser selbst als für die Öffentlichkeit bestimmt. Über die nächstliegenden und wichtigsten Fragen, z. B. ob

der Kaiser Dios Rat einen Einflus auf seine Entschließungen gestattete, ob er ihm eine amtliche Stellung in seinem Dienst übertrug, wie lange das Verhältnis andauerte — über diese und ähnliche Fragen dürsen wir von den Reden keinen Aufschluß erwarten. Gewiß waren diese officiellen Reden der unwesentlichste Teil in dem Verkehr der beiden Männer. Das wenige, was die Reden biographisches und persönliches lehren, ist folgendes.

Die dritte Rede περί βασιλείας setzt voraus, dass seit längerer Zeit zwischen Dio und dem Kaiser ein naher persönlicher Verkehr stattgefunden hat. Denn seine Berechtigung, den Kaiser glücklich zu preisen, begründet Dio mit seiner im Verkehr erworbenen genauen Kenntnis von dem Charakter des Kaisers.1) Es ist dabei weniger auf das dehnbare παραγέγονά σοι Gewicht zu legen, das auch von einmaliger flüchtiger Begegnung gebraucht werden könnte, als auf das ovderoc ήττον ἔμπειρος. Denn zum Begriff und Wesen der ἐμπειρία, zumal der gründlichen, von keinem anderen übertroffenen (οὐδενὸς ήττον) gehört es doch wohl, dass sie nur allmählich erworben werden kann. Diese Erfahrungskenntnis von dem Charakter des Kaisers kann nicht die allgemeine sein, die jeder Unterthan aus den Regierungshandlungen des Kaisers gewinnen konnte; es muss eine intime und persönliche Kenntnis gemeint sein, wie sie durch συνήθεια und φιλία erworben wird. So konnte Dio nur reden, wenn ihn der Kaiser seines vertrauten Umgangs gewürdigt hatte. Andernfalls würden die Worte eine taktlose Zudringlichkeit und Überhebung enthalten. Wenn Dio selbst die Erfahrung gemacht hat, dass der Kaiser Wahrheit und Freimut höher schätzt als betrügliche Schmeichelei, so setzt dies voraus, dass er wiederholt Gelegenheit gehabt hat, dem Kaiser mit Freimut zu begegnen. Er ist auch über die Privatstudien des Kaisers unterrichtet.2) Er weifs, daß sich der Kaiser in seinen Mußestunden mit der Lecture griechischer Klassiker beschäftigt und sogar für subtile philosophische Untersuchungen Interesse und Verständnis hat. Dieses Urteil konnte er in dieser Form nur auszusprechen wagen, wenn ihn der Kaiser zum Führer seiner litterarischen und philosophischen Studien gewählt hatte.

Zu beachten ist auch die Stelle der vierten Rede § 3, wo Dio

<sup>1) §</sup> 2 έγω δέ,  $\delta$  γενναῖε αὐτοκράτος, παραγέγονά σοι, καὶ τυχὸν οὐδενὸς Κττον ἔμπειρός εἰμι τῆς οῆς φύσεως, δτι τυγχάνεις χαίρων ἀληθεία καὶ παρρησία μαλλον  $\delta$  θωπεία καὶ ἀπάτη.

<sup>2)</sup> έπειδή δὲ όρῶ σε, αὐτοκράτορ, έντυγχάνοντα τοῖς παλαιοῖς ἀνδράσι καὶ συνιέντα φρονίμων καὶ ἀκριβῶν λόγων.

sich anschickt, die Unterhaltung Alexanders mit Diogenes über da Königtum wiederzugeben und diese Absicht begründet mit dem Sätzchen: έπειδη και τυγγάνομεν στολην άγοντες από των άλλων πραγμάτων. In diesen Worten ist namentlich bemerkenswert der Gebrauch der ersten Person des Plurals. Er beweist, dass Dio zu der ständigen Umgebusg des Kaisers gehört. Wie könnte er sonst sich und den Kaiser (und vielleicht noch andere anwesende Personen aus seiner Umgebung) in einem lakonischen "wir" zusammenfassen? Vielleicht darf man sogar noch einen Schritt weiter gehen und folgern, dass der Redner, der sich so ausdrückte, nicht nur zur Ausfüllung der Mußestunden, sondern auch zur Erledigung von Geschäften von dem Kaiser berangezogen wurde. Denn indem sich Die in das σχολήν ἄγειν ἀπὸ τῶν πραγμάτων 🖼 einschließt, schreibt er sich einen Anteil auch an den modyngen E Doch wir müssen uns hüten, die Worte zu sehr zu pressen. Sicherlich hat Dio eine Rede wie diese dem Kaiser nicht unter vier Augen wegetragen, sondern in Gegenwart einer zahlreichen Versammlung. Des beweist für jeden, der etwas Stilgefühl besitzt, der Schlusteil (von § 82 an) mit seinen rauschenden Perioden. Daraus folgt, daß jenes "wir" in § 3 nicht nur auf Dio und den Kaiser selbst, sondern auf stantlicke Anwesende zu beziehen ist. Auf diese Bemerkung möchte ich, mit allem Vorbehalt, eine weitere Vermutung gründen. Die Rede ist an eines Tage, wo alle Geschäfte ruhen, bei Gelegenheit einer Festlichkeit im Palast des Kaisers vor der versammelten Hofgesellschaft gehalten. Vielleicht kann der merkwürdige Schluss der Rede, der zu verschiedenen Devtungen Anlass gegeben hat, benutzt werden, um die Natur dieser Festlichkeit näher zu bestimmen. Nachdem Dio die drei Dämonen, die das Menschenleben verwüsten, den Dämon der Habgier, den Dämon der Genussucht und den Dämon des Ehrgeizes prosopopoietisch den Hörem vorgeführt hat, fährt er fort: jetzt aber lasst uns eine reine und besere Tonart statt der bisherigen wählen und einen Lobgesang anstimmen auf den guten und verständigen Dämon und Gott, wem seiner teilbaft zu werden durch Aneignung wahrer Bildung und Vernunst die guten Moiren zugesponnen haben.') - Schon dem Synesius fiel es auf, daß mit diesen Worten die Rede abbricht, ohne die versprochene Verhertlichung des guten Dämons folgen zu lassen. Diese Beobachtung ver-

<sup>1)</sup> άλλά δή μεταλαβόντες καθαράν τε και κρείττω της πρότερον άρκονίες του άγαθον και σώφρονα ύμνωμεν δαίμονα και θεόν, οις ποτε έκείνου τιχών έπέκλωσαν άγαθαι Μοιραι παιδείας ύγιους και λόγου μεταλαβούσι.

leitete ihn zu dem seltsamen Einfall, die in seinem Exemplar folgende Rede (es war der Euboicus) für den verheißenen Hymnus zu halten. Dieses Auskunstsmittel ist für uns unbrauchbar, weil wir wissen, dass Dios Reden nicht Buchreden, sondern zu lebendigem Vortrag bestimmte Gelegenheitsreden sind. Eine solche muss in sich ein abgeschlossenes Ganze bilden und kann nicht mit einem Versprechen schließen, das erst nach geraumer Zeit in einer andern Gelegenheitsrede erfüllt werden soll. Wer jene Schlussworte der vierten Rede unbefangen liest, kann nur annehmen, dass das Versprechen sosort erfüllt werden soll. Diese Erwägung führte mich zu der Vermutung, dass hier wie bei mehreren anderen dionischen Reden der Schluss verloren gegangen sei.1) Hieran knupfte Wilamowitz, als er die Correctur meiner Ausgabe der Rede las, die weitere Hypothese, dass der verlorene Schlus jene Verherrlichung des Zeus enthalten habe, die sowohl in der ersten als in der zwölften Rede vorkommt und von der ich nachgewiesen habe, dass sie ursprünglich auch in der dritten Rede vorkam. Diese Hypothese, der ich damals zustimmte, kann ich nach erneuter Prüfung nicht mehr gutheißen. Schon die Ausdrucksweise τὸν ἀγαθὸν καὶ σώφρονα — δαίμονα καὶ Θεόν scheint mir für den höchsten Gott, der die ganze Welt als Seele durchwohnt und regiert, nicht zu passen. Denn σωφροσύνη ist eine Tugend für Menschen und nicht für Götter. Auch könnte von Zeus nicht gesagt werden, dass die Menschen ἐκείνου τυγχάνουσι. Beide Ausdrücke zeigen, dass der gute Dämon in demselben Sinne verstanden werden soll, wie vorher die drei bösen. Nun hat aber Dio § 79 f. den Satz aufgestellt, dass die guten und bösen Dämonen, von denen das Glück und Unglück der Menschen abhängt, nicht Wesen sind, die von außen auf ihn einwirken, sondern eines jeglichen Mannes eigener Seelenzustand ist sein Dämon. In diesem Sinne sind die drei bösen Dämonen als verderbte Seelenzustände des einzelnen Menschen aufzufassen, in diesem Sinne mus auch der gute Dämon als der ἴδιος νοῦς des einzelnen Menschen verstanden werden. Es kann also nicht der Gesamtgott Zeus gemeint sein, sondern nur das Stück göttlicher Vernunft, das in dem einzelnen Menschen wohnt. Nur dies konnte mit den bösen Dämonen verglichen und ihnen entgegengesetzt werden. Nur dies ist der specielle Schutzgeist des einzelnen Menschen, der ihn durchs Leben begleitet und in geheimnisvoller Weise sein Schicksal bestimmt, der, wenn er selbst königlich ist, auch den Menschen zum Könige macht.

<sup>1)</sup> Über die Schriftensammlung Dios von Prusa Hermes XXVI (1891) 372.

v. Arnim. Dio.

Dass an den Dämon gedacht ist, der απαντι ανδολ συμπαρίσταται εὐθὺς γενομένω μυσταγωγὸς τοῦ βίου zeigt besonders der Ausdruck ἐπέκλωσαν άγαθαλ Μοίραι, durch den die volkstümliche Beziehung des Dämon auf das von Geburt an dem Menschen vorbestimmte Schicksal festgehalten wird, über welche die ethische Deutung des Damon eigentlich hinausgreift. Da die Rede vor dem römischen Kaiser und einem römischen Publicum gehalten wurde, so dachte jeder Hörer, wenn Dio von dem Dämon sprach, an den genius des italischen Volksglaubens. Dass man längst in Rom den heimischen genius mit dem griechischen Dämon gleichgesetzt und dadurch die Anwendung der griechischen Philosopheme über den Dämon auf den italischen genius ermöglicht hatte. zeigt am besten Horaz epist. II 2, 187: "wie es kommt, dass zwei Brüder an Temperament und Lebensweise grundverschieden sein können, zu Genius, natale comes qui temperat astrum, naturae deus humanae mertalis, in unum | quodque caput voltu mutabilis, albus et ater." Schon in dieser Äußerung des Horaz liegt eine Vermischung des genius mit dem Dämon vor, der hier als der Geist des Gestirns gedacht wird, unter dem der betressende Mensch geboren ist. Ein solcher deus mortalis (φθαρτὸς θεός) des Menschen ist auch der ἀναθὸς δαίμων καὶ θώς bei Dio. Auch bei Horaz ist es der genius, der die Charaktereigentumlichkeit des Menschen bedingt.

Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass die vierte Rede bei einem Feste zu Ehren des genius Trajans gehalten ist. Hypothese enthebt uns der Notwendigkeit, eine Verstummlung der Rede am Schluss anzunehmen. Die Aufforderung an die Anwesenden, nunmehr dem guten Dämon in reinerer und besserer Harmonie einen Lobgesang darzubringen, findet jetzt anderweitige Erklärung. nicht auf einen verloren gegangenen Teil der Rede, sondern auf den folgenden Teil der Feier hin, den Gesang eines carmen zu Ehren des kaiserlichen Genius. Dass es sich um den Genius des Kaisers handelt. ist zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen. Aber die Art, wie die ganze Dämonenrede von § 75 an eingeführt wird, beweist, dass der Redner und alle Anwesenden an ihn denken. Du wirst nicht eher ein König sein, sagt hier Diogenes zu Alexandros, als bis du deinen Damon versöhnt und aus einem sclavischen und unfreien zu einem wahrhaft königlichen gemacht hast. Als darauf Alexandros fragt, wer dieser Damon ist und welches die rechte Art ist ihn zu versöhnen (ελάσασθαι τον dalμονα = genium placare), erklärt ihm Diogenes, dass das eigene Herz des Menschen sein Dämon ist. Den Ausgangspunkt der ganzen Dämonen-

rede bildet also der βασιλικὸς δαίμων, der den König zum König macht. Bei der ganzen weit ausgesponnenen Schilderung der drei bosen Dämonen soll den Hörern überall der königliche Dämon als Gegensatz vorschweben. In der That war der Charakter Trajans in allen Stücken so sehr das Gegenteil der geschilderten Laster, dass die Hörer auch unausgesprochen den Gegensatz empfanden. Natürlich erwarteten sie, dass eine Schilderung des guten Genius solgen und auf eine Verherrlichung Trajans hinauslaufen wurde. Statt dessen giebt Dio nur jene kurzen Schlussworte, die keine directe Beziehung auf den Kaiser entbalten und durch das pluralische olig absichtlich dem Gedanken eine allgemeinere Wendung geben. Es scheint mir dem Sinne nach unzulässig, den Relativsatz ole more exelvou ruyelv u. s. w. zu dem Subject von ὑμνῶμεν zu beziehen, als ob nur die Mustermenschen, die des guten Genius teilhaftig sind, ihn preisen sollten. Der Gedanke fordert vielmehr die Beziehung des Relativsatzes zum Object. Gegenstand der Verherrlichung soll nicht nur der göttliche Genius selbst sein, sondern auch die seiner teilhaftigen göttlichen Menschen. Es ist also wohl für ολς ποτε zu schreiben ολς τε. Wie auch in der Schilderung der bösen Dämonen gelegentlich der Mensch und der Dämon unmittelbar verbunden und fast gleichgesetzt werden (vgl. § 101 εἶεν ὁ δὲ δὴ δεύτερος ἀνήρ τε καλ δαίμων), so ist auch hier die engste Verbindung dem Gedanken angemessen. Das Lob des guten Dämon ist das Lob des guten Menschen. Denn der Damon ist nichts anderes als ihr totoc vovc. Der verallgemeinernde Plural ist nur gewählt, um die directe Lobpreisung des Herrschers und seines Genius, zu der die Worte auffordern, schamhaft zu verhüllen. Die festliche Gelegenheit ließ ohnehin keinen Zweisel an der richtigen Deutung der Worte aufkommen.

Das Fest kann wohl kaum ein anderes gewesen sein als der 18. September, der Geburtstag des Kaisers, der ja im ganzen Reiche als öffentliches Fest geseiert wurde. Denn der Geburtstag ist recht eigentlich das Fest des Genius. Es war keine leichte Ausgabe für Dio, wenn ihm zugemutet wurde, einen solchen Tag durch seine Beredsamkeit verherrlichen zu helsen. Gewiss sehlte es nicht an Collegen, die seine hösische Rolle als Absall von der ächten Philosophie ansahen und in seinen hösischen Kundgebungen nach Ketzereien gegen das Dogma und nach Verstößen gegen die Würde des Philosophen suchten. Auch in den andern Reden περί βασιλείας, mit Ausnahme des Eingangs der dritten Rede, auf die ich noch zurückkommen werde, wird directe Verherrlichung des Herrschers vermieden. In der ersten sowohl wie in der

dritten Rede tritt an ihre Stelle die Form des Fürstenspiegels, die Schilderung und Verherrlichung des idealen Königs. Sie schien der Rolle des Hofphilosophen besonders angemessen, weil sie den Charakter erbaulicher Predigt wahrt und doch zugleich die wirklichen Vorzüge des regierenden Herrn, ohne den Verdacht der Schmeichelei zu erregen, für den Wissenden beleuchtet. In der vierten Rede hat Dio eine andere Form gewählt. Hier tritt der Bettelphilosoph Diogenes dem Alexandros als der überlegene und wissende gegenüber und beschämt und demütigt ihn, indem er ihn des Mangels königlicher Bildung und Tugend überführt. Das Ideal des Königtums wird hier durch sein negatives Gegenbild veranschaulicht. Dasselbe gilt von dem zweiten Teil der Rede. Er führt in der Schilderung der drei Dämonen die Laster vor, die dem wahren Königtum fremd sind, und soll gerade dadurch die in Trajan verkörperte königliche Tugend indirect verherrlichen. Wie Dio in der ersten Rede, nachdem er das Bild des idealen Königs gezeichnet hat. sich an Trajan wendet mit den Worten: wenn meine Schilderung auf dich zutrifft, so bist du glücklich zu preisen; in demselben Sinne könnte er hier sagen: Heil dir, wenn von meiner Schilderung nichts, garnichts auf dich zutrifft. Statt dessen folgt die besprochene Schlusswendung, die für die Hörer unmittelbar verständlich war und die ganze Darstellung zu Trajan und seinem Genius in Beziehung setzt. Das Ziel der vierten Rede ist dasselbe, wie das der übrigen vom Königtum, die Verherrlichung der aufgeklärten und verfassungsmäßigen Monarchie, die die Zeitgenossen in Trajans Regierung verwirklicht fanden; nur dass Die sich hier auf anderem Wege diesem Ziel nähert. Er ist dem Schein der Schmeichelei noch mehr als sonst aus dem Wege gegangen und hat die ganze Darstellung mit einer Herbigkeit und Strenge durchdrungen. die doch nicht verletzend wirken konnte, weil die Schlussworte durch ihre Gleichsetzung des guten göttlichen Dämons mit dem Genius Trajans alles übrige aufwogen. Unbedenklich hat er den Genius des Kaisers in derselben Weise philosophisch umgedeutet, wie er es von jeher in seinen popularphilosophischen Vorträgen mit dem Dämonen- und Genienglauben zu thun gewohnt war, und hat so eine Brücke geschlagen von dem Anlass der Feier zu seinem Thema.

Wer meine Auffassung der vierten Rede billigt, der wird auch für die dritte Rede die gleiche Veranlassung annehmen. Denn § 5 lesen wir: πῶς οὐχ ἀν εἴποι τις τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἀγαθὸν εἶναι τὸν δαίμονα, οὐκ αὐτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄπασι; τῶν μὲν γὰρ πολλῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιωτῶν ὁλίγος ὁ δαίμων καὶ μόνου

rov Evortoc etc. Dass Dio auch hier, wenn er von Trajans Damon spricht, an die Vorstellung von dem genius imperatoris anknüpft, würde man ohnehin annehmen, aber daraus keinen Schluss auf Gelegenheit und Veranlassung der Rede ziehen dürfen. Da aber für die vierte Rede nachgewiesen ist, dass sie einem Fest zu Ehren des kaiserlichen Genius ihren Ursprung verdankt, wird das gleiche auch für die dritte Rede wahrscheinlich. Vergleicht man die vorsichtige Zurückhaltung der vierten Rede mit dem uneingeschränkten Lob, das Dio im Eingang der dritten Rede über den Kaiser und seinen Genius ausschüttet, so gewinnt man den Eindruck, dass diese einem späteren Stadium ihrer Beziehungen angehört. Da es nun sehr wahrscheinlich ist, dass der zweite Dacierkrieg (105 - 107) den Verkehr der beiden nicht nur zeitweilig unterbrach, sondern dauernd beendete, so liegt es sehr nahe, die beiden Reden auf die Geburtstagsfeiern Trajans am 18. September 103 und am 18. September 104 zu beziehen. Denn nur diese beiden kann nach unserer Berechnung Dio in Rom erlebt haben. Doch ist dies im besten Falle eine wahrscheinliche Vermutung. Dem ersten römischen Aufenthalt im Jahre 100 kann die vierte Rede wohl kaum angehören, wegen der oben hesprochenen Worte § 3: ἐπειδή καὶ τυγγάνομεν σχολήν ἄγοντες ἀπὸ τῶν ἄλλων πραγμάτων. Denn damals konnte sich Dio, der vorübergehend als prusanischer Gesandter in Rom weilte, unmöglich, wie er es mit τυγχάνομεν thut, zu dem Hoshalt Trajans rechnen.

Auf die Frage, was Dio that, als im Jahre 105 der zweite dacische Krieg ausbrach und Trajan selbst sich auf den Kriegsschauplatz begab, sind wir durch einen glücklichen Zufall in der Lage, bestimmte Antwort zu geben. Ich glaube nämlich, dass wir mit voller Sicherheit die bekannte Stelle der olympischen Rede § 16 ff., in der Dio der Festverversammlung von seinen Erlebnissen an der Donau erzählt, auf die Vorbereitungen zum zweiten Dacierkrieg beziehen können und dass die Olympienseier, bei der die zwölste Rede gehalten wurde, die 221. vom Jahre 105 ist. Der aufmerksame Leser jener Stelle kann nicht zweifeln, dass Dio von Mösien aus direct nach Olympia gereist ist und dass er das römische Heerlager an der Donau in einem Augenblick verlassen hat, wo der Ausbruch eines entscheidenden Kampfes unmittelbar bevorstand. Die Versammlung erwartet deshalb von Dio interessante Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz zu vernehmen. Er aber giebt nur eine kurz andeutende Schilderung von der Lage der Dinge und geht sogleich zu seinem theologischen Thema über. Ausdrücklich bezeichnet er sich

als μακράν τινα όδον τὰ νῦν πεπορευμένος εὐθὺ τοῦ Ἰστρου and Ι schließt an die Schilderung seines Lagerausenthaltes unmittelbar die Versicherung an, nicht aus Furcht vor den Gefahren des beginnenden Kampfes, sondern um ein Gelübde zu erfüllen, habe er den Kriegsschauplatz verlassen und sich nach Olympia begeben. Dass der Beginn der Feindseligkeiten unmittelbar bevorstand, ergiebt sich aus § 19, wo Dio die römische Armee mit einem Rennpferd vergleicht, das ungeduldig mit des Husen stampfend das Zeichen zum Beginn des Wettlauß erwartet. Auch konnte sich Dio nur in diesem Falle πολέμου θεατής nennen und von Gefahren sprechen, die er nicht gescheut habe. Er war an die Donau gereist έπιθυμών ίδειν ανδρας αγωνιζομένους ύπερ αρχής και δυνάμεως, τούς δὲ ὑπὲρ ἐλευθερίας τε καὶ πατρίδος. Ein solche Situation ist während der Verbannung Dios in einem Olympiadenjahr überhaupt nicht vorgekommen. Die griechischen Worte bezeichnen deutlich einen Angriffskrieg der Römer gegen die Dacier. In dem Dacierkrieg Domitians waren die Dacier der angreifende Teil. Dadurch ist die Olympienfeier des Jahres 85 ausgeschlossen. Auch würden für diese Zeit die wiederholten Anspielungen auf das hohe Alter und die schlechte Gesundheit des Redners nicht passen: § 12 εἴ μοι τὰ τοῦ σώματος καὶ τὰ τῆς ἡλικίας ἐπεδέχετο; § 15 τῆ τε ἡλικία παρηκμακότος ἤδη; § 20 τὸ μὲν σῶμα ἐνδεής, τὴν δὲ ἡλικίαν προήκων. Im Jahre 85, im Anfange der Exilszeit, stand Dio ohne Zweifel im kräftigsten Mannesalter. Erst allmählich im Lauf der Jahre wurde seine Gesundheit durch die fortgesetzten körperlichen Strapazen erschüttert. 12. Rede über die körperliche Gebrechlichkeit hat in den bithynischen Reden ihre Parallele. Auch weisen die Worte § 16 ωσπερ αμέλει καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἔζηκα ἀλώμενος auf das Vagantenleben als eine der Vergangenheit angehörige, abgeschlossene Epoche hin. Das Jahr 89 ist ausgeschlossen, weil es das Jahr des schimpflichen Friedensschlusses ist, der den Dacierkrieg Domitians beendete; desgleichen das Jahr 93, weil damals der Friede noch fortdauerte. Im Jahre 97 war Dio in Prusa und wurde durch Krankheit verhindert, die geplante Reise zum Kaiser Nerva zu unternehmen. Es ist also undenkbar, dass er in diesem Jahre eine Reise an die Donau unternahm. Auch ist uns von einem romischen Angriff auf die Dacier in diesem Jahre nichts bekannt. Es bleiben also zur Auswahl nur die beiden Dacierkriege Trajans. Beide waren Angriffskriege der Römer, beider Anfang fiel mit einer Olympienseier zusammen. Haben wir somit für die 12. Rede nur zwischen den Jahren 101 und 105 Wahl, so kann die Entscheidung nicht zweiselhaft sein.

Untersuchungen des vorigen Kapitels ergiebt sich, das Dio im Sommer 101 in Prusa weilte, tief in die Angelegenheiten seiner Vaterstadt verwickelt war und vorläusig nicht daran denken konnte, sie zu verlassen. Wir wissen, dass er sich seit seiner Rückkehr von der römischen Gesandtschaftsreise ganz vom öffentlichen Leben zurückzog, um sich der Bewirtschaftung seiner Güter zu widmen, dann von neuem in die bithynischen Händel versichten wurde und seine heiß ersehnte und oft angekündigte Abreise immer wieder, weil er unabkömmlich war, verschieben mußte. Dagegen zeigt uns der Entschluß, als Θεατής πολέμου, aus rein unpersönlichem Interesse an der Entwicklung der Begebenheiten, an die Donau zu reisen, einen Mann, der ganz Herr seiner selbst ist und in freiester Weise über eine unbeschränkte Muße verfügt.

Ich halte daher für wahrscheinlich, dass Dio, der vom Sommer 103 bis zum Frühling 105 in Rom am Hose des Kaisers geweilt hatte, diesen auf seiner Reise an die Donau begleitete und sich, nach einem kurzen Ausenthalte im römischen Feldlager, als die Olympienseier des Jahres 105 herannahte, nach Olympia begab.

Ich vermute, dass die zweite Rede der letzten Zeit vor dem zweiten Dacierkriege angehört, nicht auf Grund einzelner Stellen oder Anspielungen, die als Zeitindicien verwertbar sind, sondern auf Grund des eigentumlichen Inhalts der ganzen Rede. Es kann nicht Zusall sein, dass ein so kriegerischer Ton durch das Ganze hindurchgeht, dass Tapferkeit und kriegerischer Sinn als die vornehmste Tugend des Königs geschildert werden. Dies ist umsomehr zu beachten, weil die Rede nach der Themaausstellung im Eingang nicht minder als die drei übrigen vom Königtum handeln will (§ 1 οἱ δὲ αὐτοὶ λόγοι οὖτοι σχεδόν τι καὶ περί βασιλείας ήσαν). Die Rede handelt ganz allgemein περί τοῦ καθ' Όμηρον ἀγαθοῦ βασιλέως. Sie schildert die Bildungs- und Geschmacksrichtung und die tägliche Lebensweise des idealen Königs, die Äußerungen des königlichen Geistes in seinem menschlichen Thun und Treiben. Sein Verhältnis zur Dichtkunst, zur Rhetorik und Philosophie, zur Musik, zur Tanzkunst wird gekennzeichnet; wie er wohnt, schläft, speist, sich kleidet, erfahren wir. Aber durch alle diese an sich friedlichen Dinge zieht sich als roter Faden die soldatische Gesinnung hindurch, die nach Dios Darstellung der König niemals verleugnen darf, weder auf dem Felde der Geistesbildung und der schönen Künste, noch in seinen alltäglichen Lebensgewohnheiten. Je weniger eine rein objective Behandlung des Themas zu dieser einseitigen Betonung der ardoela führen konnte (wie ja die drei andern Reden zur Genüge zeigen), desto

mehr sind wir berechtigt, in Zeit und Umständen der Entstehung den Grund dieser Einseitigkeit zu suchen. Wir wollen zunächst den Spuren dieser kriegerischen Stimmung im einzelnen nachgehen.

Gleich in den ersten Worten wird mit ἀνδρείως καὶ μεγαλοφρόνως die Tonart angeschlagen, in der das ganze Stück geht. Alexander wird als der feurige Jüngling charakterisirt, in dessen angeborener Kampfeslust sich eine wahrhaft königliche Natur, der zukünstige König-Eroberer kundgiebt. Nur der Homer gilt ihm als eine Lecture für Könige. Hesiods Anweisungen für den Betrieb friedlicher Gewerbe sind für den König ohne Interesse und besser als Hesiods Verse über das Mähen des Korns gefällt ihm die Schilderung Homers, wie Troer und Achäer die feindlichen Reihen niedermähen. Rhetorik und Philosophie sollen dem König nicht fremd sein, aber er soll sie nicht treiben wie ein Professor. Die Gabe einfachen und treffenden Gedankenausdrucks bedarf er für seinen Herrscherberuf und gern wird er gelegentlich den Lehren der Philosophie lauschen, die nichts anderes fordern, als was seinem eigenen Wesen und Streben gemäß ist. Nur Lieder zum Preise der Götter und Helden will Alexandros lernen. Die erotische und sympotische Lyrik verachtet er. Besser als alle lyrischen Chöre würde ihm eine bewaffnete Phalanx gefallen, die passende Abschnitte der homerischen Heldengedichte zum schmetternden Klange der Kriegsdrommeten im Chor anstimmte. Nicht mit Gold, Elfenbein und edlen Steinen soll der König seine Wohnung und die Tempel der Götter schmücken, sondern mit erbeuteten Wassen und Kriegstrophäen. Sein Bett und sein Tisch sei von soldatischer Einfachheit. In der Kleidung und Bewaffnung unterscheide er sich von dem gemeinen Soldaten, ohne sich wie ein eitles Mädchen mit Goldschmuck und Flitter zu behängen. Dann wird er auch besser im Stande sein, die Manneszucht in der Armee zu erhalten; wie schon Homer die einfachlebenden Griechen den Barbaren an Disciplin überlegen schildert. Hier führt Dio zum Beleg die bekannten Stellen an, wo die achäische Schlachtreihe lautlos, die troische mit wüstem Geschrei zum Kampfe vorrückt und wo im troischen Lager nach einem siegreichen Tage Flöten- und Syrinxblasen und lautes Stimmengetöse ertönt, während im gleichen Fall im achäischen Lager Ruhe herrscht. Wir werden annehmen dürfen, dass diese ziemlich locker in den Zusammenhang eingefügte Bemerkung von den Hörern als eine Anspielung auf die Verschiedenheit römischer und dacischer Kampsesweise empfunden wurde. - Als die beiden königlichsten Tugenbezeichnet Alexandros in § 54 ανδρεία und δικαιοσύνη, unter

Voranstellung der ἀνδρεία. Dann, nochmals zur Musik und Tanzkunst zurückkehrend, lässt er den idealen König zuchtlose Lieder und Tänze nicht nur selbst meiden, sondern auch aus seiner Hauptstadt verbannen. Dass hier auf die Vertreibung der Pantomimen aus Rom angespielt wird. die auch Plinius Paneg. 46 unter Trajans Verdiensten anführt, beweist namentlich der Ausdruck βασιλεύουσα πόλις, der von allen Städten der Welt nur auf Rom passt. Statt dessen ziemt dem König nur das Kampflied, bei dessen Klangen die Feinde Furcht und Schrecken ergreift, das Triumphlied, das nach erkämpstem Siege angestimmt wird, und etwa noch das ermunternde Marschlied nach Art der lakonischen Embaterien. Von allen Tänzen ist nur der kretische Wassentanz nach seinem Sinn; und wenn er zu den Göttern betet, so bittet er nicht um Schönheit, Liebe und sinnlichen Genuss, sondern dass es ihm beschieden sein möge, ehe die Sonne zur Rüste geht, die Burg des feindlichen Königs zu erobern und in Brand zu stecken, ihn selbst aber samt vielen seiner Gefährten im Schwertkampf zu erlegen. Der Stier, der vor der Herde der Rinder wandelt und alle anderen überragt, ist das schönste Bild des Königs. Friedlich von Natur führt er die Herde zur Weide. Keinem Tier, das zu seiner Herde gehört, fügt er ein Leid zu. Aber wenn sich ein Raubtier zeigt, flieht er nicht, sondern kämpst mit ihm zum Schutz der Schwachen; und bisweilen misst er seine Kräste mit dem Leitstier einer andern Herde zu seinem und seiner Herde Ruhm. So ist auch der gute König ein Führer und Schirmherr seines Volkes. Er schützt es vor der Grausamkeit unrechtmäßiger Gewaltherrscher; mit den Königen der Nachbarvölker kämpft er um den Preis der Tapferkeit und sucht, wenn möglich, die ganze Menschheit zu ihrem Heile unter seinem Scepter zu vereinigen. Einem solchen König kann der Segen der Götter und ewiger Nachruhm nicht fehlen.

Ich überlasse es dem unbefangenen Gefühl jedes Lesers, ob das kriegerische Element in diesem Fürstenideal nur die Rolle spielt, die ihm immer auch in ruhigen Zeiten zugestanden werden muß, und nicht vielmehr eine so bevorzugte, daß nur kriegerische Zeit und Stimmung es erklären. Dio hätte wenig Gefühl für das Angemessene bekundet, wenn er in Friedenszeiten solche Fanfaren geblasen und dem Kaiser ein Gebet um Brand und Mord als königliches Normalgebet anempfohlen hätte. Man kann auch nicht sagen, daß dieses kriegerisch gefärbte Bild nur den jungen Alexandros charakterisiren soll, der es entwirft. Denn diese Gesprächsperson wählte sich Dio als Mundstück seiner eigenen Gedanken und Gefühle nach freiem Belieben. Sollten wir Alexandros'

Fürstenideal als einseitig oder halbrichtig empfinden, so müßte die ganze Rede anders angelegt sein. Per Eingang der Rede sagt uns, daß sie περὶ βασιλείας handeln soll, und auch der Schlußsatz zeigt, daß der Redner dem von Alexandros vorgetragenen seine vollste Zustimmung schenkt. Besonders ist die Rechtsertigung der Eroberungspolitik zu beachten, die in den Äußerungen des Schlußteils über das Verhalten des Königs zu den Nachbarkönigen und über sein Streben nach Weltherrschaft enthalten ist. Man vergleiche z. B. mit dieser Stelle die ganz anders lautende Äußerung in der ersten Rede § 27: καὶ πολεμικὸς μὲν οὕτως ἐστίν, ὥστε ἐπὰ αὐτῷ εἶναι τὸ πολεμικὸς δὲ οὕτως ὡς μηδὲν ἀξιόμαχον αὐτῷ λείπεσθαι· καὶ γὰρ δὴ καὶ τόδε οἶδεν, ὅτι τοῖς κάλλιστα πολεμεῖν παρεσκευασμένοις, τούτοις μάλιστα ἔξέστιν εἰρήνην ἄγειν. Sie deutet ebenso bestimmt auf friedliche, wie die zweite Rede auf kriegerische Zeiten.

Da nun die Beziehung der Rede auf Trajan feststeht, so haben wir nur die Wahl zwischen dem ersten und dem zweiten Dacierkriege. Als der erste ausbrach, befand sich Dio nicht am Hofe Trajans und die ganz verschiedene Stimmung der ersten Rede verbietet uns, die zweite unmittelbar auf sie folgen zu lassen. Auch deuten die Betrachtungen über die litterarische, musische und philosophische Bildung des Königs auf den lehrhaften Verkehr Dios mit Trajan, der sich erst bei seinem zweiten römischen Aufenthalt entwickelt haben kann. Die Worte in § 26, dass der gute König gern, wenn er Zeit hat, philosophischen Lehren sein Ohr leiht, weil er sie mit seinem eigenen Wesen in Einklang findet, dürsen wir als eine Anspielung auf Trajans Verkehr mit Dio selbst auffassen. Als der zweite Dacierkrieg ausbrach, befand sich Dio, wie wir aus der zwölften Rede schließen, in der Umgebung Trajans, ja sogar noch in seinem Heerlager an der Donau. Dies ist die Zeit und Gelegenheit, in die die zweite Rede am besten hineinpast.

Das über Entstehungszeit und Natur der Reden περί βασιλείας bisher ermittelte können wir durch Betrachtungen anderer Art ergänzen und vervollständigen.

Ich habe schon an anderer Stelle¹) darauf hingewiesen, dass wir in der 57. Rede ( $N\acute{e}\sigma\tau\omega\varrho$ ) ein wichtiges Document für die Beurteilung der Königsreden besitzen. Ich habe gezeigt, dass diese Rede eine  $\pi\varrho o$ - $\lambda\alpha\lambda\iota\acute{\alpha}$  ist, welche Dio einer der Reden  $\pi\varepsilon\varrho\iota$   $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\varepsilon\iota\alpha\varsigma$  vorausschickte, als er sie später, auf einer seiner Kunstreisen, vor einem größeren

<sup>1)</sup> Hermes XXVI (1891) 392.

Publicum wiederholte. Er vertheidigt sich hier gegen den Vorwurf, daß er aus Prahlerei die Reden wieder vortrage, mit denen er den Beifall des Kaisers gefunden hat. Es sei das ebensowenig als Prahlerei aufzufassen, wie wenn Nestor dem Achill und Agamemnon von dem Beifall erzählt, den bessere Männer als sie sind, die Helden der Väterzeit, seinen Mahnreden zu schenken pslegten. Der Zweck sei beidemal nur, die Wirkung der Mahnrede zu verstärken. Auch sei das Wort, das auf des Herrschers Seele einwirkt, für alle seine Unterthanen bedeutungsvoll. - Die Thatsache, die wir durch die 57. Rede erfahren, ist in erster Linie wichtig, weil sie auf Dios Lehrthätigkeit in den auf 105 folgenden Jahren ein Schlaglicht wirst. Wir sehen, dass er seine Thätigkeit als Reiseprediger jetzt wieder aufnahm und dass die Königsreden eins seiner Hauptrepertoirstücke bildeten. Seine Beziehungen zu Trajan dienten ihm, sein Ansehen beim Publicum zu erhöhen. Zugleich dienten aber auch die Reden dem Ansehen des kaiserlichen Regiments. man sie als vom Kaiser gebilligte Programmreden ansehen durfte, in denen die leitenden Grundsatze seiner Regierung niedergelegt waren, so konnten sie dazu beitragen, in der griechischen Reichshälfte das Vertrauen zur Reichsregierung zu stärken. Von vornherein hatten sie mehr den Charakter publicistischer Kundgebungen als intimer, für den Kaiser selbst bestimmter Ratschläge. - Vielleicht aber läst sich diese Thatsache auch zur Erklärung des eigentümlichen Überlieserungszustandes der vierten und namentlich der dritten Rede mit verwerten. Nachdem wir schon in andern dionischen Reden, z. B. der Trojana, das Vorhandensein von Dubletten aus variirender Wiederholung erklärt haben, liegt es nahe, auch hier, wo die Thatsache der Wiederholung bezeugt ist, aus ihr die Auffälligkeiten des Überlieferungszustandes zu erklären.

Die erste und zweite Rede stellen sich als geschlossene, wohlgegliederte Kunstwerke dar. Nichts in dem Zustande dieser Reden würde uns hindern anzunehmen, dass sie von dem Autor selbst veröffentlicht wurden. Freilich, wenn wir den Ausdruck πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ὁηθέντες λόγοι in der 57. Rede auf alle vier erhaltenen Reden περὶ βασιλείας beziehen müsten, so würde folgen, dass die Publication nicht erfolgt sein könnte, so lange Dio sie noch zu mündlichen Vorträgen zu benutzen pflegte. Aber nichts nötigt uns zu dieser Annahme. Der Plural λόγοι kann nach bekanntem Sprachgebrauch auch auf eine einzelne Rede bezogen werden. Dass Dio, wenn er vor dem Kaiser selbst und seinem Hose austrat, sich der Eingebung des Augenblicks überließ, widerspricht aller Wahrscheinlichkeit. Gewiß wird er bei so wichtiger

Gelegenheit nur mit wohl durchdachten und vorbereiteten Leistungen aufgetreten sein. Auch machen die Reden durchaus nicht den Eindruck von Improvisationen. Höchstens wird man schließen können, daß die erste Rede noch nicht veröffentlicht war, als die Olympica gehalten wurde, weil die letztere sich als Improvisation giebt und Dio in einer solchen gewiß nicht einen Abschnitt aus einer bereits veröffentlichten Rede wiederholt hätte.

Anders steht es um die vierte und dritte Rede. Für die vierte Rede habe ich nachgewiesen, dass es eine Fassung von ihr gegeben haben muss, in der statt der Dämonenrede die fabula Libyca, jetzt or. 5. den Schlussteil bildete. Ich halte an dieser Hypothese trotz Hirzels Widerspruch fest. Dieser sagt ("der Dialog" II 108, 3): "Erwähnt wird ein Λιβυκὸς μῦθος auch or. 4 p. 163 R. Zu so gewagten Vermutungen, wie sie in neuerer Zeit über die ursprüngliche Gestalt dieser Schrift aufgestellt worden sind, ist dies aber kein genügender Grund. Entweder überließ es Dion dem mündlichen Vortrag den uv Joc dort einzuschalten, etwa ähnlich wie er mit den Briefen in or. 44 Schl. u. or. 47 p. 227 R oder mit der Rede an den Kaiser or. 57 (vgl. p. 300 R) verfahren ist, oder endlich, da der "libysche Mythos" eine Lesern und Hörern bekannte Art von Mythen war, genügte es ihm, mit dem bloßen Namen die allgemeine Vorstellung desselben geweckt zu haben." Obgleich in diesen Bemerkungen meine Beweissührung ignorirt wird und nur Gründe vorgebracht werden, die durch sie bereits erledigt sind, scheint es doch, dass sie gegen mich gerichtet sind. Hirzel läst zwei Erklärungen für die Erwähnung der libyschen Fabel in der vierten Rede als möglich gelten. Entweder soll es Dio dem mündlichen Vortrag überlassen haben, die libysche Fabel dort einzuschalten. Diese Möglichkeit hatte ich durch den Hinweis auf die Composition der Rede erledigt. Man denke sich nur einmal die libysche Fabel und die Dämonenrede, jede mit ihrer Einleitung, unmittelbar hintereinander vorgetragen. Es wurde geradezu lächerlich wirken, wenn Diogenes zweimal den Alexander auf die gleiche Weise mystificirte, erst mit den Weibungeheuern, dann mit den Dämonen. Beidemal handelt sichs um eine allegorische Darstellung der ἐπιθυμίαι, beidemal wird erst eine mysteriöse Andeutung gegeben, die Alexander missversteht, beidemal wird der formale Gegensatz sophistischer Redekunst zum philosophischen dialéγεσθαι hervorgehoben. Beide Abschnitte leiten ihre Daseinsberechtigung aus Dios wohlbekanntem Bestreben her, dialogische Stücke, die er als Redner vorträgt, in rednerischer Weise mit einer längeren zusammen-

Die Erlangung der ächten Königshängenden Rede abzuschließen. würde wird das eine Mal mit der Besiegung der Weibungeheuer, das andere Mal mit der Versöhnung des Dämons in engste Verbindung gebracht. Hieraus ergiebt sich, dass die libysche Fabel und die Dämonenrede Dubletten sind. Es konnten nicht beide zusammen, sondern nur entweder die eine oder die andere zum Abschluss der Rede benutzt werden. - Die zweite Erklärungsmöglichkeit, die Hirzel gelten läfst, ist noch weniger stichhaltig. Dass die "libysche Fabel" eine den Lesern und Hörern bekannte Art von Mythen war, könnte nicht rechtsertigen, dass Dio hier mit dem blossen Namen die allgemeine Vorstellung derselben zu wecken sich begnügte. Denn der Zusammenhang fordert, dass Hörer und Leser nicht an irgendeine beliebige Fabel dieser Art. sondern an die Fabel von den Weibungeheuern denken, eben an die, welche wir als or. 5 lesen. Diese konnten sich die Hörer auf die blosse Andeutung hin umsoweniger vorstellen, da sie ja, nach Hirzel, von Dio selbst erst erfunden ist. Hätte Dio diese bestimmte libysche Fabel als allbekannt vorausgesetzt und sich deshalb die Erzählung sparen wollen, so hätte er sie auch dem Alexander bekannt sein lassen und auch dem Diogenes das Erzählen erspart. Hirzels Erklärungsversuche für die Erwähnung der libyschen Fabel in der vierten Rede sind also misslungen. Ich halte nach wie vor meine Hypothese für die einzig mögliche und zutreffende Erklärung. Ich nehme also an, dass es zwei Fassungen der vierten Rede gab. In der einen schloss sich an § 74 extr. als Abschluss der ganzen Rede die Erzählung der libyschen Fabel an. In der andern folgten auf § 72 ην δ Αργέλαος unmittelbar §§ 75 — Ende. Aus dieser Annahme läst sich die Verwirrung der Überlieserung auf verschiedene Weise ableiten. Um nichts verloren gehen zu lassen, hatte man vielleicht die Dämonenrede der in die libysche Fabel auslaufenden Fassung als Anhang beigegeben und an der Stelle der letzteren, wo jene sich anschließen sollte, einen Randvermerk angebracht. Ein solches Exemplar übergab der Veranstalter einer Ausgabe dem Schreiber mit dem Austrag, an der bezeichneten Stelle die Dämonenrede folgen zu lassen. Er mochte diese Gestaltung der vierten Rede vorziehen, weil die libysche Fabel noch anderweitig, sei es als selbständiges Stück, sei es als Bestandteil einer andern Dialexis, überliefert war. Wenn nun bei der Aussührung dieses Austrages die Einleitung zu der libyschen Fabel stehen blieb, so kann dies entweder versehentlich durch falsche Beziehung des Randvermerks oder absichtlich geschehen sein, um den wahren Sachverhalt anzudeuten. So etwa kann der Vorgang gewesen

sein. Doch sind natürlich auch andere Möglichkeiten vorhanden. Für uns ist die Hauptsache, dass die überlieserte Form keinessalls von Dio selbst herrühren kann. Wenn er selbst eine Ausgabe der Rede besorgte, so gab er ihr gewis eine bestimmte und abgeschlossene Form, indem er sich für eine der beiden Fassungen entschied.

Wir haben hier gleich Gelegenheit anzuwenden, was wir aus der 57. Rede gelernt haben. Es ist nämlich leicht erklärlich, daß Dio, bei einer Wiederholung der πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ὁηθέντες λόγοι vor einem größeren Publicum, sich Änderungen erlaubte. Es konnte z. B. kürzere Zeit zur Verfügung stehen und deshalb ein kürzerer Schlußteil wünschenswert erscheinen. Haben wir die Dämonenrede in ihrer Beziehung auf den Genius des Kaisers oben richtig gedeutet, so stellt sie die ursprüngliche, vor dem Kaiser selbst vorgetragene Fassung dar.

Die dritte Rede bildet durch ihren Überlieserungszustand eines der schwierigsten Probleme der dionischen Schristensammlung. Ich habe früher bewiesen, dass die Worte  $\tau \hat{\alpha}$   $\pi \varepsilon \varrho \hat{\iota}$   $\tau o \tilde{v}$   $\Delta \iota \acute{o} g$  am Ende von § 50 als ein Vermerk des Herausgebers oder Schreibers aufzusassen sind, dass hier eigentlich jene Schilderung der göttlichen Weltregierung als des Vorbildes irdischen Königtums folgen sollte, die gleichlautend in der ersten und in der zwölsten Rede steht. Aber es ist dies keineswegs die einzige auffallende Erscheinung in dieser Rede. Ich will zunächst noch nicht die Frage auswersen, ob durch Einstügung des Kapitels über die göttliche Weltregierung die Lücke in bestiedigender Weise ausgesüllt wird und eine logisch richtige und den Gesetzen rednerischer Composition entsprechende Gedankensolge entsteht, sondern vorerst über die sonstigen Störungen des Zusammenhangs eine Übersicht geben.

Das Proömium umfast § 1—24. Denn in § 25 folgt die Aufstellung des Themas: ποιήσομαι τοὺς λόγους ὑπὲρ τοῦ χρηστοῦ βασιλέως, ὁποῖον εἶναι δεῖ καὶ τις ἡ διαφορὰ u. s. w. Der Gedankengang des Proömiums läst sich folgendermaßen kurz zusammensasen: Sokrates erklärte, nicht zu wissen, ob der Perserkönig εὐδαίμων sei, da er seine Gesinnung nicht kenne; ich aber kenne dich hinreichend, um dir die Eudämonie zuzusprechen. Denn wer von der höchsten Macht den schönsten Gebrauch macht, dessen Dämon ist gut, für ihn selbst und für alle seine Unterthanen. Um aber dem Vorwurf der Schmeichelei zu entgehen, will ich (nicht von dir, sondern) von dem guten König reden u. s. w.

Das Proömium handelt also von der Trefflichkeit Trajans und wird dadurch zum Abschluß gebracht, daß der Redner erklärt, um dem Vor-

vurf der Schmeichelei zu entgehen, nicht mehr von dieser, sondern von lem guten König im allgemeinen handeln zu wollen. Dies setzt natürich voraus, dass alles, was innerhalb des Proömiums zum Preis der Ierrschertugenden gesagt wird, nach der Absicht des Redners auf Trajan versönlich bezogen werden soll. Es ist nötig dies hervorzuheben, weil chon von § 3 extr. an der Kaiser selbst nicht mehr genannt oder angeredet wird. Dass auch in § 4—9 überall er gemeint ist, lehrt nur ler Zusammenhang. Denn die Frage nach der Eudämonie Trajans, velche Dio auf Grund seiner intimen Kenntnis des Kaisers zu beantvorten sich anheischig gemacht hat, wird nirgends sonst als in diesem Abschnitt beantwortet. Wie könnte auch der Verdacht der Schmeichelei ufkommen, wenn nicht jeder Hörer diesen Abschnitt als offene Verlerrlichung Trajans aufzusassen genötigt war?

Es fügt sich auch alles einzelne vortrefflich dieser Auffassung bis u dem Homervers in § 9. Denn die Ausdrücke § 3 τὸν μεγίστην χοντα δύναμιν, § 4 ῷ γὰρ ἐξόν — οὖτος ὁ ἀνήρ, § 5 τοῦδε τοῦ ἐνδρός, § 6 ὅταν δὲ παμπληθεῖς μὲν ⟨ἐνὸς⟩ ὑπακούωσι πόλεις — τάντων οὖτος ἀνθρώπων γίγνεται σωτὴρ καὶ φύλαξ, ἄνπερ ἢ τοινῦτος τοῦ γὰρ πάντων ἄρχοντος καὶ κρατοῦντος u. s. w. schließen lie Beziehung auf eine einzelne, bestimmte Person nicht aus. Die inpersönliche Form ist nur gewählt, um das κατ ὀφθαλμοὺς ἐπαινεῖν vgl. § 25), das in diesem Abschnitt enthalten ist, nicht zu craſs hervorreten zu lassen.

In diesen Zusammenhang passen offenbar die Worte von § 9  $\delta$  yà $\varrho$  colovog  $\beta$  acilevs — § 11 extr. nicht hinein. Hier wird nämlich beviesen, dass der ideale König ( $\delta$  tolovog  $\beta$  acilevs) es sür unumgängich nötig hält, selbst die Tugend zu besitzen. Der Beweis besteht larin, dass er sie in seiner Stellung mehr als andere nötig hat. Daraus geht hervor, dass diese Sätze die Beziehung auf Trajan nicht zulassen, ondern nur generell verstanden werden können. Es handelt sich hier nicht darum, die Eudämonie des mit allen Tugenden geschmückten Ierrschers zu beweisen, sondern zu beweisen, dass der ideale Herrscher ille Tugenden haben will, weil er sie haben muß. In dem vorausgehenden Abschnitt wird ein mit allen Tugenden geschmückter Herrscher als vorhanden vorausgesetzt und dann gestagt, wie es um seine Eudämonie steht; in unserm Abschnitt wird ein solcher Herrscher contruirt und gezeigt, welche Eigenschasten er haben muß. Unser Abchnitt handelt  $\pi$ e $\varrho$ t  $\tau$ ov  $\chi$ e $\eta$ ovov  $\beta$ aciléws  $\delta$ notov elvat  $\delta$ e $\bar{\epsilon}$  (vgl. § 25).

Es kommt hinzu, dass sich die Worte ὁ γὰρ τοιοῦτος βασιλεύς

u. s. w. nicht an das vorausgehende passend anschließen. Sie enthalten nicht, wie γάρ erwarten läst, eine Begründung dazu. Zu dem Nachweis der Eudämonie des Herrschers stehen sie überhaupt in keiner Beziehung. Es ist daher der ganze Abschnitt als fremdartiger Bestandteil Die Berechtigung dieses Verfahrens wird durch den weiteren Verlauf der Untersuchung bestätigt werden. Denn es ist dies nicht der einzige Abschnitt, der den Zusammenhang der dritten Rede unterbricht.

Übrigens hat der ausgeschiedene Abschnitt eine genaue Parallele in der Zusammenstellung einzelner loci aus nicht erhaltenen Reden Dios περί βασιλείας, die wir als or. 62 unter dem Titel περί βασιλείας καὶ τυραννίδος lesen.

Or. 3.

§ 9 δ γάρ τοιοῦτος βασιλεύς τοῖς μὲν ἄλλοις καλὸν κτῆμα τὴν άρετην νενόμικεν, αύτῷ δὲ καὶ άναγκαῖον.

φρονήσεως η τῷ βουλευομένω περί τῶν μεγίστων;

τίνι δὲ ἀχριβεστέρας διχαιοσύνης η τω μείζονι των νόμων; τίνι δὲ σωφροσύνης έγχρατεστέρας η ότω πάντα έξεστι; τίνι δὲ ἀνδρείας ἰσχυροτέρας η ύφ' οὖ πάντα σώζεται;

Or. 62.

§ 3 καὶ ταῦτα ὀρθῶς ὑπολαμ-§ 10 τίνι μέν γάρ δεῖ πλείονος βάνει. τίνι μέν γάρ φρογήσεως δεί πλείονος η τῷ περὶ τοσούτων βουλευομένω;

τίνι δὲ άχριβεστέρας διχαιοσύνης η τῷ μείζονι τῶν νόμων; τίνι δὲ σωφροσύνης ἐγχρατεστέρας η ώ πάντα έξεστι; τίνι δε ανδρείας μείζονος ή τώ πάντα σώζοντι;

Die kleinen Abweichungen des Wortlautes zeigen, dass dieser locus in mehreren Reden vorkam. In welchem Zusammenhang er vorkam. lehrt auch or. 62 nicht mit Bestimmtheit, da er dort mit dem Vorausgehenden nicht zusammenhängt und auch mit dem Folgenden der Zusammenhang problematisch ist. Ich neige jetzt zu der Ansicht, daß ich auch § 4 καὶ τοίνυν τῷ μὲν ἄλλων etc. das Alinea hätte zur Anwendung bringen sollen. Aber wenn wir auch nach dieser Richtung keinen Aufschlufs erhalten, so ist doch das Vorhandensein von Excerpten nicht erhaltener Königsreden, wie sie uns or. 62 bietet, ein beachtenswerter Wink für die Beurteilung ähnlicher loci, die uns die Analyse des Zusammenhangs aus der dritten Rede auszuscheiden nötigt. Es muß die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass solche Auszüge ursprünglich am Rande der Handschrift beigeschrieben, versehentlich in den Text geraten sind.

Ein zweiter Fall ganz ähnlicher Art folgt dem ersten auf dem Fuße. Seine Verherrlichung Trajans schließt Dio § 12 in, mit der Bemerkung ab: λέγω δὲ ταῦτα οὐκ άγνοῶν ὅτι τὰ δηθέντα νῦν ὑπ' ἐμοῦ ἐν πλείονι γρόνω ανάγκη λέγεσθαι. Das heisst nach der bei unbefangenem Lesen sich darbietenden Auffassung: ich weiß wohl, daß der soeben von mir behandelte Gegenstand (nämlich die Eudämonie Trajans) mit mehr Zeitaufwand behandelt werden muß. Wenn wir so erklären, wurde sich an diesen Gedanken sehr passend § 25 anschließen: Era δὲ μήτε ἐγω χολαχείας αἰτίαν ἔχω τοῖς θέλουσι διαβάλλειν μήτε σὺ τοῦ κατ' ὀφθαλμοὺς ἐθέλειν ἐπαινεῖσθαι, ποιήσομαι τοὺς λόγους ύπερ του χρηστου βασιλέως, d. h. die Begründung, warum Dio auf die ausführliche Behandlung der Eudämonie Trajans verzichtet, nicht aber die Worte, die sich nach der Überlieserung anschließen: ἀλλ' οὐχ έστι δέος μή ποτε έγω φανώ τι κολακεία λέγων. Denn durch sie wird die absurde Vorstellung erweckt, dass eine aussührliche Behandlung der Eudämonie Trajans den Redner vor dem Verdacht der Schmeichelei schützen wurde, den ihm das Streisen dieses Gegenstandes zugezogen hat. "Ich weiß wohl, dass der Gegenstand zu erschöpfender Behandlung längere Zeit erfordert, aber auch so (d. h. nach der kurz andeutenden Behandlung in § 2-9) brauche ich wohl nicht den Vorwurf der Schmeichelei zu fürchten." Dies kann unmöglich Dios Gedanke gewesen sein. Denn dann könnte er nicht, nach dem Abschnitt über die Schmeichelei, § 25 fortfahren: "Um aber nicht zu dem Vorwurf der Schmeichelei Anlass zu geben, will ich lieber von dem idealen König im allgemeinen handeln." Die an dieser letzteren Stelle ausgedrückte Auffassung ist die natürliche und in der Sache selbst begründete: je länger Dio bei der Verherrlichung Trajans verweilt, je aussührlicher er sie zu begrunden versucht, desto mehr wird er übelwollenden Beurteilern als Schmeichler erscheinen.

Wollen wir also den Zusammenhang in § 12 retten, so müssen wir eine andere Auffassung der Worte: λέγω δὲ ταῦτα — ἀνάγκη λέγεσθαι durchzuführen suchen. Kann in ihnen der Gedanke liegen: ich weißs wohl, daß, was ich jetzt rede, von der Nachwelt geprüft und beurteilt werden wird? Daran würde sich sehr passend anschließen: Aber ich brauche wohl nicht zu fürchten, daß sie zu dem Ergebnis kommen wird, ich sei ein Schmeichler gewesen. — Sollte dies nach Dios Absicht der Sinn der überließerten Worte sein, so müßte man mindestens

sagen, dass er sich sehr undeutlich ausgedrückt hat. Léyeo Dai müste von künstigen Recitationen der Rede durch andere oder von erzählender Wiedergabe ihres Inhalts verstanden werden. Der Hauptbegriff der Prüfung wäre nicht besonders angedeutet, sondern müßte als notwendig mit dem λέγεσθαι verbunden hinzugedacht werden. Diese Erwägung führt zu der Vermutung, die ich einer brieflichen Mitteilung Useners verdanke: statt λέγεσθαι sei έλέγγεσθαι zu schreiben. Aber auch so bleibt der Widerspruch bestehen, dass Dio erst ausführlich beweist, er brauche den Vorwurf der κολακεία nicht zu fürchten und dann doch (vgl. § 25) aus Furcht vor diesem Vorwurf das Thema wechselt. Unmöglich konnten sich die Worte: ενα δὲ μήτε ἐγὼ κολακείας αἰτίαν έγω an den Nachweis anschließen, dass er diesen Vorwurf nicht befürchte. Wozu denn, würde man fragen, diese breite, die Symmetrie des Proömiums störende Abhandlung über die Schmeichelei, wenn der Redner diesem Vorwurf doch nicht entgehen kann und doch vor ihm zurückzuweichen gesonnen ist?

Ich glaube daher, dass der ganze Abschnitt περὶ κολακείας von § 12 ἀλλὶ οὐκ — § 24 als zwar dionisch, aber nicht zu unserer Redergehörig auszuscheiden ist. Dass es andere Reden Dios περὶ βασιλείας gab, in denen er minder zaghast das Lob Trajans verkündete, zeigt wiederum or. 62. Denn die Wendung in § 3 ὁ δὲ ἀγαθὸς ἄρχων, ὥσπερ σύ zeigt deutlich, dass in der Rede, der dieser Abschnitt entnommen ist, Trajan direct und ohne Vorbehalt dem ἀγαθὸς ἄρχων gleichgesetzt wurde. Da war mehr Veranlassung, sich gegen den Verdacht der κολακεία zu verwahren. — Das Zurückgreisen auf den Eingang der Rede in § 29 (μετὰ γὰρ τῆν ἀπόκρισιν τῆν περὶ τῆς εὐδαιμονίας) spricht auch gegen die übermäßige Ausdehnung des Proömiums.

Auf das Proömium folgt als erster Hauptteil der Rede die Fortsetzung jenes sokratischen Gesprächs, auf das schon der Eingang Bezug nahm. Wie Sokrates über die Eudämonie des Perserkönigs nichts zu wissen erklärte, da er seinen Seelenzustand nicht kenne, so stellte er sich auch skeptisch zu der zweiten Frage, ob der Perserkönig stark und mächtig ist, und zu der dritten Frage, ob er ein Herrscher und König ist über die Völker seines Reichs. Wenn er nicht besonnen, tapfer, gerecht einsichtig ist, sondern ein Knecht seiner Leidenschaften, so ist er nicht stark und mächtig, sondern schwach. Wenn er nicht nach Recht und Gesetz zum Wohle seiner Unterthanen, sondern ungerecht und selbstsuchtig herrscht, so ist er nicht ein König, sondern ein Tyrann (§ 29—42 zat löteotag).

Hieran schließt sich § 42 ὅμοια δὲ εἰρήκασι — 49 incl. eine Fortzung, die beweisen soll, daß mit dieser sokratischen Unterscheidung n Königtum und Tyrannis auch die platonisch-aristotelische Staatslehre ereinstimmt, wenn sie drei gute Staatsformen annimmt, Königtum, istokratie, Demokratie, und drei ihnen entsprechende Entartungen, rannis, Oligarchie, Ochlokratie. Denn das Unterscheidungsmerkmal ner jeden guten Verfassung von der ihr entsprechenden Entartung steht darin, daß die Regierungsgewalt von ihrem Träger nach Recht d Gesetz zum Wohle des Ganzen ausgeübt wird. Daß dieser Abschnitt iht als zweiter Hauptteil, sondern nur als Fortsetzung und Abschluß s ersten zu betrachten ist, lehrt § 49 extr.: τούτων μὲν οὖν ὁ λόγος λως ἐπεμνήσθη.

Dagegen sind die Anfangsworte von § 50 περί δὲ τῆς εὐδαίμονός καὶ θείας καταστάσεως τῆς νῦν ἐπικρατούσης χρὴ διελθεῖν ιμελέστερον als Übergang zum zweiten Hauptteil aufzusassen. Da nige Zeilen nach diesem Übergang die besprochene Lücke klasst (τὰ ρὶ τοῦ Διός), so wissen wir nur, dass das Wesen und die natürliche rechtigung der monarchischen Regierungsform an der göttlichen Weltzierung als dem Ur- und Vorbilde des irdischen Königtums dargelegt irde. Da der Redner versprochen hat, von der νῦν ἐπικρατοῦσα τάστασις, d. h. von der in Trajan verwirklichten idealen Monarchie handeln, für die er das göttliche Weltregiment nur als εἰχών und ιράδειγμα heranzieht, so musste er jedenfalls bald zu jener zurückhren. Keinesfalls kann die Schilderung der göttlichen Weltregierung n Schluss der ganzen Rede gebildet haben. Man wird sich diesen schnitt ganz ähnlich den §§ 39-48 der ersten Rede vorzustellen ben. Doch wird ja ausdrücklich in § 48 eine ausführlichere Behandng des Themas für eine spätere Gelegenheit in Aussicht gestellt. Da Wiederholung in der zwölften Rede nicht ausführlicher, sondern rzer ist, so liegt die Vermutung nahe, dass in der dritten Rede jenes ersprechen eingelöst wurde. Wahrscheinlich wurde auch die Aufhlung der Beinamen des Zeus wiederholt, um aus ihnen die wichsten Eigenschaften des guten Königs abzuleiten.

Nach der Lücke, von § 51 an, befinden wir uns in einer Darellung des irdischen Fürstenideals, die mit § 15—32 der ersten Rede he verwandt, nur viel ausführlicher ist. Wie dort wird auch hier erst das Verhältnis des Königs zu den Göttern geschildert und dann it zu der Fürsorge für die Menschen übergegangen. Or. 1.

§ 15 ἔστι δὴ πρῶτον μὲν θεῶν τιμῶν

§ 16 όστις δὲ κακὸς ων ἡγεῖταί ποτε θεούς αρέσκειν, κατ' αύτὸ τοῦτο πρώτον ούχ δσιός έστιν. η γαρ ανόητον η πονηρον νενόμιχε τὸ θεῖον.

μετα δε τους θεους ανθρώπων ξπιμελείται

Dann folgt in beiden Reden die Schilderung der ochonovia des Königs, ganz kurz in der ersten, sehr ausführlich in der dritten Rede. Im einzelnen vergleiche man noch:

Or. 1.

§ 21 ἐπίσταται γὰρ ὅτι αί μὲν ήδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνόντας τὰ τε ελάττους ἀεὶ ποιοῦσι καὶ φέρειν άλλα λυμαίνονται καὶ ταχὺ ποι- ξλαφροτέρους, τὰς δὲ ἡδονὰς μείοῦσιν ἀδυνάτους πρὸς αὐτάς, οί ζους καὶ ἀβλαβεστέρας, ὅταν γίδὲ πόνοι τά τε ἄλλα ώφελοῦσι γνωνται μετὰ τοὺς πόνους. ἡ δέ καὶ ἀεὶ μᾶλλον παρέχουσι δυνα- γε τρυφή τοὺς μὲν πόνους ἀεἰ μένους πονείν.

Or. 3.

§ 51 τοιούτος δὲ ῶν πρώτον ξπιμελής και το δαιμόνιον προ- μέν έστι θεοφιλής - και πρώτόν γε καὶ μάλιστα θεραπεύσει τὸ θεῖον etc.

> § 52 οὐδὲ τοὺς θεοὺς ἀναθήμασιν οὐδὲ θυσίαις οἴεται χαίρειν των άδιχων, παρά μόνων δὲ των άγαθῶν προσίεσθαι τὰ διδόμενα - ἐκείνοις γε μὴν οὐδέποτε παύσεται τιμών, τοίς καλοίς ένγοις καὶ ταῖς δικαίαις πράξεσιν. § 55 τήν τε τῶν ἀνθρώπων

ξπιμέλειαν οὐ πάρεργον οίδὲ άσχολίαν αλλως νενόμικεν etc.

§ 83 έτι δε οί μεν πόνοι αύτοις χαλεπωτέρους ποιεί φαίνεσθαι, τας δε ήδονας απομαραίνει και άσθενεῖς άποδείχνυσιν.

Wenn endlich in der dritten Rede auf die Behandlung der ανθρώπων ἐπιμέλεια und φιλοπονία die lange Abhandlung über die Freundschaft § 86-115 folgt, so bietet auch hierfür die erste Rede eine Analogie. Denn in § 30-32 handelt auch sie in ganz demselben Sinne von den Freunden des Königs. Freilich schließen sich diese Paragraphen nicht unmittelbar an die Erwähnung der φιλοπονία an. Dennoch wird man in der geschilderten Übereinstimmung eine Bestätigung erblicken dürfen für die Grundzüge der Composition in der dritten Rede.

Aber diese Bestätigung hetrifft nur die Grundzüge. Sobald wir den Einzelheiten nachgehen, beginnen die Schwierigkeiten von neuem. Drei Gesichtspunkte sind es, die nach Dios Darstellung dem König seine

Mühewaltung für das Wohl der Unterthanen annehmbar machen sollen. Erstens: die Fürsorge für das Wohl der Menschen ist sein von Gott ihm verordneter Beruf; so wenig wie der Steuermann, der Bauer, der Jäger darf er die mit seinem Beruf notwendig verbundene Mühe und Arbeit scheuen (§ 55 u. 56). Zweitens: Es ist Gottes Ordnung, dass überall das bessere und höhere über das geringere herrscht und dadurch mehr Sorge und Mühe auf sich zu nehmen hat (§ 57-82). Drittens: Ein arbeitsames Leben ist gesünder und angenehmer als ein träges (§ 83 u. 84). - Von diesen drei Teilen bedarf der zweite, bei weitem umfangreichste, genauerer Analyse. An der Spitze steht die Behauptung, dass der König nicht verschmäht, sich um der andern willen zu plagen. und keine Benachteiligung seiner Person darin erblickt, dass er sich am meisten anzustrengen hat. Dann folgt in allen Handschriften der Satz: δρά γαρ και τον ηλιον οὐδενος ελάττω των θεων όντα οὐκ ἀχθόμενον, εί σωτηρίας ένεκεν ανθρώπων και βίου τον αίωνα διαπράττεται πάντα δσα πράττει. Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Satz sich ganz passend an das Vorhergehende anschließt. erwartet man eine weitere Aussührung und Begründung des an sich nicht ganz einleuchtenden Gedankens. Statt dessen folgen in § 58-61 Betrachtungen, die schon Emperius als nicht in diesen Zusammenhang gehörig erkannte. Der Inhalt von § 58-61 ist nämlich folgender: "da Tapferkeit, Enthaltsamkeit, Einsicht auch für den Tyrannen erforderlich sind, wenn anders er seine Herrschaft behaupten will, so ist es besser. auch noch die vierte Tugend, die Gerechtigkeit, hinzuzufügen und sich so statt Hass und Tadel Ehre und Liebe der Götter und Menschen, der Mit- und Nachwelt zuzubereiten." Der Abschnitt handelt also von der Gerechtigkeit, die er als die wichtigste unter den königlichen Tugenden darstellt, als das, was den König vom Tyrannen unterscheidet. Mit dem Thema der §§ 57. 62-82 steht er in keiner Beziehung. Auch hängt er weder am Anfang noch am Schluss mit den umgebenden Textpartien zusammen. Emperius wollte § 58-61 nach § 85 umstellen, und leider bin ich ihm hierin gefolgt. Es ist klar, dass sie da ebensowenig am Platze sind. Denn sie stellen den Fürsten vor die Alternative: Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Königtum oder Tyrannis, was sonst in der ganzen Rede nirgends geschieht, und setzen einen Zusammenhang voraus, in dem von den vier Cardinaltugenden und von der Gerechtigkeit als der wichtigsten unter ihnen ausführlich gehandelt wurde. Wir können daher den Abschnitt § 58-61 nur einfach ausscheiden und als Bruchstück einer andern Rede περί βασιλείας betrachten.

Es folgt dann mit § 62 in. ein neuer Begründungssatz, nahe verwandt dem vorher besprochenen, der dem ausgeschiedenen Abschnitt unmittelbar vorausgeht und wie jener mit δρᾶ γὰρ beginnend. bar werden auch hier Erwägungen mitgeteilt, die den König bestimmen, die große mit seinem Amte verbundene Mühewaltung nicht zu scheuen. Der Unterschied liegt darin, dass in jenem ersten Begründungssatze  $(\delta \rho \tilde{\alpha} \gamma \dot{\alpha} \rho \times \alpha i \tau \dot{\rho} \gamma \tilde{n} \lambda_i \rho \gamma \text{ etc.})$  die begründende Erwägung eine specielle. im zweiten ( $\delta \rho \tilde{\alpha} \gamma \dot{\alpha} \rho \delta \tau \iota \pi \alpha \nu \tau \alpha \chi o \tilde{\nu} \tau \delta \beta \dot{\epsilon} \lambda \tau \iota o \nu$  etc.) eine generelle ist. Das erste Mal tröstet sich der König über die Strapazen seines Berus durch den speciellen Hinweis auf Helios, der sich, obwohl einer der vornehmsten unter den Göttern, um das Heil der Menschen von Ewigkeit her unaufhörlich bemüht. Das zweite Mal tröstet er sich mit dem allgemeineren Gedanken, dass überall in der Welt dem Besseren und Stärkeren mit der Herrschaft über die Schwächeren die größere Arbeits-Dieser allgemeine Gedanke wird dann durch eine Reihe von Beispielen belegt (χυβερνήτης καὶ ἐπιβάται § 63-65, στρατηγὸς καὶ στρατιώται § 66-67, ψυχή καὶ σώμα § 68-69, ἀνήρ καὶ γυή § 70-72), unter denen nach den eben aufgezählten als fünftes und letztes das Beispiel des Helios wiederkehrt (§ 73ff.), das uns schon vorher begegnete. Man vergleiche die entsprechenden Abschnitte:

§ 57.

δρᾶ γὰρ καὶ τὸν ἥλιον οὐδενὸς έλαττω τῶν θεῶν ὄντα οὐκ ἀχθό- πόσω μὲν τῶν ἀνθρώπων ὑπερμενον, εί σωτηρίας ένεκεν ανθρώ- έχει μακριότητι θεός ών δτι δέ πων καὶ βίου τὸν αἰῶνα διαπράττεται πάντα ὅσα πράττει.

§ 73.

τὸ δὲ μέγιστον δρᾶ τὸν ήλιον ούκ αναίνεται δι' αίωνος ήμιν ύπουργών και της ήμετέρας ένεκα σωτηρίας πράττων απαντα etc.

Es ist hier mit Händen zu greifen, dass der in unsern Handschriften überlieferte Context durch Vereinigung zweier Redactionen unserer Rede entstanden ist. In der Redaction A, zu der die oben aus § 57 ausgeschriebenen Worte gehören, war nur von Helios als dem himmlischen Vorbilde des Königs die Rede, in der Redaction B, zu der § 62 und die ganze folgende Beispielreihe bis zu § 73 incl. gehört, war der Gedanke allgemeiner formulirt und das in Red. A selbständig auftretende Beispiel zu einem unter fünf dem allgemeinen Satze untergeordneten Beispielen hinabgedrückt. In erwünschtester Weise finden wir durch diesen Befund bestätigt, dass dem Redactor der dionischen Schriftensammlung mehrere abweichende Nachschriften der von Dio mehrfach gehaltenen Reden zu Gebote standen.

Ich habe vorhin betont, dass das Heliosmotiv in § 57 nicht erschöpst ist. Es muste notwendig in der Redaction  $\mathcal{A}$  eine weitere Aussührung solgen. Wir dürsen mit um so größerer Sicherheit sür diese Redaction eine ziemlich aussührliche Behandlung des Heliosmotivs annehmen, als ja in ihr für den Gesamtorganismus der Rede das Heliosmotiv denselben Platz aussüllen sollte, der in der Redaction B durch die fünsgliedrige Beispielreihe ausgefüllt wurde. Die Frage ist nur, ob diese weitere Aussührung in Folge der Contamination verloren gegangen oder in dem erhaltenen Texte noch nachweisbar ist. Ich werde beweisen, dass das letztere der Fall ist: die Worte § 75 εὶ γὰρ καὶ σμικρόν — § 83 οὐκ ἄχθεται καρτερῶν gehören der Redaction  $\mathcal{A}$ , nicht der Redaction B an; sie waren bestimmt, nicht an die jetzt ihnen vorausgehende Beispielreihe, sondern an die Worte in § 57 ὁρῆ γὰρ καὶ τὸν ηλιον — πάντα ὅσα πράττει sich unmittelbar anzuschließen.

Für die Redaction B ist die Behandlung des Heliosmotivs in § 73 bis 75 πάνυ ζογυράν vollkommen ausreichend. Um der Symmetrie willen musste es hier kurzer als in Red. A abgethan werden. Der bezeichnete Abschnitt ist nicht kurzer als die Behandlung der andoes xal yuvalues in § 70-72. Dem Gedanken nach ist er vollkommen in sich abgeschlossen. Die drei Leistungen, die in § 74 der Sonne zugeschrieben werden, Unterscheidung der Jahreszeiten, Förderung alles organischen Wachstums, Spendung des Lichtes, bilden auch den Gegenstand der ausführlichen Darstellung in § 77-81, die nur in der Scheidung von Tag und Nacht ein Plus bietet. Den Worten: καὶ ταῦτα οὐδέποτε κάμνει γαριζόμενος § 74 extr. entspricht am Schluss der aussührlichen Fassung § 81 extr.: καὶ ταῦτα μηχανώμενος δι' αἰῶνος οὐδέποτε χάμνει. Die folgenden Worte § 75 in.  $\eta^3$  που γε δουλείαν δουλεύειν φαίη τις ᾶν πάνυ ἰσχυράν bilden den Abschlus des Abschnitts. Es ist kein Anstofs daran zu nehmen, dafs der Hauptgedanke: "Und doch ist Helios seliger als die Menschen, denen er dient" hier nicht noch einmal ausgesprochen wird, wie § 69 extr.: δμως δὲ θειότερον καὶ βασιλιχώτερον und § 71 άλλ' οὐ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἄν τις μαχαρίσειε των ανδρων τας γυναίκας. Denn dieser Gedanke ist schon im Eingang des Abschnitts § 73 ausgesprochen: πόσω μέν τῶν ἀνθρώπων ύπερέχει μαχαριότητι θεὸς ὤν, auf den durch Steigerung des ὑπουργε**ι**ν zum δουλεύειν zurückgegriffen wird.

Der Begrundungssatz in § 75 εἰ γὰρ καὶ σμικρὸν ἀμελήσειε etc. schließt sich nicht passend an das nach der Überließerung vorausgehende an. Denn der Gedanke: "Wenn die Sonne aus ihrer Bahn wiche, wurde

die ganze Welt zugrunde gehen" giebt weder Rechtfertigung noch weitere Aussührung für die δουλεία ἰσχυρά. Passend hingegen würde er folgen auf die Worte in § 57, an die er sich nach meiner Vermutung auschließen sollte. Die Behauptung, daß Helios σωτηρίας ξνεχεν ἀνθρώπων καὶ βίου τὸν αἰῶνα διαπράττεται πάντα δσα πράττει wird passend durch den Gedanken begründet, daß, wenn er nicht thäte was er thut, das All zugrunde ginge.

Es ist also erwiesen, dass § 57 δρᾶ γὰρ — οσα πράττει § 75 εἰ γάρ και σμικρόν — § 81 extr. zur Redaction A gehören und in der Redaction B durch § 62-75 πάγυ λογυράν ersetzt wurden. Dass der Parallelabschnitt der Redaction B gleich nach dem ersten Satze der Redaction A eingeschoben ist, deren Zusammenhang dadurch zerrissen wurde, ist leicht verständlich, weil in Redaction B die anderen Beispiele dem des Helios voraufgingen. Dass serner an eben der Stelle, wo nach unserer Vermutung der Redactor seine erste Vorlage verließ, um sich einer anderen zuzuwenden, der fremdartige, wahrscheinlich aus einer anderen Rede stammende Abschnitt § 58-61 eingeschoben ist, erhöht nur die Wahrscheinlichkeit des Vorganges. Dagegen ist durch die bisherige Betrachtung eine andere merkwürdige Erscheinung noch nicht erklärt, dass nämlich am Schluss des ganzen von der φιλοπονία handelnden Teils der Rede, unmittelbar vor dem Beginn des folgenden Hauptteils  $\pi \epsilon \rho i \ \omega \lambda l \alpha \varsigma$ , als § 85 ein versprengter Satz steht, dessen richtiger Platz am Schluss von § 67 ist. Ich denke, eine plausible Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung ergiebt sich von selbst, wenn wir den bisher betretenen Weg der Erklärung weiter verfolgen. Nicht zwei, sondern drei von einander abweichende Vorlagen waren es, die der Redactor in diesem Teil der Rede zusammenklitterte. Eine, die wir A genannt haben, hatte nur das Heliosmotiv, eine zweite und dritte hatten gemeinsam den generellen Satz in § 62, unterschieden sich aber dadurch, dass die zweite diesen Satz nur durch zwei Beispiele (Steuermann und Feldherr) erläuterte, die dritte durch fünf. Der Redactor, der hinter § 57 die erste Vorlage verlassen hatte, folgte zunächst der zweiten Vorlage in § 62-67, fügte dann aus der dritten Vorlage in § 68-75 die weiteren Beispiele hinzu und kehrte, da unter diesen auch Helios wiederkehrte, mit § 75 zu der ersten Vorlage zurück, der er bis § 84 incl. folgte. Für den folgenden Hauptteil der Rede, der negi φιλίας handelt, entschlos er sich, die zweite Vorlage zugrunde zu legen, vielleicht weil er in ihr am ausführlichsten behandelt war. Indem er zu ihr zurückkehrte, schrieb er, sei es versehentlich, sei es um deu

hren Sachverhalt anzudeuten, den Satz mit ab, mit dem in dieser ssung der vorausgehende Teil der Rede (περλ φιλοπονίας) endete.

Vielleicht ist diese Erklärung nicht die allein mögliche. Ich hatter zu zeigen, daß sich alle auffallenden Erscheinungen dieser Textrite aus meiner Grundanschauung über die Geschichte des Diotextes dären lassen. Es kommt dabei weniger auf die Richtigkeit der Durchtrung im einzelnen an als auf die Richtigkeit der ganzen Erklärungsthode. Die aber scheint mir über allen Zweisel erhaben. Daß ein beschaffener Text nicht von dem Autor selbst herrühren kann, sonnn nur von einem Redactor, der mit mehreren im einzelnen abichenden Handschristen wirtschaftet, ist eine evidente Thatsache. Daß mir diese abweichenden Vorlagen nicht als verschiedene, vom Autor bst besorgte Ausgaben der Rede, sondern als Nachschristen der mit ier Variation an verschiedenen Orten und bei verschiedenen Gelegenten von Dio vorgetragenen Rede denke, wird hoffentlich dem Leser, meine ganze Untersuchung verfolgt hat, nicht unbegründet erneinen.

Die ausführliche Abhandlung  $\pi \epsilon \rho \lambda$   $\phi i \lambda l \alpha \varsigma$ , die § 86—122 füllt, iliesst sich so unvermittelt, ohne jede rhetorische Übergangsformel an : voraufgehende περί φιλοπονίας an, dass Zweisel entstehen können, wir den ursprünglichen Zusammenhang vor uns haben. Aber, wie 10n oben bemerkt, für die Richtigkeit der Überlieferung spricht der nstand, dass auch in der ersten Rede das Kapitel περί φιλίας eine nliche Stellung einnimmt. Dass indessen nicht in allen Fassungen der de die Abhandlung  $\pi \epsilon \rho i$   $\omega i \lambda i \alpha c$  da stand, wo sie in unsern Handıriften steht, scheint aus der Beschaffenheit des auf sie noch folgenden hlussteils der Rede hervorzugehen. Dieser besteht, nach der in meiner sgabe (adn. zu p. 54, 24) mitgeteilten Bemerkung von Wilamowitz, s drei unzusammenhängenden Bruchstücken. Das mittlere dieser drei uchstücke (§ 128-132) hat Emperius, weil es auch περί φιλίας ndelt, hinter § 111 in die Abhandlung reeft gellag eingeschoben und ı bin ihm leider darin gefolgt. Aber schon bei der Correctur der uckbogen machte mich Wilamowitz darauf aufmerksam, dass diese astellung nicht richtig sein kann, weil sie den zwischen § 111 u. 112 stehenden Zusammenhang zerreist. An die Worte § 111: ἐν μόνη φιλία βούλεται πλεονεκτείν muss sich unmittelbar anschließen .12: καὶ οὐ μόνον οὐδὲν ἡγεῖται ποιεῖν ἄτοπον. So findet der sdruck άτοπον ποιείν seine Erklarung. Denn das βούλεσθαι εονεχτείν ist im allgemeinen ἄτοπον, nur in diesem einen Falle

nicht. Wie bei andern Störungen des Zusammenhangs in der dritten Rede ist auch hier nicht durch Umstellung zu helfen, sondern der versprengte Abschnitt als Dublette anzusehen, die der Redactor, weil er sie dem Zusammenhang nicht einverleiben konnte, am Schluss der Rede nachgetragen hat. § 128-132 können wohl § 111. 112 ersetzen, nicht aber zwischen sie eingeschoben oder überhaupt mit ihnen vereinigt werden.

Dagegen scheinen der erste und dritte Abschnitt des Schlussteils (§ 123-127 und § 133-138), nachdem der zwischen ihnen stebende eben besprochene Abschnitt entfernt ist, sich zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenzuschließen. Vereinigt könnten sie sehr gut den Schluss der ganzen Rede gebildet haben in einer Fassung, die der Abhandlung περί φιλίας entbehrte. Der erste Abschnitt § 123—127 berührt sich im Gedanken und zum Teil im Ausdruck recht nah mit § 83. 84, also mit dem dritten und letzten Abschnit περί φιλοπονίας. Man vergleiche besonders:

§ 83.

§ 123.

έτι δὲ οί μὲν πόνοι αίτοὺς έλάττους ἀεὶ ποιοῦσι καὶ φέρειν πόνοις καὶ μείζους διὰ τοῦτο καρέλαφροτέρους, τὰς δὲ ἡδονὰς μεί- ποῦται, τοὺς δὲ πόνους ἐπελαζους καὶ ἀβλαβεστέρας, δταν γί- φρύνει τῷ ἔθει. γνωνται μετά τούς πόνους.

καὶ τὰς μὲν ἡδονὰς αὖξει τοῖς

Unzweifelhast können § 123 – 127 als Ersatzstück für § 83. 84 aufgefasst werden. Sie enthalten, wie jene, den Gedanken, dass das arbeitsame Leben zu allem übrigen auch angenehmer und gesünder ist als ein träges Genussleben. Schwerlich würde dieses zu der Abbandlung περί φιλοπονίας gehörige Ersatzstück in unserem Text hinter der Abhandlung περί φιλίας stehen, wenn es nicht einer Fassung der Rede entstammte, der die Abhandlung περί φιλίας überhaupt fehlte. Wäre diese vorhanden gewesen, so wäre das Stück vor ihr untergebracht worden.

Leider ist der Text gegen Ende desselben und am Anfang von § 133 so stark verderbt, dass dadurch die Beurteilung, ob Zusammenhang vorhanden ist oder nicht, erschwert wird. Klar ist, daß § 133-138. die von der Königen angemessenen Erholung handeln, auf das Kapitel περί φιλοπονίας als Abschlus folgen sollten. "Der König lebt in Mühe und Arbeit. Aber er fühlt sich durch solches Leben nicht benachteiligt, sondern bedenkt, dass Fürsorge für die Menschen sein von Gott geordneter Beruf ist, dass überall in der Welt Würde Bürde bringt

und dass ein arbeitsames Leben gesünder und angenehmer ist als ein träges Genussleben. Da aber auch er ein Mensch ist und der Erholung bedarf, so sucht er diese bisweilen, aber nicht in entnervenden sinnlichen Genüssen, sondern in dem wahrhaft königlichen, Leib und Seele stärkenden Vergnügen der Jagd." Das wäre ein richtiger Gedankengang, in dem die ganze Rede ihren Abschluss finden könnte.

Die Abhandlung περὶ φιλίας § 86—118, zu der die Besprechung der verwandtschaftlichen Verhältnisse des Königs in § 119-122 einen Anhang bildet — denn συγγενείς und οἰχεῖοι sind eine besondere Art von φίλοι — ist im allgemeinen einheitlich und zusammenhängend. Nur hin und wieder wird der Zusammenhang durch Dubletten und Zusätze unterbrochen, die wie es scheint am Rande beigeschrieben waren und von da in den Context hineingeraten sind.

δρᾶ δὲ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων τὰ μὲν ἀναγκαῖα μόνον καὶ καὶ χρήσιμα τῶν κτημάτων, οὐ χρήσιμα δοχεί πασι, τέρψιν δὲ πάντως ήδονήν τινα έχει τοίς ούδεμίαν παρέχεται τὰ δὲ ἡδέα κεκτημένοις ὅσα δὲ τερπνά, οὐκ μόνον, συμφέροντα δε ού του- εύθυς δια τουτο και συμφέροντα ναντίον δὲ τὰ πλείστα τῶν ἡδέων τοὐναντίον γὰρ πολλὰ τῶν ἡδέων άσύμφορα εύρίσκεται.

§ 91.

καὶ τοίνυν ὅσα μὲν ἀναγκαῖα αξύμφορα έξελέγχεται.

Derartige Dubletten kann man nicht einem Interpolator in die Schuhe schiehen. Wenn ein solcher die Enthymeme des Autors formell variirt und, wie Synesius sagt, τῷ συγγραφεῖ προσγυμνάζεται, so erwartet man zwischen den beiden Fassungen rhetorisch bedeutsame Formunterschiede zu finden. Hier sind sie ganz bedeutungslos. verführerisch es ist, diese Eigentümlichkeiten des überlieserten Diotextes mit rhetorischen Übungen, wie sie Synesius am Schluss seines "Dion" schildert, in ursächlichen Zusammenhang zu bringen, halte ich doch diesen Weg der Erklärung für einen Irrweg. Ein Synesius mochte ja stolz darauf sein, wenn er eine Partie der Rede aus dem Kopf reproducirend τοῦ μὲν ἐνθυμήματος εὔστοχος ἐγεγόνει, ὅ,τι δὲ καὶ παραλλάττοι τῆς λέξεως ἀλλ' ὅτι μάλιστα εἴκαστο πρὸς τὴν άρμονίαν τοῦ συγγράμματος. Aber welchen Zweck hätte es gehabt, solche Variationen des überlieferten Textes durch Eintragung in die Handschrift zu verewigen? Das konnte ihm nur in den Sinn kommen, wenn er seine Sache in irgend einer Hinsicht besser gemacht zu haben glaubte, als der Autor selbst. Dagegen konnten solche Dubletten dadurch entstehen, dass der Autor selbst, eine früher gehaltene Rede aus dem Gedächtnis wiederholend, den Wortlaut variirte und ein allzu gewissenhafter Herausgeber beide Fassungen erhalten wollte.

Dasselbe Verhältnis zweier auseinandersolgender Sätze oder Satzteile finden wir in § 113 τοσούτου δε άξίαν κρίνει την φιλίαν

- ποτε ήδικησθαι ύπὸ φίλου, άλλὰ κακῶς τῶν άδυνάτων εἶναι κέτοῦτο δη εν των λεγομένων άδυ- κρικεν. νάτων είναι.
- a) ωστε οὐδένα ἡγεῖται των πώ- | b) ωστε καὶ παθεῖν ὑπὸ φίλου

Durch Textverderbnis verdunkelt scheint dieselbe Erscheinung vorzuliegen in § 116 f. Denn dem Satz, dass der Tyrann keine Freunde haben kann (πάντων γαρ απορώτατός έστι φιλίας τύραννος οὐδὲ γάρ δύναται ποιείσθαι φίλους) folgen zwei begrundende Satze, die sich im Gedanken zu nahe berühren, um nebeneinander geduldet werden zu können.

- a) τοὺς μὲν γὰρ ὁμοίους αὑτῷ 📗 πονηρούς όντας ύφορᾶται, ύπὸ καίως) μισοῦσιν αὐτόν, οἱ δὲ τῶν δὲ τῶν ἀνομοίων καὶ ἀγαθῶν αὐτῶν ἐπιθυμοῦντες ἐπιβουλείμισεὶται.
- b) οί μὲν γὰρ δίχαιοι (libri διουσιν.

Auch die Schwierigkeiten in § 109. 110 sind vielleicht durch die Annahme zu heben, dass zwei Fassungen, von denen die eine eine Variation der andern darstellt, mit einander contaminirt sind.

- a) εἰ δὲ πλοῦτος πέφυχεν εὐφραίνειν τοὺς κτωμένους, πολ- σθαι τοῖς έλευθέροις, ἀφθόνων λάκις ᾶν είη πλούσιος ὁ τοῖς φί- ὄντων, ἡδὺ δὲ λαμβάνειν δῶρα. λοις μεταδιδούς τῶν παρόντων.
  - b) καὶ τοίνυν ήδὺ μὲν χαρίζεδιχαίως λαμβάνοντα καὶ δι' άξετήν ό τοίνυν τοῖς φίλοις χαριζόμενος ήδεται άμα μέν ώς διδούς. αμα δὲ ιύς αὐτὸς κτώμενος

καὶ γὰρ δὴ παλαιός ἐστιν ὁ λόγος ὁ κοινὰ ἀποφαίνων τὰ τῶν φίλων.

Die Gedanken decken sich in diesem Falle nicht völlig: b enthält mehr als a. Da es aber auch den Gedanken von a in besserer und präciserer Form mit enthält, so hat a neben b keine Daseinsberechtigung. Doch ist zuzugeben, dass dieser Fall weniger klar liegt als die vorher besprochenen.

Außer den Dubletten finden sich mehrfach Zusätze anderer Art. Den in meiner Ausgabe athetirten Satz in § 97 glaube ich jetzt halten zu können, wenn ich nur Θεοίς streiche: ποία δέ θυσία κεχαρισμένη

[ Θεοῖς] ἄνευ τῶν συνευωγουμένων. Dagegen bin ich noch jetzt der Meinung, dass der Satz in § 101 εἰ δὲ σχυθρωπὸν — κρείττων an diese Stelle nicht gehören kann. Die Worte ένω μέν γαρ οὐδ' εὐτυγίαν ἐκείνην νενόμικα, ἣ μηδένα ἔχει τὸν συνηδόμενον kommen nur dann zu voller Geltung, wenn sie sich berichtigend und steigernd unmittelbar anschließen an die Worte: ποία δὲ εὐτυχία χωρίς φίλων οὐκ ἄχαρις; Die im überlieserten Text eingeschobene Bemerkung über ανθρώπων έρημία und φίλων έρημία macht nicht allein die rhetorische Wirkung dieser Steigerung zunichte, sie fällt auch aus dem Zusammenhang heraus, weil sie zu dem demonstrandum: μόνον δὲ τοῦτο τὰ μέν δυσχερή πάντα μειοί, τὰ δὲ ἀγαθὰ πάντα αὔξει in keiner Beziehung steht. Wenn es gälte, in dem überlieferten Texte eine passende Stelle für diesen Satz zu finden, so könnte man ihn am ersten nach § 96 einschieben. Aber auch da ergiebt sich kein ganz befriedigender Zusammenhang. Die Worte ἐπεὶ τῶν γε μὴ εὐνοούντων πολλάχις ή έρημία χρείττων würden nur wiederholen was dort steht in dem Satze: ἔτι δὲ λυπηρότερον, εἰ δεήσειε κοινωγεῖν τοῖς μὴ αγαπῶσιν. Auch wenn wir den Satz aus § 101 als Ersatzstück an die Stelle jenes Schlussatzes von § 96 treten lassen, schließt sich § 97 nicht ungezwungen an. Es ist daher von jeder Umstellung Abstand zu nehmen. Der Satz ist ein Analogon jener Bruchstücke der Königsreden. die wir in or. 62 zusammengestellt finden.

Dasselbe gilt von § 103. Die zweite Hälfte desselben von  $\delta \gamma \dot{\alpha} \rho$ τοιοῦτος an hatte schon Reiske als fremdartigen Zusatz erkannt. Man muss aber weiter gehen und den ganzen Paragraphen streichen. Er stellt ein in sich zusammenhängendes Enthymem dar, das nicht in eine Verherrlichung der Freundschaft, sondern nur in eine Glücklichpreisung des guten Königs hineinpasst. Die Worte πῶς ὁ τοιοῦτος οὐ τελέως εὐδαίμων zeigen, was hier der Redner beweisen will; ψέγειν δὲ οὐδεὶς δυνάμενος geht auf die sittliche Reinheit des idealen Königs, von der in diesem Zusammenhang nicht die Rede ist und nicht die Rede sein konnte. Der ganze Abschnitt, in dem wir uns hier besinden, verherrlicht die Freundschaft als das höchste der Lebensgüter, um dadurch zu beweisen, dass der ideale König sie höher schätzen wird, als alle anderen Besitztumer. Sein Inhalt, auf die einfachste logische Form gebracht, ist der Schlus: weil nur Freundschaft glücklich macht, wird der König sich Freunde zu machen streben. Dagegen lautet der Schluss in § 103 so: da der ideale Konig die besten zu Freunden und nur die schlechtesten zu Feinden hat, da viele ihn loben und keiner ihn tadeln

kann, ist er vollkommen glücklich. Wir können in diesem Falle nicht zweiseln, warum der zu einer andern Rede Dios gehörige Satz gerade an dieser Stelle beigeschrieben wurde. In den dem Einschiebsel vorausgehenden Worten wird der für den allerelendesten Mann erklärt, der πλείστους τοὺς ἐφηδομένους und οὐδένα τὸν συνηδόμενον hat. Dabei siel einem ausmerksamen Leser die ähnliche Stelle einer andern Königsrede ein, wo der Mann sur vollkommen glücklich erklärt wird, der πολλοὺς τοὺς συνηδομένους, οὐδένα δὲ ἐφηδόμενον ἔχει. In dem begründenden Zusatz καὶ διὰ τὸ εὐτυχεῖν ἐφ' ἄπασι u. s. w. zeigt sich am deutlichsten, dass diese Stelle in ganz anderem Zusammenhange stand. Ich habe also in meiner Ausgabe hier mit Unrecht von einem Interpolator gesprochen. Der die Stelle zuerst am Rande beischrieb, hatte gewis nicht die Absicht, sie dem Text der dritten Rede einzuverleiben.

Der schon von Emperius athetirte Satz in § 118 ωστε δ μέν Πέρσης ένα τινά έσχεν όφθαλμόν βασιλέως λεγόμενον, καλ τοῦτον οί σπουδαίον ἄνθρωπον, άλλὰ ἐκ τῶν ἐπιτυγόντων, ἀγνοῶν ὅτι τοῦ ἀγαθοῦ βασιλέως οἱ φίλοι πάντες εἰσὶν ὀφθαλμοί ist anderer Art. Mit den ihn umgebenden Textpartiecn ist er so völlig ohne auch nur scheinbaren Zusammenhang, daß ich mir den Beweis sparen kann. Dem Gedanken nach gehört er zu dem Abschnitt § 104-107. Diesem kann er an keiner Stelle eingeschaltet werden, auch nicht nach θεασθαι § 105. Denn hier eingeschaltet würde er die rhetorische Wirkung der drei concinn gebauten Glieder (Augen, Ohren, Zunge) aufheben, die nur bei unmittelbarer Aufeinanderfolge ins Ohr fällt. Eher ginge es an, ihn an den Schluss dieses Abschnittes hinter § 107 zu rücken. Aber der Umstand, dass in \$ 107 nicht nur vom Sehen, sondern auch vom Hören, Handeln, Ratschlagen die Rede ist, macht auch diese Umstellung wenig wahrscheinlich. Es kommt hinzu, dass in dem ganzen Preis der Freundschaft § 91—110 nirgends ausdrücklich von dem guten König die Rede Es scheint daher, dass § 118 nicht zu der in § 104-107 erhaltenen, sondern zu einer formell abweichenden Fassung dieses τόπος gehörte. Man kann sich leicht eine kurzere Fassung desselben vorstellen, in der die Freunde nur mit den Augen, nicht auch mit Ohren und Zunge in Verbindung gebracht wurden. Einen solchen Abschnitt würde § 118 passend abschließen. Unter dieser Voraussetzung könnte man die Stellung des Satzes nach Analogie des oben über § 85 gesagten erklären.

Durch unsere Ergebnisse inbetreff des Überlieferungszustandes der dritten Rede wird auch ihre ästhetische Beurteilung beeinflußt. Der

Eindruck des Mass- und Formlosen, den sie in der überlieserten Gestalt hervorrust, beruht wenigstens zum Teil auf der durch Vereinigung abweichender Redactionen bewirkten Erweiterung. Die Proportionen der Teile unter einander und zum Ganzen sind dadurch verschoben. Es ist eine ganz unmögliche Composition herausgekommen, die von Dios wohlbekannter Weise absticht. Aber auch hiervon abgesehen steht die Rede nicht auf der Höhe der drei andern Königsreden, geschweige denn der eigentlichen Meisterwerke Dios, der Olympica, der Alexandrina, der tarsischen Reden. Jeder einzelne Teil der dritten Rede leidet an Überladung: der Preis der Eudämonie Trajans im Procemium, der Abschnitt περί χολαχείας, der περί φιλοπονίας, der περί φιλίας. ristisch für die Schwülstigkeit des Stils sind namentlich die vielgliedrigen Reihen in Inhalt und Form paralleler Sätze oder Satzglieder, eine Manier, die auch sonst von Dio verwendet, hier aber ins Extrem getrieben wird. Z. B. in der Periode, die § 4 und 5 füllt, sind zunächst von οδ γαρ έξόν drei Infinitive abhängig: ἁπάντων μεν ἀπολαύειν τῶν ἡδέων, μηδενός δὲ πειρᾶσθαι τῶν ἐπιπόνων, ράθυμοῦντα δὲ ώς οἶόν τε βιοτεύειν und der gleich darauf folgende Temporalsatz (ὅταν ¾ etc.) hat gar sieben Prädicate, von denen jedes mit seinem Zubehör ungefähr eine Druckzeile füllt und deren Parallelismus durch Gleichheit der Wort- . stellung und Gliederung stark ins Ohr fällt:

νομιμώτερος μεν δικαστής — τῶν κατὰ κλῆρον δικαζόντων εκτιεικέστερος δε βασιλείς — τῶν ὑπευθύνων εν ταῖς πόλεσι ἀρχόντων

δικαιότερος δὲ στρατηγός — τῶν ἑπομένων στρατιωτῶν φιλοπονώτερος δὲ ἐν απασι τοῖς ἔργοις — τῶν ὑπ' ἀνάγκης πονούντων

ἔλαττον δὲ βουλόμενος τουφᾶν — τῶν μηδεμιᾶς εὐποοούντων τουφῆς

εὐνούστερος δὲ τοῖς ὑπηχόοις — τῶν φιλοτέχνων πατέρων φοβερώτερος δὲ τοῖς πολεμίοις — τῶν ἀνιχήτων χαὶ ἀμάχων

Auch in den folgenden Paragraphen wird dasselbe Kunstmittel immer wieder bis zum Überdruß angewandt. So finden wir § 10, 11, um anderes zu übergehen, eine Reihe von fünf directen Fragen, die alle mit dem Pronomen τίς beginnen und überhaupt in Wortstellung und Gliederung möglichst parallel gebaut sind. Auch in den übrigen Teilen der Rede wird besonders häufig der Parallelismus der Kola durch Anaphora hervorgehoben; z. B. in dem Abschnitt περλ φιλοπονίας

§ 56 η κιστα μεν κυβερνήτης άχθεσθείη τοῖς εν θαλάττη πόνοις η κιστα δε γεωργός τοῖς περε γεωργίαν ξργοις η κιστα δε κυνηγέτης οἶς δεῖ θηρῶντα κάμνειν Καίτοι σφόδρα μεν ἐπίπονον γεωργία, σφόδρα δε κυνηγεσία.

§ 64 τῷ πυβερνήτη δὲ ἀνάγκη μὲν δρᾶν πρὸς τὸ πέλαγος ἀνάγκη δὲ ἀποβλέπειν εἰς τὸν οὐρανόν ἀνάγκη δὲ προσκοπεῖν τὴν γῆν.

δος των μέν στρατιωτών ξκαστος αύτῷ μόν φ ἐπιμ**ελεῖτ**αι καὶ δος δος καλων καὶ τροφῆς ὅπλων καὶ τροφῆς μόνης δὲ φροντίζει τῆς ὑγιείας τῆς ἐαυτοῦ μόνης δὲ τῆς σωτηρίας.

§ 67 τῷ στρατηγῷ δὲ ἔργον ἐστὶν απαντας μὲν ώπλίσθαι καλώς ἄπαντας δὲ εὐπορεῖν σκέπης.

§ 68 ή ψυχη δε ύπερ εκείνου πάσας μεν φροντίδας φροντίζει πάσας δε επινοίας σκύλλει.

§ 69 και πολλά πάσχει δυομένη μέν ἐκ νόσων τὸ σῶμα δυομένη δὲ ἐκ πολέμων δυομένη δὲ ἐκ χειμῶνος δυομένη δὲ ἐκ θαλάσσης.

§ 70 καὶ ἄπει**ροι μὲν ώς τὸ πολὺ χειμώνων διατελοῦσιν** ἄπειροι δὲ πολέμων ἄπειροι δὲ κινδύνων.

§ 71 τοῖς δὲ ἀνδράσι προσήχει μὲν στρατεύεσθαι προσήχει δὲ ναυτιλίας.

§ 74 αὖξοντα δὲ καὶ τρέφοντα πάντα μὲν τὰ ζῶα πάντα δὲ τὰ φυτά.

§ 75 οὐδὲν κωλύει πάντα μὲν οὐρανόν πᾶσαν δὲ γίν πᾶσαν δὲ θάλατταν οἴχεσθαι πάντα δὲ τοῦτον — τὸν κόσμον — ἀκοσμίαν φανῆναι.

§ 77 δείται μὲν ἀλέας ἡ γῆ ὧστε γεννῆσαι τὰ φυόμενα καὶ ὧστε αὐξῆσαι καὶ ὧστε ἐπιτελέσαι δείται δὲ τὰ ζῷα καὶ σωτηρίας ἕνεκα τῶν σωμάτων καὶ ἡδονῆς τῆς κατὰ φύσιν δεόμε θα δὲ πάντων μάλιστα ἡμεῖς — —

θέφος ἐποίησεν — ἵνα πάντα μὲν φύση πάντα δὲ θρέψη πάντα δὲ τελειώση.

§ 78 δείται μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ ψύχους τὰ σώματα συνίστασθαι δεῖται δὲ πυχνώσεως τὰ φυτά δεῖται δὲ ὄμβρων ἡ γῆ.

Ich habe die ganze Reihe der Beispiele ausgeschrieben, weil so am besten veranschaulicht wird, mit welcher Häufigkeit diese missbräuchliche Verwendung der Anaphora auf kurzem Raume wiederkehrt. ist hier so häufig, dass sie dem ganzen Stil das Gepräge giebt. Redner benutzt sie, um bei dürftigem Gedankeninhalt den Eindruck der Fülle und des Reichtums und zugleich eine Klangwirkung hervorzurufen, die der des Reims in der modernen Poesie vergleichbar ist. Vielgliedrige Reihen paralleler Kola erwecken in dem Hörer das Gefühl. als ob der Redner aus dem Vollen schöpfte und die Gedanken mit verschwenderischer Hand ausstreute. Sie sind geeignet dem Hörer zu imponiren, der sich dem Eindruck des Augenblicks hingiebt, während der Leser, der zu zergliedernder Kritik Zeit findet, bald bemerken wird, dass dieser Reichtum nur Schein ist, und auf einer hohlen und verwerflichen Manier beruht, einfache Gedanken zu prächtigen, volltönenden Perioden anzuschwellen. Mit Mass angewandt und auf die Höhepunkte der Darstellung beschränkt, wo das lebhaft erregte Gefühl des Redners einen begeisterten Ton rechtfertigt, ist dieser Stil allenfalls zu entschuldigen. Durch so große Strecken, wie in der dritten Rede, fortgesetzt - denn auch die Verherrlichung der willa ist mit demselben Gewürz überreichlich gewürzt — wirkt er abstoßend. Der fromme Prediger hat hier die vielgeschmähten Sophisten an hohlem Wortpomp überboten und eine durchaus sophistische Sprache geredet. Nicht allein die äussere Form, sondern auch die Gedankenfolge der Rede ist von dem Streben nach Amplification beherrscht. Der Satz ότι τὸ ἄρχειν οὐδαμῶς ῥάθυμον άλλ' ἐπίπονον wird durch fünf Beispiele belegt und jedes einzelne dieser Beispiele mit rhetorischer Breite ausgeführt. Um den unvergleichlichen Wert der Freundschaft darzuthun, vergleicht sie der Redner mit zahllosen anderen Werten, um immer wieder zu dem Ergebnis zu kommen, dass ihr der Vorzug gebührt. In beiden Fällen ist er von dem Vorwurf der Überladung nicht freizusprechen. Dazu kommt endlich noch die Spitzfindigkeit der Enthymeme, besonders in den Abschnitten περί κολακείας und περί φιλίας, die an Erzeugnisse der sophistischen Periode wie die Rhodiaca erinnert. Alle diese Eigen-

tümlichkeiten zusammengenommen machen die dritte Rede zu dem unerfreulichsten Werk der dionischen Schriftensammlung, das ich geradezu seines Versassers unwürdig nennen möchte. Natürlich begegnen uns dieselben stilistischen Mittel auch in andern Reden, aber nirgends überwuchern sie so das ganze Werk und nirgends entarten sie wie hier zu leerem Wortgeklingel. In der ersten Rede vom Königtum, die überhaupt der dritten, wie wir gesehen haben, inhaltlich nahe steht, finden sich in § 17. 31. 34-35 ähnliche Anhäufungen rhetorischer Fragen. wie in der dritten Rede, desgleichen am Schluss von or. 41 (πρὸς Απαμείς περί δμονοίας), und noch stärkeren Gebrauch macht von dieser Form der Declamation or. 39 (Εν Νικαία πεπαυμένης της στάσεως). An der letztgenannten Stelle hat man auch schon den Eindruck des Überladenen. Aber da mag es Dio zur Entschuldigung gereichen, dass er krank und daher zu einer größeren rednerischen Leistung unfähig war. Durch Wärme des Gefühls will er ersetzen, was ihm durch seinen Gesundheitszustand an echter rednerischer Kraft abgeht. Auch macht der Abschnitt der 39. Rede mehr den Eindruck eines aus aufrichtigem Wohlmeinen und warmer Empfindung quellenden Ergusses. Er hat Beziehung zu einer actuellen Wirklichkeit, die eine Aufwallung des Gefühls rechtfertigen kann, während in der dritten Rede kein Anlass zu solcher Erhitzung vorliegt, sondern alles blosse Epideixis ist. Durchaus verschieden ist der epideiktische Stil der dritten Rede von dem der zweiten und vierten und überhaupt von allen Reden der spätesten Epoche: der Olympica, dem Euboicus, der Alexandrina, den tarsischen Reden. In allen diesen Reden wahrt Dio die Rolle des Lehrers und Philosophen. Die Rhetorik, deren er sich bedient, ist des philosophischen Inhalts nicht unwürdig. In der dritten Rede scheint er in den Stil seiner sophistischen Jugendreden zurückzufallen, von denen Synesius sagt (Vol. II p. 317 meiner Ausg.): ἐν ἐχείναις μὲν γὰρ ὑπτιάζει καὶ ώρα "ζεται, καθάπερ ό ταώς περιαθρών αύτον και οίον γανύμενος έπὶ ταῖς ἀγλαΐαις τοῦ λόγου, ἄτε πρὸς εν τοῦτο ὁρῶν καὶ τέλος την εύφωνίαν τιθέμενος - καν γαρ αποπροσποιήται, πάνυ τοί θεάτρου γίγνεται.

Diese Stilverschiedenheit der dritten Königsrede von der zweiten und vierten, die zeitlich gewiß nicht weit von ihr abliegen, ist sehr merkwürdig. Man würde annehmen, daß Dio, als er zu einer epideiktischen Wirksamkeit großen Stils zurückgekehrt war, erst allmählich den hierfür angemessenen Stil sich ausbildete und würde die dritte Rede als eine mißlungene Studie ansehen, wenn nicht der Überlieferungszustand

gerade sie als ein häufig wiederholtes Paradestück erwiese und wenn nicht die Priorität der Borysthenstica sicher, die der vierten Königsrede wahrscheinlich ware. Auch ist der Stil der Bruchstücke in er. 62, soweit sie umfänglich genug sind, um ein Urteil zu gestatten, ganz derselbe, sodass die Existenz mehrerer Königsreden dieser Gattung seststeht.

Es ist unsere nächste Aufgabe, die bisher nur hypothetisch angenommene Zuweisung des Euboicus, der Alexandrina, der tarsischen Reden an die letzte Epoche von Dios Leben näher zu begründen. Es wird dabei die Beobachtung der in den einzelnen Reden enthaltenen dürftigen Zeitindicien, wie in unseren früheren chronologischen Untersuchungen, ergänzt werden müssen durch den Nachweis der inhaltlichen und stilistischen Zusammengehörigkeit dieser Reden unter sich und mit der Olympica. Denn für diese ist nachgewiesen, das sie dem Jahre 105 angehört.

Deutliche Zeichen ihrer Entstehungszeit enthält die alexandrinische Rede in den mehrfachen Anspielungen auf den regierenden Kaiser, die nur auf Trajan gedeutet werden können: § 60 η βούλεσθε, ἐπειδή τοις βασιλεύσι τους δήμους κάγω παρέβαλον, Νέρωνι φαίνεσθαι την αύτην έγοντες νόσον: άλλ' ούδ' έκεινον ώνησεν ή λίαν έμπειρία περί τοῦτο καὶ σπουδή. καὶ πόσω κρείττον μιμεῖσθαι τὸν νῦν ἄργοντα παιδεία καὶ λόγω προσέχοντα; Die Gegenüberstellung Neros beweist, dass mit dem vvv äquwv der regierende römische Kaiser gemeint ist. Ihn stellt Dio den Alexandrinern als Muster vor. Da er schon an einer früheren Stelle der Rede, auf die das Citat in \$ 60 zurückweist, die guten Demoi mit Königen, die schlechten mit Tyrannen verglichen hat (§ 25 ff.), so liegt in unserer Stelle die Anerkennung, dass der jetzt regierende Kaiser βασιλεύς nicht nur im gewöhnlichen. sondern auch im dionischen Sinne ist. Als solchen hatte Dio in den Reden "vom Königtum" Trajan gefeiert. Schon die Art, wie in § 25 ff. die βασιλείς und die τύραννοι charakterisirt werden, beweist streng genommen, dass unsere Rede nach den Königsreden gehalten ist. Denn die Ausdrücke enthalten Reminiscenzen an jene. Erst als er unter Trajan Fürsprecher der aufgeklärten Monarchie wurde, hat Dio den Gegensatz von βασιλεία und τυραννίς in dieser Form ausgebildet und zu einem Hauptmotiv seiner Reden gemacht. Ohne besonderen Nachweis können wir, auf Grund früher gewonnener Ergebnisse behaupten, dass die Rede nicht vor der Verbannung entstanden sein, abse mit dem guten Herrscher nicht Vespasian oder Titus gemeint sein kann. Denn nach § 22 trägt der Redner der Alexandrina das τριβώνιον und rechnet sich zu den Philosophen. Da Domitian natürlich ausgeschlossen ist, bleiben nur Nerva und Trajan. Aber auch in die Regierung Nervas kann die Rede nicht fallen, da während dieser Dio in Prusa weilte und durch Krankheit selbst an der dringend notwendigen Gesandtschaftsreise nach Rom gehindert wurde. Es ist also unmöglich die Reise nach Alexandreia in diese Zeit zu verlegen. Auf Trajan weist auch die Charakteristik des Kaisers in § 60: παιδεία καὶ λόγω προσέχοντα. Dieses Compliment, das auf den ersten Blick für den litterarischen Dingen fernstehenden Trajan wenig zutreffend scheint, ist eine Quittung Dios für die ihm, dem Philosophen, erwiesene Auszeichnung und Aufmerksamkeit. Denn maidela steht hier im Sinne ethischer Bildung, wie oft bei Dio (z. B. or. 4 § 29 ff., or. 1 § 61), und λόγος ist der φιλόσοφος lóyoc. Durch die ganze Rede geht ja der Vorwurf hindurch, dass die Alexandriner für Augenlust und Ohrenlust empfänglich sind, nicht aber für die Ermahnungen des Philosophen. In dieser Hinsicht wird ihnen Trajan als Muster vorgehalten. Vespasian ist, außer allem übrigen, auch dadurch ausgeschlossen, dass er bei den Alexandrinern besonders unbeliebt war (Suet. Vesp. 19), während der "jetzt regierende Kaiser", wie namentlich die zweite Stelle in § 95 beweist, sich durch besondere Gnadenbeweise bei den Alexandrinern beliebt gemacht hatte: πρὸς τοῦ Διὸς οὐχ δρᾶτε δσην δ αὐτοκράτωρ ξμῶν πεποίηται τῆς πόλεως έπιμέλειαν; οὐχοῦν χρή χαὶ ὑμᾶς ἀντιφιλοτιμείσθαι χαὶ τὴν πατρίδα κρείττω ποιείν, μὰ Δί' οὐ κρήναις οὐδὲ προπυλαίοις· (εἰς) ταῦτα μεν γάρ ου δύνασθε ύμεζς άναλίσκειν ουδ' αν υπερβάλοισθέ ποτε οίμαι την έχεινου μεγαλοψυχίαν άλλ' εὐταξία, χόσμω, τῷ δειχνύειν ύμᾶς αὐτοὺς σώφρονας καὶ βεβαίους· οὕτως γὰρ ᾶν οὖτ' ἐπὶ τοῖς γεγονόσι μετανοήσειε καὶ πλείονα ὑμᾶς ἀγαθὰ ἐργάσεται. καὶ ἴσως αν αὐτῷ καὶ τῆς ἐνθάδε ἀφίξεως παράσχοιτε πόθον οὐ γὰρ οῦτως τὸ κάλλος τῶν οἰκοδομημάτων προσάγειν αὐτὸν δύναται πάντα γάρ κρείττω καὶ πολυτελέστερα έχει τῶν ὅπου δήποτε· ἀλλ' ὅταν άκούση τοὺς ὑποδεξομένους αὐτὸν εὐνοίας καὶ πίστεως άξίους καὶ των πεμπομένων έκαστος και διοικούντων ύμας προτιμήση. 🛚 🕊 unter der gleich anfangs erwähnten ἐπιμέλεια zu verstehen ist, lehr das Folgende. Es handelt sich um einen kürzlich der Stadt zuteil gewordenen greifbaren Beweis der kaiserlichen Fürsorge, der nur in der Bewilligung eines bedeutenden Zuschusses für städtische Zwecke aus dem kaiserlichen Aerar bestanden haben kann. Dass dieser Zuschuß für Bewässerungsanlagen und andere Bauten (προπύλαια) gewährt wurde. scheint aus der Bemerkung hervorzugehen, die Alexandriner sollten ihre

φιλοτιμία lieber auf einem andern Gebiete bethätigen, da sie auf diesem die großartige Freigebigkeit des Kaisers doch nicht überbieten könnten. Wenn die Alexandriner sich künftig als loyale, ordnungsliebende Unterthanen beweisen, so wird der Kaiser nicht bereuen, was er für sie gethan hat, und noch mehr für sie thun. Ja, vielleicht wird er sogar zu einem Besuch in Alexandreia sich entschließen.

Dio setzt also voraus, dass den Alexandrinern ein kaiserlicher Besuch sehr erwünscht sein wurde, und giebt ihnen an, was sie thun können, um diesen Wunsch der Erfüllung näher zu bringen. Nur sehr selten haben sich die römischen Kaiser entschlossen. Alexandreia zu besuchen. Unsere Stelle lehrt, wie ich glaube, dass Trajan den Gedanken eines Besuchs in Alexandreia in Erwägung gezogen hat. Schwerlich würde Dio den Besuch des Kaisers auch nur in dieser bedingten Form angekundigt haben, wenn er nicht dazu autorisirt gewesen wäre. Als eine wenn nicht officielle, so doch officiöse Ankundigung mußten die Worte jedem erscheinen, dem das Verhältnis Dios zu Trajan bekannt war. Überhaupt macht der ganze Abschnitt den Eindruck einer officiosen Kundgebung. Dio hatte einerseits gar keine Veranlassung gehabt, den Kaiser ins Spiel zu ziehen und das Interesse der kaiserlichen Regierung zu vertreten, und andererseits hätten solche Äufserungen, wie die in Rede stehenden, keinen Eindruck auf die Zuhörer gemacht, wenn nicht schon damals Dio als Vertrauter des Kaisers gegolten hätte. Durch sein Verhältnis zum Kaiser fühlte sich Dio moralisch verpflichtet, mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu Gunsten der Reichsregierung zu wirken, und dass dieses Verhältnis bekannt war, gab seinen Worten Gewicht und veranlasste den zuchtlosen alexandrinischen Demos, die Strafpredigt geduldiger, als es sonst seine Art war, anzuhören. — Um diese Seite der alexandrinischen Rede ganz zu würdigen, muß man die andere Stelle mit heranziehen, die sich zu der eben besprochenen verhält wie zum Zuckerbrot die Peitsche. In § 71. 72 erinnert Dio die Alexandriner an einen kürzlich stattgehabten Strassentumult, der mit Blutvergiessen geendet hatte (ξως έγεύσασθε πολέμου καὶ τὸ δεινὸν ἄχρι πείρας προῆλθεν). Er deutet an, dass solche schwere und verhängnisvolle Ausschreitungen mit den scheinbar harmlosen in Theater und Cirkus, die das Thema der Rede bilden, nicht ohne Zusammenhang sind. Er giebt seiner Predigt Nachdruck, indem er auf die unangenehmen Folgen hinweist, die erst kürzlich die Zuchtlosigkeit des Pöbels der Stadt eingetragen hatte. Trotz der besten Absicht, den Aufruhr friedlich und ohne Blutvergießen zu beenden, hatte der Commandant

der römischen Truppen schliesslich doch nicht umhin gekonnt, auf die bethörte wehrlose Menge einhauen zu lassen; und die Folgen dieser Ereignisse dauerten noch fort. Um der Wiederkehr ähnlicher Vorgänge vorzubeugen, hatte der Präsect umsassende Vorsichtsmassregeln getrossen: ξπιμελεστέρας χρηναι φυλακής ψήθησαν η πρότερον. dies wohl nur in dem Sinne verstehen, dass die römische Legion, die ihr Standquartier sonst in der Nähe von Alexandreia außerhalb der Stadt hatte, ganz oder teilweise in die Stadt selbst verlegt wurde. Für diese Aussaung spricht namentlich auch § 51. Wenn es da heisst: Gott hat euch Zuchtmeister gesetzt, die verständiger sind, als ihr: ue9° wv xai θεωρείτε και τάλλα αμεινον πράττετε, so beweisen diese Worte zweisellos die Anwesenheit eines römischen Detachements im Theater. Denn nur die Römer, nicht etwa städtische Polizeitruppen konnten in dieser Weise der Gesamtheit des alexandrinischen Volkes als Zuchtmeister und Vertreter gesunder Vernunft gegenübergestellt werden. — Also auch hier giebt sich der Volkserzieher Dio als Helfer und Förderer des Erziehungswerks der römischen Regierung, an deren Strafen er warnend erinnert, wie er an anderer Stelle ihre Fürsorge rühmt und ihre Belohnungen in Aussicht stellt. Es ist einleuchtend, dass diese Seite der alexandrinischen Rede einen Schluss auf die Entstehungszeit erlaubt Erst nachdem der Redner zum Kaiser in nahe persönliche Beziehungen getreten war, wird seine Thätigkeit als Volkserzieher diese gouvernementale Richtung eingeschlagen haben, d. h. nach seinem zweiten römischen Aufenthalt, nach dem Jahre 105.

Nachdem die olympische und alexandrinische Rede als Werke der letzten Periode erwiesen sind, soll für die übrigen Städtereden einschliefslich des Euboicus zunächst die inhaltliche und stilistische Zusammengehörigkeit mit diesen Werken dargethan werden.

Gemeinsam ist der olympischen, alexandrinischen, ersten tarsischen und der Rede in Kelainai, die alle zur Gattung der  $\delta\iota\alpha\lambda\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}\epsilon\iota\varsigma$  gehören die ziemlich ausführliche, auf die Persönlichkeit des Redners und sein Verhältnis zum Publicum bezügliche Einleitung: Olympica § 1—20, Alexandrina § 1—29, Tarsica prior § 1—16, Celaenis habita § 1—10. Die zweite tarsische Rede, die einer andern Redegattung angehört, muß hier vorläufig beiseite gelassen werden. Die genannten Einleitungen sind alle selbständige, eigene Themata behandelnde Reden, sogenannte  $\pi\varrhoo\lambda\alpha\lambda\iota\alpha l$ , wie sie uns aus der lukianischen Sammlung als sophistischem Brauch entsprechend geläufig sind. Aber während die lukianischen  $\pi\varrhoo\lambda\alpha\lambda\iota\alpha l$  streng einheitlich sind, ist für die dionischen Berührung einer

Mehrheit von Gegenständen charakteristisch. Ehe der Redner zu dem Hauptthema seines Vortrags gelangt, überläst er sich anscheinend eine Zeit lang seiner subjectiven, durch keine Disposition geregelten Gedankenfolge. Dieses πλανασθαι έν τοις λόγοις (Olymp. § 16) wird von Dio mehrfach als bezeichnendes Merkmal seiner philosophischen Dialexeis hervorgehoben und der straffen Disposition schulgerechter rhetorischer Leistungen gegenübergestellt. Es ist nicht auf die προλαλιαί beschränkt, wenn es auch in ihnen am häufigsten sich findet. Am ausführlichsten spricht sich Dio im Euboicus über diese Eigentümlichkeit seines Redestils aus. In § 102 rechtfertigt er seine ausführliche Bekämpfung einiger Dichterstellen. Kleanthes hatte über dieselben Stellen in demselben Sinne gehandelt: οὐ μὴν, ώσπερ νῦν ἡμεῖς διὰ μακρῶν, άτε οὐ παραγρημα (so habe ich geschrieben statt des überlieferten πρὸς τὸ χρῆμα) κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν διεξιών, ἀλλ' ἐν βίβλοις γράφων. Die schriftstellerische Darstellung ist also nach Dios Auffassung an die Gesetze der Symmetrie gebunden. Sie will ein Ganzes bieten. Daher muss sie die richtigen Proportionen der Teile unter sich und zum Ganzen einhalten. Die von ihm gepflegte Gattung popularphilosophischer Vorträge ist in dieser Hinsicht ganz frei und ungebunden. In § 124 ff. kommt der Redner noch einmal auf diesen didaktischen Gesichtspunkt zurück. Sein eigentliches Thema im Euboicus ist die Frage nach der Bedeutung von Armut und Reichtum für die Gestaltung eines menschenwürdigen Daseins. Die hiermit zusammenhängende Untersuchung über die einzelnen Erwerbszweige hat er ausführlicher behandelt, als es das Hauptthema erforderte. Er rechtfertigt seine Abschweifung (ἐχτροπαὶ τοῦ λόγου) damit, dass diese Untersuchung auch an sich nutzlich und belehrend sei: εὶ δὲ πολλά τῶν εἰρημένων καθόλου χρήσιμά έστι πρός πολιτείαν και την του προσήκοντος αίρεσιν, ταύτη και δικαιότερον συγγνώμην έχειν τοῦ μήκους τῶν λόγων, ότι οὐ μάτην άλλως οὐδὲ περὶ ἄχρηστα πλανωμένφ πλείονες γεγόνασιν. — χρη οὖν τὰς ἐκτοπὰς τῶν λόγων, ἂν καὶ σφόδρα μακροί δοχώσι, μη μέντοι περί γε φαύλων μηδε άναξίων μηδε ού προσηκόντων, μή δυσκόλως φέρειν, ώς ούκ αὐτήν λιπόντος την των δλων υπόθεσιν του λέγοντος, έως αν περί των αναγκαίων καί προσηχόντων φιλοσοφία διεξίη. Und dann vergleicht er sein Verfahren mit dem eines Jägers, der, wenn er, der Spur eines Wildes folgend, unterwegs auf eine andere deutlichere Spur stößt, zunächst dieser folgt, um, wenn er das später aufgespürte Wild erlegt hat, zu der ersten Spur zurückzukehren. Wenn Plato in der Politeia, um den Begriff der

Gerechtigkeit klar zu stellen, zu einer Darstellung der Staatsverfassungen abschweist und diesen Gegenstand mit der größten Ausführlichkeit bis in alle Einzelheiten behandelt, so verdient er wegen dieser Abschweifung keinen Tadel, vorausgesetzt, dass wirklich durch sie für die Lösung des anfänglichen Problems etwas gewonnen wird. - Auch in den Anfangsworten des Euboicus wird das Abschweifen vom Thema als Gepflogeaheit des greisen Redners hingestellt: ἴσως γὰρ οὐ μόνον πρεσβυτικὸν πολυλογία χαὶ τὸ μηδένα διωθείσθαι φαδίως τῶν ἔμπιπτόντων λόγων, πρὸς δὲ τῷ πρεσβυτικῷ τυχὸν ἄν εξη καὶ άλητικόν. Während an der vorher besprochenen Stelle § 128 die berechtigten Abschweifungen auf προσήχογτες λόγοι beschränkt werden, d. h. auf solche Dinge, die mit dem Thema in einem inneren Zusammenhang stehen (eine Beschränkung, die freilich z. T. wieder aufgehoben wird durch die Worte: ξως αν περί προσημόντων φιλοσοφία διεξίη), fordert hier der Redner schlankweg Anerkennung seiner Gewohnheit, den έμπίπτοντες λόγοι zu folgen. Jene Stelle giebt eine ernstgemeinte Erklärung des Redners über sein didaktisches Verfahren, diese eine ironische Einkleidung desselben Gedankens. Nicht aus greisenhafter Geschwätzigkeit und Gewohnheit des Vagabundirens ist Dio unfähig, bei der Stange zu bleiben, sondern das πλανᾶσθαι έν τοῖς λόγοις ist die aus den Bedingungen seiner Lehrthätigkeit mit Notwendigkeit erwachsene, ihm und seinen Zuhörern angemessenste Form philosophischer Vorträge. In der Philosophie hängen alle einzelnen Lehren unter einander zusammen. Wenn der Lehrer, um diese Zusammenhange darzulegen, nicht geradlinig in seiner Darstellung vorwärtsstrebt, sondern nach rechts und links vom geraden Wege abbiegend die angrenzenden Gedankengebiete berührt, so verfährt er nur, wie es sein Gegenstand erfordert. Der Zweck des popularphilosophischen Predigers ist ja in erster Linie nicht, eine einzelne Frage zu beantworten, einen einzelnen Lehrsatz zu beweisen, sondern auf die ganze Gesinnung der Hörer einzuwirken. Er wird praktisch mehr wirken, wenn er viele Fragen berührt, reiche, mannichsaltige Anregungen ausstreut. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Nicht nur dem Gegenstand, sondern auch dem Publicum ist diese Behandlungsweise angemessen. Das Publicum solcher Vorträge ist sehr verschieden von der angemeldeten, Honorar zahlenden Zuhörerschaft eines schulmässigen Cursus. Es setzt sich hauptsächlich aus solchen Leuten zusammen, die zu einer systematischen Beschäftigung mit der Wissenschaft weder in ihrer Jugend Gelegenheit gefunden noch jetzt Muße haben. An der Philosophie inter-

essirt sie weniger die theoretische als die praktische Seite. Wenn sie zwischen ihren Berufsgeschäften kurze Zeit erübrigen können, um einen Vortrag zu besuchen, so erwarten sie nicht eine erschöpfende, in strenger Beweisführung sich bewegende Behandlung der Probleme, die ihnen anstrengende Denkthätigkeit zumuten würde; sie wollen Belehrung in anmutiger Form. Auch soll der Gegenstand des Vortrags nicht zu speciell sein. Wenn der Vortragende eine Menge allgemein-interessanter Fragen streift, so ist ihnen mehr damit gedient, als wenn er eine gründlich und methodisch behandelt. — Es ist aber auch drittens das πλανασθαι έν τοις λόγοις dem Redner selbst und der Art seiner Ausbildung höchst angemessen. Von jeher gewöhnt aus dem Stegreif zu reden, schöpft er frei aus seinem philosophischen Gedankenvorrat, was ihm der Augenblick zu erfordern scheint. Er verweilt bei einem Gegenstande, solange die Quelle in seinem Innern fliesst, und geht zu einem andern über, wenn ihn der spontane Verlauf seiner Vorstellungen dazu führt. Es ist klar, das das πλανᾶσθαι έν λόγοις die dem Stegreisredner angemessene Form ist. Was man an den Stegreifrednern vor allem bewunderte, war die έξις, die sie in ihrem Stoffgebiet sich angeeignet hatten. Die schwerste Probe der Egig ist das Reden über ein aus dem Publicum gestelltes Aber auch das πλανᾶσθαι έν λόγοις kann als Beweis der Esc gelten. Es setzt eine große Herrschaft über den bereitliegenden Gedankenstoff voraus. Für den Mangel eindringender Gründlichkeit wird der Hörer derartiger Reden durch ihre Frische und Unmittelbarkeit entschädigt, indem der Redner nur seinen spontanen Gedankenverlauf zu geben und alles aus der lebendigen Persönlichkeit zu quellen scheint. --Außer den erwähnten Stellen des Euboicus ist besonders Olymp. § 38 zu beachten, wo Dio wieder eine Abschweifung, die er sich gestattet hat, mit den Worten entschuldigt: ταῦτα μὲν οὖν ἐπεξῆλθεν ὁ λόγος καθ' αύτὸν ἐκβάς τυχὸν γὰρ οὐ ράδιον τὸν τοῦ φιλοσόφου νοῦν καὶ λόγον ἐπισχεῖν, ἔνθα ᾶν δρμήση, τοῦ ξυναντῶντος ἀεὶ φαινομένου ξυμφέροντος καὶ άναγκαίου τοῖς άκροωμένοις, οὐ μελετηθέντα πρὸς εδωρ καὶ δικανικήν ἀνάγκην, ὥσπερ οὖν ἔφη τις, ἀλλὰ μετὰ πολλής έξουσίας καὶ άδείας. Es ist in diesen Worten erstens die der Philosophie eigentümliche innere Verknüpfung aller Gegenstände hervorgehoben, die es unmöglich macht, den Gedanken streng bei einem Gegenstande festzuhalten und ihm Halt zu gebieten, wenn er vom geraden Wege abbiegt, zweitens der Nutzen der Zuhörer, die bei den Abschweifungen doch immer nur nützliches und notwendiges zu hören bekommen, und drittens, dass der Philosoph nicht an ein bestimmtes

Zeitmass gebunden ist, also die Notwendigkeit, in gegebener Zeit einen bestimmten Gegenstand zu erledigen, dieser wichtigste Grund Abschweifungen zu meiden, für ihn nicht besteht. Die Folge des Abschweisens könnte sein, dass die ansänglich ausgeworsene Frage garnicht beantwortet wurde, weil keine Zeit mehr für sie bliebe. Aber auch das würde nichts schaden, da ja der Inhalt der Abschweifungen für den Hörer nicht minder nützlich war, als die Beantwortung der anfänglichen Frage. Eine andere Folge der Abschweifungen kann übermäßige Ausdehnung des Vortrags sein, das μῆχος τῶν λόγων, das Dio im Euboicus mit gutem Grund entschuldigen zu müssen glaubt. Bedenkt man, daß sowohl am Anfang als am Schluss dieser Rede viel verloren gegangen ist, so wächst sie allerdings über das Durchschnittsmaß dionischer Reden weit hinaus. Vielleicht wurde in solchen Fällen der Vortrag auf zwei auseinandersolgende Tage verteilt, wie es Aristides sur die Rede inte τῶν τεττάρων vorschreibt. Bezeichnend für die Absicht, die dem πλανᾶσθαι zugrunde liegt, ist es auch, wenn sich Dio gegen den supponirten Vorwurf verteidigt, bisher (in der προλαλιά) den Zuhörem nichts Substantielles geboten zu haben, und die behandelten xemalaun aufzählt: Alexandr. § 33 καίτοι τάχα φήσει τις ώς πολλά λέγων οὐδὲν ὑμῖν συμβεβούλευκα οὐδὲ εἴρηκα σαφῶς, ἐφ' ῷ μάλιστα ἐπιτιμώ· τούτο δὲ ἔργον εἶναι τοῦ διδάσχοντος. ἐγώ δὲ καὶ νῦν μὲν ήγουμαι πολλά και γρήσιμα είρηκέναι τοῖς προσέγουσι και περί θεοῦ καὶ περὶ δήμου φύσεως καὶ περὶ τοῦ δεῖν ἀκούειν, κεὶ μή πείθεσθε, λόγων. Das schnelle Vorübergleiten der einzelnen Motive ist zwar sehr unterhaltend, aber es erschwert die Übersicht und die Erinnerung an das Gebotene. Darum hält es Dio für nötig, seinen Hörern durch eine Recapitulation zum Bewufstsein zu bringen, wie viel Beherzigenswertes er ihnen schon in der Einleitung geboten hat.

Das πλανᾶσθαι ἐν λόγοις ist eine gemeinsame Eigentümlichkeit aller Reden, die wir zunächst für die letzte Periode in Anspruch nehmen. nicht nur der Olympica und der Alexandrina, sondern auch des Euboicus der ersten tarsischen Rede, der Rede in Kelainai. Für den Euboicus braucht dies nicht mehr besonders erwiesen zu werden, da ja gerade in ihm die Theorie dieses Verfahrens entwickelt wird. Aber auch auf die erste tarsische Rede, die nach einem langen, sehr verschiedene Gegenstände berührenden Prooemium erst in der zweiten Hälste zu ihrem eigentlichen Hauptthema gelangt, past der Ausdruck πλανᾶσθαι ἐν λόγοις. Der Redner entwickelt seinen Gegensatz nicht nur zu den Rhetoren, die ἐγχώμια τῶν πόλεων vortragen, sondern auch zu den

philosophischen Epideiktikern. Beiden stellt er den wahren Philosophen gegenüber, der wie der Arzt Heilung, nicht Unterhaltung seiner Zuhörer erstrebt. Er schildert sowohl die Gefahren als die hohe Würde dieses Beruss und verweilt auch bei der subjectiven Qualification des Philosophen; und nachdem dieser Teil beendet ist, der in die Erörterung der Frage, was die Hörer von ihm zu erwarten haben, eine Reihe an sich "nützlicher" Erörterungen hineingezogen hat, kommt er immer noch nicht auf das specielle Thema, sondern legt erst noch eine Besprechung des vergleichsweisen Wertes materieller und moralischer Güter ein. - Naturlich sind alle diese Momente kunstvoll zu einem einheitlichen Gedankengang verbunden; aber wer die Erklärungen Dios in der Olympica und im Euboicus über πλανασθαι und ἐπτροπαί und die Recapitulation in der Alexandrina § 33 kennt, wird nicht zweiseln, dass Dio auch hier stolz darauf war, eine ganze Reihe nützlicher κεφάλαια in natürlichem Gedankenfluß zu berühren. — Dasselbe Versahren zeigt auch das Prooemium der Rede in Kelainai. Zugrunde gelegt ist wieder ein personliches Thema; es soll bewiesen werden, dass Dio nicht um Lob zu ernten, sondern gerade um falsches Lob von sich abzuwehren und den schädlichen Folgen unverdienten Ruhms zu entgehen, sich zum Austreten entschlossen hat. In diesen Gedankengang ist erstens eine Declamation περί τοῦ σχήματος eingelegt, die sich mit der unter diesem Namen gehenden or. 72 berührt, und zweitens eine Auseinandersetzung über das Verhältnis des Sophisten zu seinem Publicum. Hauptthema der Rede ist hier die in der Alexandrina und der ersten tarsischen Rede nur gestreifte Frage nach dem Wert der äußeren Güter und der materiellen Cultur.

Aber nicht nur diese Eigentümlichkeit der Gedankenfolge und Aneinanderreihung der Motive haben Enboicus, erste tarsische Rede, Rede in Kelainai mit der Olympica und Alexandrina gemein, — was noch keine ausreichende Grundlage für chronologische Schlüsse bieten würde — sie zeigen auch in den Gedanken und Motiven selbst auffallende Übereinstimmungen.

Inhaltlich stimmen die vier Prooemien der Olympica, Alexandrina, Tarsica I und der Rede in Kelainai darin überein, dass sie alle das Verhältnis des Redners zu seinem Publicum bezw. des Publicums zum Redner behandeln und diese Erörterungen benutzen, um allerhand belehrendes und beherzigenswertes einzussechten. Aber die Alexandrina unterscheidet sich in der Auffassung dieses Verhältnisses von den drei übrigen Reden. In jenen setzt nämlich Dio voraus, dass das Volk begierig ist, ihn zu hören, und mit großen Erwartungen seinem Vortrag entgegensieht.

Diese hohe Meinung, diese Erwartungen lehnt er ab. Er giebt sich das Ansehen, die Hörer abwehren zu wollen und nur halb widerwillig sich zum Reden herbeizulassen. In der Alexandrina hingegen verfolgt die Einleitung den Zweck, bei dem solche Darbietungen gering schätzenden Publicum dem Redner Gehör zu verschaffen und eine Empfanglichkeit für das mahnende Wort des Predigers erst zu erzeugen. Darum zielt hier alles darauf ab, eine hohe Meinung und Erwartung in den Hörem zu wecken. In den drei übrigen Procemien ist das Motiv der Ablebnung der Erwartung in verschiedener Weise ausgestaltet. Die Einleitungen der Olympica und der Rede in Kelainai stimmen darin überein, dass sich der Redner jede den Erwartungen der Hörer entsprechende Weisheit abspricht. Wir kunnen diese Ausgestaltung des Motiva als προσποίησις ἰδιωτισμοῦ bezeichnen. In der ersten tarsischen Rede hingegen wird zwar die Erwartung der Hörer, durch Dios Vortrag Genuss und Unterhaltung zu sinden, auss entschiedenste abgelehnt; aber der Redner ist hier weit entfernt von der ironischen Bescheidenbeit jener beiden andern Procemien. Er tritt nicht als louvry, sonden als φιλόσοφος auf und sucht den Hörern, wie in der Alexandrina, von der Nützlichkeit der beabsichtigten Strafpredigt im voraus die höchste Meinung zu erwecken. Die beiden auf der προσποίησις ίδιωτισμοῦ beruhenden Procemien unterscheiden sich wieder darin, dass in der Rede in Kelainai Dio zu reden vorgiebt, um der Überschätzung seiner Person zu steuern, während in der Olympica eine Motivirung, warum er, obwohl ἰδιώτης, doch redet, nicht versucht, sondern einfach dem Drängen der Hörer nachgegeben wird: εὶ δ' ὑμῖν δοκέει τόδε λωΐτερον και άμεινον, δραστέον τοῦτο και πειρατέον όπως αν ή δυνατόν  $\eta u i v$ . Allen vier Procemien gemeinsam ist die Bezugnahme auf Dios Verhältnis zu den Sophisten einerseits, zu den übrigen Philosophen andererseits. Nur durch diese doppelte Vergleichung glaubt er den Hörern seine eigene Berufsauffassung verdeutlichen zu können. In der Olympica wird der Gegensatz der Philosophen und der Sophisten durch Eule und Pfau bildlich veranschaulicht. Auch in § 13 stellt sich Dio zu den Sophisten in Gegensatz. Wie die Eule selbst mit den Vögeln, die sich um sie scharen, nichts anzusangen weiß, dem Vogelsteller aber nützlich ist, der sie zum Vogelfang benutzt, so hat auch Dio keinen Nutzen von den Hörern, die sich um ihn scharen. da er die Lehrthätigkeit nicht als Gewinn bringendes Gewerbe treibt. wohl aber könnte ihn ein Sophist benutzen, um durch ihn die Schüler zu sammeln, und dann selbst auszubeuten. Es ist merkwürdig, setzt

Dio scherzend hinzu, dass noch keiner von ihnen mich dazu engagirt hat. Hier steht Sophist in dem weiteren Sinne, der nicht nur die Rhetoren, sondern auch die falschen Philosophen mit umfast. Wenn dagegen Dio in \$ 10 seinen Hörern verspricht, ihnen die wahrhaft weisen Männer zu zeigen und namhast zu machen, denen sie folgen müssen, um glücklich zu werden, und denen sie ihre Söhne anvertrauen müssen, damit sie wahre Bildung erlangen, so ist dabei, wie der Schluss von § 12 durch seine Erwähnung der παλαιοί ανδρες beweist, nicht an die alten Philosophen zu denken, sondern an diejenigen unter den zeitgenössischen Philosophen, welche Dio als ächte Lehrer anerkennt, dieselben von denen er in Kelainai § 10 sagt: εἰσὶ γὰρ οἱ καλώς και συμφερόντως τὸ πράγμα πράττοντες, οίς έδει σπένδειν χαὶ θυμιᾶν. So veranschaulicht er das Verhältnis, in dem er als bloß protreptischer Lehrer zu den eigentlichen Systematikern steht. werden dieses Verhältnis sogleich in der Alexandrina noch von einer andern Seite beleuchtet sehen. - Sehr deutlich zieht sich der Gegensatz Dios zu den rhetorischen Sophisten und zu den falschen Philosophen durch die Einleitung der Rede in Kelainai hindurch. anfangs stellt Dio der rednerischen δεινότης seine eigene schlichte Redeweise gegenüber, der Abschnitt περί τοῦ κομᾶν zielt auf die Unterscheidung der wahren von den falschen Philosophen ab. von den Sophisten und ihrem Verhältnis zum Publicum handelt § 8. — Die tarsische Rede hebt gleich damit an, dass sich der Redner den sophistischen Rhetoren, den Verfassern von ἐγχώμια τῶν πόλεων, gegenüberstellt und der mit § 17 beginnende Abschnitt ist eine Invective gegen die herkömmlichen rhetorischen έγχώμια τῶν πόλεων. Dagegen geht § 4 ff. auf die philosophischen Collegen Dios, die über alle möglichen Fragen aus dem weiten Felde der Philosophie epideiktische Vorträge halten, aber die wichtigste Seite des philosophischen Berufs, die Arbeit an der moralischen Besserung der Hörer, vernachlässigen. - In der Alexandrina endlich werden die sophistischen Rhetoren und ihre ἐγχώμια τῶν πόλεων in sehr ähnlicher Weise wie in der Tarsica lächerlich gemacht (§ 37 ff.) und in § 8-10 setzt sich Dio ausführlich mit seinen philosophischen Collegen auseinander. Um zu zeigen, dass sie durch ihr Verhalten die sittliche Entartung des Volkes verschulden, geht er die verschiedenen Klassen durch, in die der Philosophenstand nicht nach seinem Schulbekenntnis, sondern nach seiner Lehrweise zerfällt.

1. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως εἰς πλῆθος οὐκ ἴασιν οὐδὲ θέλουσι διαπινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως τὸ βελτίους ᾶν ποιῆσαι τοὺς πολλούς. Damit sind, wie ich früher bemerkt habe, Leute wie Cornutus gemeint, die ihre Wirksamkeit auf den engsten, durch Hausgenossenschaft (συμβίωσες) verbundenen Freundeskreis beschränkten.

2. οἱ δ' ἐν τοῖς καλουμένοις ἀκροατηρίοις φεινασκοῦσιν, ἐνσκόνδους λαβόντες ἀκροατὰς καὶ χειροήθεις ἐαυτοῖς. Gemeint sind die
eigentlichen Professoren, die ortsansässigen Lehrer, deren Weisheit nur
den Studenten zugute kommt, die ihre Curse belegen und bezahlen.

Diese beiden ersten Klassen waren Dio dadurch überlegen, das sie einen zusammenhängenden systematischen Unterricht erteilten. Was er ihnen zum Vorwurf macht, ist dass ihr Wirken, weil es sich auf zu enge Kreise beschränkt, für die Hebung der allgemeinen sittlichen Zustände fruchtlos bleibt. Es folgen zwei andere Klassen von Philosophen, die sich zwar mit ihren Vorträgen an die weitesten Kreise wenden, aber inhaltlich minderwertiges bieten, nämlich

- 3. die in Alexandreia sehr zahlreichen Kyniker, unwissende Measchen, die auf Straßen und Plätzen das ungebildete Publicum um sich versammeln und durch die Unslätigkeit ihrer Witze wie durch die Trivialität ihrer Gesprächführung die Philosophie in Verruf bringen.
- 4. τῶν δὲ εἰς ὑμᾶς παριόντων ὡς πεπαιδευμένων οἱ μὲν ἐπιδεικτικοὺς λόγους καὶ τούτους ἀμαθεῖς, οἱ δὲ ποιήματα συνθέντες
  ἄδουσιν οὖτοι δ' εἰ μέν εἰσι ποιηταὶ καὶ ὑήτορες, οὐδὲν ἴσως
  δεινόν εἰ δ'ὡς φιλόσοφοι ταῦτα πράττουσι κέρδους Ενεκεν καὶ
  δόξης τῆς ἑαυτῶν, οὐ τῆς ὑμετέρας ἀφελείας, τοῦτο δ' ἤδη δεινόν.
  Diese Leute sind zwar nicht ἀπαίδευτοι, wie die Mehrzahl der Kyniker,
  aber da sie sich mehr den eigenen Ruhm als den Nutzen der Hörer
  zum Ziel setzen, verdienen sie nicht, Philosophen genannt zu werden.

Es ist klar, dass Dio für sich eine Mittelstellung zwischen diesen Gruppen in Anspruch nimmt. Mit der ersten und zweiten Klasse teilt er die gründliche philosophische Bildung und das ausrichtige Streben, den Hörern ächte, praktisch wertvolle Erkenntnis zu vermitteln, mit der dritten und vierten Klasse die Einwirkung auf die breite Masse des Volks. Erinnern wir uns der in den drei anderen Proömien enthaltenen Äuserungen Dios über seine philosophischen Collegen, so ergiebt sich, daß hier alles zusammengefast ist, was sich dort einzeln findet. Wegen der ersten und zweiten Klasse verweisen wir auf die Olympica. Ich habe vorhin den sundamentalen Unterschied zwischen den Prooemien der Alexandrina und der Olympica betont. Aus diesem Unterschied erklirt sich auch die scheinbar sehr verschiedene Behandlung der Systematiker auch die Schulphilosophen. In der Olympica bringt es die negognotiges

iδιωτισμοῦ mit sich, dass Dio seine missionirende Thätigkeit, durch die er jenen Schüler zusührt, als etwas ganz unerhebliches und neben der Lehrthätigkeit jener kaum in Betracht kommendes hinstellt; in der Alexandrina, wo Dio durch selbstbewustes Austreten dem Volk imponiren will, hebt er die Eingeschränktheit des schulmäßigen Unterrichts und die Unentbehrlichkeit der protreptischen Predigt hervor. Die Äußerungen der Alexandrina über die Kyniker sinden ihre Parallele in dem was die Rede in Kelainai über das kynische Costüm vorbringt. Die vierte Klasse endlich, jene Philosophen, die in Wahrheit ἐπιδειχτιχοὶ ψήτορες sind, begegnen uns wieder in der Einleitung der ersten tarsischen Rede § 4—6. Beidemal wird ihre Schwäche durch Vergleichung des philosophischen mit dem ärztlichen Beruf veranschaulicht.

Ich glaube durch diese vergleichende Betrachtung eine innere Zusammengehörigkeit dieser vier Reden erwiesen zu haben, die auch auf eine zeitliche Zusammengehörigkeit schließen läßt. Es kann sich dabei nur um die Alternative handeln, ob die Rede in Kelainai und die erste tarsische auch in die Exilszeit gehören können oder, wie ich meine, der Zeit nach 105 angehören. Für die letztere Annahme spricht, dass alle vier Procemien dieselben Grundmotive variieren. Erst nachdem Dio den epideiktischen Rhetoren in der Form seiner Vorträge wieder ähnlich geworden war, sah er sich veranlasst, seine Verschiedenheit von ihnen zu einem Hauptmotiv seiner Procemien zu machen. Der Beweis läst sich noch verstärken durch Vergleichung einzelner Stellen. Es liegt im Wesen der Stegreisrede, dass sie mit gewissen zu wiederholter Verwendung geeigneten Motiven (τόποι) operirt, die der Redner stets in Bereitschaft hält. Je näher sich zwei Vorträge eines Stegreifredners der Zeit nach stehen, desto deutlicher muß sich zeigen, daß der in seiner Seele bereit liegende Motivenvorrat noch derselbe ist.

So deutet es gewiß auf zeitliche Nähe, wenn in der ersten tarsischen Rede gelegentlich das Motiv benutzt wird, das in der Rede in Kelainai als Hauptmotiv vollste Entfaltung findet.') In der tarsischen Rede heißet es § 24: εὶ γὰρ ταῦτα δύναται ποιεῖν ἀνθρώπους μακαρίους, ποταμὸς ἢ κρᾶσις ἀέρος ἢ τόπος γῆς ἢ καὶ θαλάττης λιμένες ἢ ναὸς ἢ τεῖχος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅσων λείπεσθε. Βυζαντίους ἐκείνους ἀκούετε παρ' αὐτὸν οἰκοῦντας τὸν Πόντον, μικρὸν ἔξω τοῦ στόματος, αὐτομάτων ἰχθύων αὐτοῖς ἐπὶ τὴν γῆν ἐκπιπτόντων ἐνίστε ἀλλ' ὅμως οὐδεὶς ἂν εἴποι διὰ τὸν ἰχθὺν εὐδαίμονας Βυ-

<sup>1)</sup> Vgl. auch or. 79 περί πλούτου.

ζαντίους, εὶ μὴ καὶ τοὺς λάρους, οὐδὲ Αἰγυπτίους διὰ τὸν Neilor οὐδὲ Βαβυλωνίους διὰ τὸ τείχος. Es muss an dieser Stelle aussallen, dass die hyperbolische Behauptung oux Foter einer Sowr Leines de so unzureichend begründet wird. Nur ein Beispiel, das der Byzantier, wird ausgeführt, dann folgen noch zwei in abgekürzter Form. Es ist ja freilich selbstverständlich, dass der Nil dem Kydnos und die babylenische Mauer der von Tarsos überlegen ist. Aber es bleibt doch ein Anstofs, dass Dio bei dem zweiten und dritten Beispiel nicht mehr daran denkt, das Zurückstehen der Tarsenser hinter zahllosen anderes Städten zu beweisen. Dieser Anstofs schwindet, sobald man den entsprechenden Abschnitt der Rede in Kelainai § 17-25 vergleicht und die Stelle der Tarsica als eine kurz angedeutete Reminiscenz der dortigen Ausführung auffasst. Dort folgte auf die Schilderung des materiellen Wohlstandes von Kelainai eine durch die Verstummelung der Rede größtenteils verloren gegangene Aufzählung von Völkerschaften und Städten, die es Kelainai an Reichtum zuvorthun. Unter den drei erhaltenen Beispielen findet sich auch das der Byzantier. Wie in der Tarsica wird hervorgehoben, dass ihnen die Fische ohne Arbeit zusliegen. Hier war der τόπος so behandelt, dass er zu voller Wirkung kam. Es ist daher anzunehmen, daß die tarsische Rede nicht lange nach der Rede in Kelainai gehalten ist.

Zahlreiche Berührungen zeigt die Tarsica prior, namentlich in ihrer ersten Hälfte, mit der Alexandrina und z. T. auch der Olympica. In dem Nachweis der Nützlichkeit von Spott und Tadel für die Städte, in dem sich die tarsische mit der alexandrinischen Rede berührt, wird beidemal auf das Beispiel der Athener verwiesen, die sich von den Komikern Spott und Schelte gern gesallen ließen: Tars. § 9 A9nyaioi γάρ είωθότες ακούειν κακώς, και νη Δία έπ' αὐτὸ τοῦτο συνιόντες είς τὸ θέατρον ώς λοιδορηθησόμενοι, καὶ προτεθεικότες ανώνα καὶ νίκην τοῖς ἄμεινον αὐτὸ πράττουσιν, οὐκ αὐτοὶ τοῦτο εύρόντες. άλλα του θεου συμβουλεύσαντος, Αριστοφάνους μέν ήπουον καί Κρατίνου καὶ Πλάτωνος etc. Alexandr. § 6: ἐπεὶ καὶ τοὺς Άθηναίους - οὐ πάντως εύρήσομεν άμαρτάνοντας άλλὰ τοῦτό γε έχεϊνοι χαὶ πάνυ χαλῶς ἐποίουν, ὅτι τοῖς ποιητ**αῖς ἐπέτρεπον** μή μόνον τους κατ' ἄνδρα ἐλέγχειν, ἐλλὰ καὶ κοινη τὴν πόλιν εί τι μη καλώς έπραττον (folgen Komikercitate) καλ ταύτα ήκουον έορτάζοντες καὶ δημοκρατούμενοι — — ἐξὸν αὐτοῖς εἰ ἐβούλοντο μηδὲν άηδες ακούειν.

Kurz vorher steht in der Tarsica § 6. 7 ein anderes Motiv, das in

der Alexandrina wiederkehrt. Die epideiktischen Philosophen, die nicht auf die ethische Besserung der Hörer abzielen, werden in \$ 6 mit Ärzten verglichen, die niemanden heilen, sondern nur Vorträge über ärztliche Kunst und Methode zur Ergötzung des Publicums halten, und dann fortgefahren: δ δε άληθης ζατρός ούκ έστι τοιούτος οὐδε ούτως διαλέγεται τοῖς ὄντως δεομένοις πόθεν; άλλὰ προσέταξε τί δεί ποιείν, καὶ φαγείν βουλόμενον η πιείν ἐκώλυσε, καὶ λαβών ἔτεμεν άφεστηχός τι του σώματος. ωσπερ οθν εί συνελθόντες οί χάμνοντες είτ' έπι τὸν ιατρὸν ἐπεκώμαζον και κωθωνίζεσθαι ήξίουν, οὐκ ᾶν αύτοις κατ' έλπιδα τὸ πραγμα ἀπήντησεν, ἀλλ' ἴσως ήγανάκτουν πρός την υποδοχήν, ταυτό μοι πεπονθέναι δοχούσιν οί πολλοί ξυνιόντες έπὶ τὸν τοιοῦτον καὶ λέγειν κελεύοντες. Hiermit vergleiche man Alexandr. § 10, wo es, ebenfalls nach einer Schilderung der philosophischen Epideiktiker heist: ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς ἐπὶ χάμνοντας ανθρώπους είσιων της μέν σωτηρίας αὐτων χαὶ της θεραπείας αμελήσειε, στεφάνους δε και εταίρας και μύρον αὐτοῖς είσφέροι.

Die Vergleichung des Homer und des Archilochos in der Tarsica § 11. 12, die beweisen soll δσφ τὸ λοιδορείν τὴν ἀβελτερίαν τὴν ξχάστου καὶ τὴν πονηρίαν φανεράν ποιείν κρείττον ἐστι τοῦ γαρίζεσθαι διὰ τῶν λόνων ist ein Gegenstück zu der Vergleichung des Homer und des Phokylides in der Borysthenitica § 13. Dass der Redner selbst an Phokylides denkt, wird in § 17-19 klar. Archilochos sagt: ου φιλέω μέγαν στρατηγόν u. s. w. Glaubt ihr, dass er eine Stadt wegen ποταμοί, βαλανεία, χρηναι, στοαί loben wurde: άλλ' ξμοινε δοχεί μᾶλλον ᾶν τούτων προχρίναι σμιχράν τε χαὶ ὀλίγην σωφρόνως ολουμένην καν έπι πέτρας. Der in der Borysthenitica § 13 citirte Phokylidesspruch wird hier, ohne Nennung des Phokylides, als Gedanke des Archilochos erwiesen und dadurch zu Homer übergeleitet, der durch seine Verherrlichung des Odysseus, des Sohnes der Felseninsel Ithaka, dieselbe Ansicht kundgegeben habe. Nur durch die Einschwärzung des phokylideischen Gedankens wird eine Beziehung zwischen dem Archilochoscitat und der folgenden Betrachtung über Homer hergestellt. Diese merkwürdige Verwendung des Phokylidesspruches wird psychologisch dadurch erklärlich, dass sich der früher in ähnlichem Zusammenhang verwertete Spruch unwillkürlich dem Bewusstsein des Redners ausdrängte und er doch den Phokylides hier nicht nennen durste, um nicht die in § 11. 12 begonnene und hier weitergeführte Gegenüberstellung des Homer und Archilochos (ον φημι τῷ ἀπόλλωνι ἀρέσαι) zu stören. Natürlich ist das unwillkürliche Anklingen lich später als das ausdrückliche Citat. Ebenso haben Verhältnis von Tarsica § 24 zu dem Hauptmotiv der F beurteilt. Ist aber die tarsische Rede später als die bithynischen Jahren angehörige Borysthenitica, so gehörnach dem Jahre 105.

Mit der Alexandrina teilt die erste tarsische Rede tonung der Herbigkeit und Bitterkeit, die den Reden de sophen eigen ist. Alexandr. § 18 φιλοσόφου δὲ καν εἶναι. In der Tarsica wird dieser Gedanke weiter namentlich durch die aesopische Fabel von den Augen; kosten wollten, illustrirt.

Ferner wird in beiden Reden der Widerstand des gegen die schmerzhafte Cur, die der Seelenarzt ihm aus Gleichgültigkeit des Philosophen gegen diesen Widersta Tarsica § 44 έγω δὲ δρῶ καὶ τοὺς ἰατροὺς ἔσθ' ὅτε οὐκ ᾶν ἤθελον, οὐχὶ τῶν καλλίστων τοῦ σώματος, κα τῶν θεραπευομένων ἀγανακτοῦντας, ὅταν ἄπτηται το ὁ δὲ πολλάκις ἀμύττει τοῦτο καὶ τέμνει βοῶντος. Bild findet sich in der Alexandrina § 17 συμβαίνει δὲ καὶ ἀτυκεστάτους ὡς πορρωτάτω φεύγειν ἀπὸ τοῦ ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ' ᾶν βιάζηταί τις, ώσπερ οἰμαι τὰ δυσχερῆ λίαν οὐκ ἔᾳ προσάψασθαι, καὶ τοῦτο αὐν τοῦ πάνυ πονήρως αὐτὰ ἔχειν.

In beiden Reden setzt der Redner voraus, daß of Gegenstand seiner Ermahnungen geringfügig erscheinen weist ausführlich seine weittragende Bedeutung. In auch hervor, daß es unmöglich gewesen sei, gleich Volkes zu besprechen; er habe zunächst einen Punkt aus Vgl. besonders Tarsica § 31 τί οὖν ἁμαρτάνομεν ἡμεῖς ἐῶ. γελοῖον γάρ, εἴ τις πρὸς τὸν ὅλως οὐκ ἐπιστο ζειν, ἔπειτα ὡς ἔτυχε κρούοντα, ἐπιχειροῖ λέγειν ἱ τίνα φθόγγον παρέβη. τοσοῦτον δὲ μόνον εἰπεῖν ἱ ἄν ἀρνήσαιτο. Alexandr. § 33 τί οὖν; τάχα ἐρεῖ τις ἁμαρτάνομεν, τὸ φαύλως θεωρεῖν, καὶ περὶ μόνου ἡμῖν, ἄλλο δ᾽ οὖδέν; (secuntur verba corrupta et interpπερί γε τῶν ἄλλων τὸ μὲν πάντα ἐπεξελθεῖν, καὶ τ μιᾶ, καὶ τελέως ὑμᾶς ἀναγκάσαι καταγνῶναι τῆς κ ἁμαρτημάτων οὐ δυνατόν.

ούδ' εὶ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ' εἶεν u. s. w. αὐτὸ δὲ τοῦτο περὶ οὖ λέγειν ἡρξάμην, ὁρᾶτε ἡλίκον ἐστίν.

Tarsica \$ 37 καίτοι με ου λέληθεν ότι ίσως τιγές ληρείν με νομίζουσι τὰ τοιαῦτα ἐξετάζοντα καὶ μηδὲν εἶναι παρὰ τοῦτο u.s.w. \$ 44 τινές δε ίσως καταγελώσιν, εί περί μηδενός κρείττονος εύρον είπειν. \$ 56 άλλ' άπελεύσεσθε άγανακτουντες και λεληρηκέναι με φάσκοντες, εί τοσούτους λόγους μάτην διεθέμην και πρός οὐδεν των χρησίμων. μηδεμίαν γαρ έκ τούτου βλάβην απανταν μηδέ χείρον οίχεισθαι την πόλιν. Diese Meinung wird widerlegt \$ 62 extr. et sq. durch den Gedanken, dass das Laster immer im Fortschritt begriffen ist, also aus kleinen Ansangen große Übel entstehen: δρατε γαρ οί πρόεισιν. γενείων τὸ πρώτον εύρέθη χουρά u. s. w. Damit vergleiche man Alexandr. § 73. 74 ή γαρ των τρόπων κουφότης καὶ τὸ αλόγιστον ούκ έα μένειν έπὶ τοῖς ἐλάττοσιν οὐδ' ἔχει μέτρον οὐδὲν ἡ άνοια των άμαρτημάτων, άλλ' έπὶ πᾶν δμοίως πρόεισι καὶ παντός απτεται μετά της ίσης εύχερείας. μη οὖν οἴεσθε περί μικρῶν εἶναι τον λόγον, όταν τις ύμιν διαλέγηται περί των έν τοις θεάτροις Pορύβων e. q. s. Ganz ähnlich Euboicus § 138 ff.

In beiden Reden wird die Geschichte des Musikers Timotheos erzählt, dem als er nach Sparta kam, die Lakedaimonier die überstüssigen Saiten seiner Kithara durchschnitten. Tarsica § 57 οῦτω σφόδρα τὰ ἀτα ἐφύλαττον καὶ τηλικαύτην ἡγοῦντο δύναμιν τὴν ἀκοὴν ἔχειν, ὥστε θηλύνειν τὴν διάνοιαν καὶ ἀδικεῖσθαι τὰ τῆς ἁρμονίας. τοιγαροῦν φασι Λακεδαιμονίους, ἐπειδὴ Τιμόθεος ἡκε παρ' αὐτοὺς λαμπρὸς ῶν ἤδη καὶ δυναστεύων ἐν τῆ μουσικῆ, τήν τε κιθάραν αὐτὸν ἀφελέσθαι καὶ τῶν χορδῶν τὰς περιττὰς ἐκτεμεῖν. Alexandr. § 67 ἐγὼ δ' ὑμῖν βούλομαι Λακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν, ὡς ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν ἀνδρὶ κιθαρφδῷ θαυμαζομένω τότε ἐν τοῖς Ἑλλησιν. ὅτι γὰρ λίαν ἡδὺς ἐδόκει καὶ περιττὸς εἶναι, μὰ Δί' οὐκ ἐτίμησαν αὐτόν, ἀλλ' ἀφείλοντο τὴν κιθάραν καὶ τὰς χορδὰς ἔξέτεμον, ἀπιέναι προειπόντες ἐκ τῆς πόλεως. ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὸ πρᾶγμα οὕτως ὑφεωρῶντο καὶ ἐφύλαττον τὰ ὧτα, ὡς ᾶν μὴ διαφθαρῶσιν αί ἀκοαὶ μηδὲ τρυφερώτεραι γένωνται τοῦ δέοντος u. s. w.

Ferner vergleiche man die Wendung Tarsica § 61 ποῖος οὖν Ὁμηρος ἢ τίς ἀρχίλοχος ἰσχύει τὰ κακὰ ταῦτα ἐξῷσαι; mit Alexandr. § 79 ποῖος γὰρ Ὁμηρος ἢ τίς ἀνθρώπων δύναται τὰ συμβαίνοντα εἰπεῖν;

Oder Tarsica § 29 ύμεῖς δέ, αν μὲν ἐκ τύχης ὁ ποταμὸς μεταβάλη καὶ ὁυῖ Φολερώτερος, ἄχθεσθε καὶ πρὸς τοὺς πρῶτον ἐπιδημήσαντας αἰτίαν λέγετε τὸν δὲ τρόπον τῆς πόλεως μεταβάλλοντα ύρωντες καὶ χείρω γιγνόμενον καὶ τεταραγμένον ἀεὶ μᾶλλον οἰ φροντίζετε. ἀλλὰ ὕδωρ μὲν οὐ μόνον πίνειν βούλεσθε καθαρόν, ἀλλὰ καὶ ὁρᾶν ἡθος δὲ καθαρὸν καὶ μέτριον οὐ ζητεῖτε. Alexandr. § 46 νυνὶ δὲ τὸ μὲν τῶν ἡνιόχων τινὰ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ δίφρου δεινὸν ἡγεῖσθε καὶ συμφορὰν πασῶν μεγίστην ἀιτοὶ δὲ ἐκπίπτοντες ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς ἀξίας τῆς ἐαυτῶν ού φροντίζετε. κᾶν μὲν ὑμῖν ὁ κιθαρφδὸς ἐκμελῶς ἄδη καὶ παρὰ τὸν τόνον, συνίετε. αὐτοὶ δὲ παντελῶς ἔξω τῆς ἁρμονίας τῆς κατὰ φύσιν γιγνόμενοι καὶ σφόδρα ἀμούσως ἔχοντες οὐ διαφέρεσθε. Die Übereinstimmung der beiden Stellen erstreckt sich nicht nur auf die rhetorische Figur, sondern auch auf den Gedanken.

Beide Reden suchen dem Volke durch Hinweis auf seine Götter und auf seine berühmten Männer Scham einzustößen: Tarsica § 47. 48 (Herakles, Perseus, Athenodoros), Alexandr. § 13 ("Απιδος φημαι in Memphis), § 95 (Alexandros).

Beide Reden verweisen auf den schlechten Ruf, den sich die Stadt durch ihre Laster bei Nachbarn und Fremden zuzieht: Tarsica § 49 πρότερον μὲν οὖν ἐπ' εὐταξία καὶ σωφροσύνη διαβόητος ἦν ὑμῶν ἡ πόλις καὶ τοιούτους ἀνέφερεν ἄνδρας νῦν δὲ ἐγὼ δέδοικα μὶ, τὴν ἐναντίαν λάβη τάξιν, ώστε μετὰ τῶνδε καὶ τῶνδε ὀνομάζεσθαι. § 51 εἶτ ἀχθεσθε τοῖς Αἰγεῦσι καὶ τοῖς Αδανεῦσιν, ὅταν ὑμᾶς λοιδορῶσιν etc. § 55 εἶτα ἐπ' ἀνθρώπου μὲν ὁ πταρμὸς ἐξήλεγξε τὸν τρόπον — πόλιν δὲ οὐκ ᾶν ἕν τι τοιοῦτον διαβάλοι καὶ δόξης ἀναπλήσειε πονηρᾶς. Sehr ausſührlich wird dasselbe Thema in der Alexandrina § 39 ff. abgehandelt: καὶ νῦν εἶπον τὰ περὶ τῆς πόλεως, δεῖξαι βουλόμενος ὑμῖν ὡς ὅ,τι ᾶν ἀσχημονῆτε οὐ πρύσα γίγνεται τοῦτο οὐδ' ἐν ὀλίγοις, ἀλλ' ἐν ἄπασιν ἀνθρώποις u.s.w.

In beiden Reden wird auch im Zusammenhange hiermit der Begriff des δημόσιον ὄνειδος entwickelt, indem gezeigt wird, wie durch private Fehltritte des einzelnen, wenn sie sich verbreiten und zur Regel werden, die ganze Stadt in Verruf kommt. Tarsica § 34 οὐδὲ γὰς μέτριον ἐστι τὸ γιγνόμενον οὐδὲ σπανίως συμβαῖτον, ἀλλ' ἀεὶ καὶ πανταχοῦ τῆς πόλεως § 36 τὴν δὲ πόλιν τὶ φήσουσιν, ἐν ἢ πανταχοῦ σχεδὸν εἰς ἐπικρατεὶ φθόγγος § 37 εἴ τις αὐτῶν παραγένοιτο εἰς πόλιν, ἐν ἢ πάντες ὅ,τι ἀν δεικνύωσι τῷ μέσῳ δακτύλῳ δεικνύυσι — ποίαν τινὰ ἡγήσονται τὴν πόλιν ταύτην; § 38 ταῖτ ἐστὶ τὰ καθ' ὑμῶν ἀφορμὴν δεδωκότα βλασφημίας, ώστε δημοσίς κατὰ τῆς πόλεως ἔχειν ὅ,τι λέγωσι τοὺς ἀπεχθῶς ὑμῖν διακιμένους; Derselbe Gedanke durchzieht die folgenden Paragraphen. Damit

vergleiche man Alexandr. § 91 ff. καίτοι δεινὰ μέν που καὶ ἐφ' ἐκάστων τὰ τοιαῦτα, τῷ παντὶ δὲ αἰσχίω δημοσία φαινόμενα und das Folgende bis zum Ende von § 93, besonders den Satz § 92: ποία γὰφ πόλις ἐστὶ τῶν μὴ σφόδρα ἐρήμων καὶ μικρῶν, ἐν ἢ μὴ καθ' ἡμέραν τις πυρέττει πάντως ἀλλὰ Καυνίους μόνον παρείληφε κἀκείνων ἐστὶ τὸ ὄνειδος, ὅτι πάντες αὐτὸ πάσχουσιν.

Die Vergleichung der beiden Reden ließe sich durch vertießte Betrachtung noch viel weiter treiben, aber ich will mich begnügen, zum Schluss nur noch zwei besonders charakteristische Details hervorzuheben. Tarsica § 28 heisst es: μη γαρ οἴεσθε τοὺς πριούς μηδὲ τὰς έλεπόλεις καὶ τὰς ἄλλας μηγανὰς ούτως ἀνατρέπειν ώς τρυφήν, εἴτε ανδρα βούλεται τις πεπτωχότα ίδειν είτε πόλιν. Ganz ähnlich Alexandr. § 89 μη γάρ τοῦτο μόνον ήγεῖσθε άλωσιν εἶναι πόλεως, αν τινες τὸ τείγος καταβαλόντες αποσφάττωσι τοὺς ανθρώπους καὶ τὰς γυναϊκας ἀπάγωσιν καὶ τὰς οἰκίας κατακάωσιν - - παρ' οίς δ' αν η πάντων αμέλεια των καλών, ένος δε πράγματος αγεννοῦς ἔρως - τοῦτ' ἔστιν αἰσχρὰ πόλεως καὶ ἐπονείδιστος άλωσις. καὶ γὰρ ἀνθρώπους ξαλωκέναι φαμέν οὐχ ὑπὸ ληστῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ έταίρας καὶ γαστρὸς καὶ ἄλλης τινός φαύλης ἐπιθυμίας. Während an dieser Stelle der in der Tarsica nur mit wenigen Worten angedeutete τόπος in der Alexandrina weiter ausgesponnen wird, findet das umgekehrte Verhältnis statt bezüglich der Sätze, an die sich in der Alexandrina der eben citirte Abschnitt anschließt. § 88 οὐδὲ ἡ τῶν Τρώων πόλις εὐδαίμων, ὅτι πογηρῶν καὶ ἀκολάστων ὑπῆρξε πολιτων. καίτοι μεγάλη τε καὶ ἔνδοξος ἦν άλλ' δμως ὁ τῆς Ἰθάκης πολίτης ἐπόρθησεν αὐτήν, τῆς μικρᾶς καὶ ἀδόξου σφόδρα οὐσαν εὐρύχωρον. Tars. § 19 ούχ ὁ μὲν 'Οδυσσεὺς νησιώτης ἡν οὐδὲ τῶν συμμέτοων νήσων πόθεν; οὐδὲ τῶν ἐγκάρπων, ἀλλ' ἣν μόνον **ἐπαινέσαι θέλων αἰγίβοτον εἴρηχεν. ἀλλ' ὅμως φησὶ τῆ τούτου** βουλή τε καὶ γνώμη καὶ τὴν Τροίαν αίρεθήναι, τηλικαύτην πόλιν. Es wird nun zunächst ausführlich und schwungvoll Troias Reichtum und Glanz geschildert und dann fortgefahren: ἀλλ' δμως, ἐπειδή τρυφή καὶ ύβρις εἰσῆλθεν αὐτοὺς καὶ παιδείας καὶ σωφροσύνης ούδεν φοντο δείσθαι, πολύ πάντων άτυχέστατοι γεγόνασιν. Alle vorher aufgezählten Herrlichkeiten haben ihnen nichts genutzt, αλλ' ύπ' ἀνδρὸς ἐξ οὕτω λυπρᾶς καὶ ἀδόξου πόλεως ἀπώλοντο, καὶ ζίσχυσεν ὁ τῆς Ἰθάκης πολίτης περιγενέσθαι τῶν ἐκ τοῦ Ἰλίου πάντων u. s. w. Der Gedanke, das Odysseus, der Bürger einer unberühmten Stadt, das reiche und mächtige Troia durch seine Klugheit zu Fall gebracht hat, kehrt in beiden Reden wieder, aber in der Alexandrina ist er mit dem oben citirten Abschnitt über älwaig mölewg im ethischen Sinne verbunden, während er in der Tarsica einen Bestandteil der ausführlichen Abhandlung über die Geringwertigkeit der materiellen Güter bildet, der § 17—30 umfaßt.

Dieser Gedankengang, in den das Odysseusmotiv in der Tarsica hineingestellt ist, hat ebenfalls in der Alexandrina seine Parallele, aber an anderer Stelle und ohne Verwendung des Odysseusmotivs. Die Geringwertigkeit gunstiger Lage, großen Handelsverkehrs, schoner Gebaude und überhaupt aller materiellen Güter für den Staat wird in der Alexandrina \$ 36 - 38 behandelt. Auf eine Schilderung der günstigen Lage und des Reichtums von Alexandreia, die in der Schilderung von Kelainai or. 35 § 13-17 ihre nachste Parallele hat, folgt der Beweis, daß das Lob der Örtlichkeit nicht ein Lob des Volkes ist § 37: Zows ovr zeiρετε αχούοντες, και νομίζετε έπαινεισθαι ταύτα έμου λέγοντος, ωσπερ ύπο των άλλων των άελ θωπευόντων ύμας. έγω δε έπήνεσα ύδως και γῆν και λιμένας και τόπους και πάντα μᾶλλον ἢ ὑμᾶς. Menschen lobt nur der, der ihnen sittliche Tugenden nachzurühmes weils. ἀναγωγαί δε και κατάρσεις νεών και πλήθους ὑπερβολή καί ώνίων και άνθρώπων πανηγύρεως και λιμένος και άγορας έστιν έγκώμιον, οὐ πόλεως· οὐδέ γε ᾶν ΰδωρ ἐπαινῆ τις, ἀνθρώπ<del>ιο</del> ξπαινος ούτός έστιν, άλλα φρεάτων ούδ' αν περί εύπρασίας λέπ τις, τούς ανθρώπους είναι φησιν αγαθούς, αλλα την χώραν οίδ αν περί ίγθύων, την πύλιν έπαινεί πόθεν; αλλά θάλατταν ί λίμνην η ποταμόν. ύμεις δε αν εγχωμιάζη τις τον Νείλον, επαίρεσθε, ωσπερ αύτοι βέοντες από Αλθιοπίας. σχεδόν δε και τωτ άλλων οί πλείους έπὶ τοῖς τοιούτοις χαίρουσι καὶ μακαρίους έαυτους χρίνουσιν, αν ολκώσι καθ' Όμηρον νήσον δενδρήεσσαν ή βαθεϊάν τινα ηπειρον η πρός όρεσι σκιεροίς η πηγαίς διαυγέσιν u.s. w. Die in diesem Abschnitt der Alexandrina enthaltenen Gedanken klingen in der Tarsica schon gleich ansangs an § 2 έτι δε οίμαι περί τε χώρας καὶ τών ὀρών τών κατ' αὐτὴν καὶ τοῦδε τοῦ Κύδνου, ὡς δεξιώτατος άπάντων ποταμών καὶ κάλλιστος, οι τε ἀπ' αὐτοῦ πίνοντες άσνειοί και μακάριοι καθ' Όμηρον und bilden das Grundmotiv von § 17-30, das am klarsten ausgesprochen wird § 28: où ποταμός έστιν οι δε πεδίον οι δε λιμήν δ ποιών εί δαίμονα πόλιν οι δε χρημάτων πληθος οὐδε οἰχοδομημάτων οὐδε θησαυροί θεών — — αλλά σωφροσύνη καὶ νους έστι τὰ σώζοντα. ταῦτα ποιεί τοὺς χρωμένοις μαχαρίους, ταῦτα τοίς θεοίς προσφιλείς u. s. w. An die Ausserung

in der Alexandrina, die Alexandriner seien stolz auf ihren Nil, ωσπερ αὐτοὶ φέοντες ἀπὸ Αἰθιοπίας erinnert speciell die Erwähnung des Nils Tarsica § 23.

Die soeben aufgezählten Berührungen zwischen der Tarsica prior und der Alexandrina bieten nicht jede einzeln genommen, wohl aber in ihrer Gesamtheit eine genügende Grundlage für den chronologischen Schluss, den ich auf sie baue. Jede der beiden Reden hat ihr besonderes, von dem der anderen durchaus verschiedenes Thema. mehr darf die häufige Benutzung derselben τόποι als Beweis betrachtet werden, dass sie derselben Entwicklungsperiode des Redners angehören. Wir sehen Dio in beiden Reden aus demselben Vorrat bereitliegender Motive schöpfen und für zwei verschiedene Gemälde denselben landschastlichen Hintergrund und dieselben technischen Mittel benutzen, Wenn eine derartige Betrachtung auch nicht den stringenten Beweis für die Datirung, wie etwa Anspielungen auf datirbare geschichtliche Verhältnisse, erbringen kann, so ergiebt sie doch einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für die Behauptung, dass auch die erste tarsische Rede der Zeit nach 105 angehört. In dieselbe Zeit dürfen wir auch die Rede in Kelainai setzen.

Was nun weiter den Euboicus betrifft, so lässt sich ebenfalls leicht seine Zugehörigkeit zu dieser Periode erweisen. Von dem πλανᾶσθαι ἐν λόγοις, das diese Rede mit den eben besprochenen teilt, ist schon die Rede gewesen. Vor allem ist zu beachten, dass sich Dio hier als πρεσβύτης bezeichnet, was auf ein höheres Alter schließen läst als die in der Olympica gebrauchten Ausdrücke: § 15 τη, τε ήλικία παρηχμαχότος ήδη und § 20 την δε ήλιχίαν προήχων. Die Worte, mit denen die Geschwätzigkeit des Greises und des αλήτης motivirt werden: αίτιον δέ, δτι πολλά τυχον άμφότεροι πεπόνθασιν, ών ούκ άηδῶς μέμνηνται lehren, dass seine Leidenszeit, die Zeit des Exils, weit hinter ihm liegt und ihm nur noch eine Quelle angenehmer Erinnerungen Das Abenteuer, das er in dem berühmten διήγημα erzählt, gehört natürlich, mag es nun frei erfunden sein oder eine wahre Begebenheit zugrunde liegen, in die Zeit der Verbannung, ein Seitenstück zu dem der ersten Königsrede. Das zeigt die Art, wie er reist (μετά τινων άλιέων έξω τῆς θερινῆς ώρας εν μιχρῷ παντελῶς ἀχατίφ) und noch mehr § 8 οὐ γὰρ ἐπιβουλευθηναί ποτε ἔδεισα, οὐδὲν ἔχων η φαῖλον ξμάτιον samt der folgenden Betrachtung über die πενία. Es ist nirgends gesagt, ja sogar mit der Schilderung des Schiffbruchs unvereinbar, daß etwa Dio nur durch den Schiffbruch alle Habe bis auf den Rock, den er am Leibe trug, eingebülst hatte und dadurch in augenblickliche Armut geraten war. Diese nevla ist vielmehr der normale und douersde Zustand während der quyn. Daher hat er auch die Erfahrung, daß Armut ein yonua leodr nal aoulor ist, in dieser Zeit oft gemacht. Der Zusammenhang lehrt, dass mit der ähn ovverne nur das unstate Leben der Verbannung gemeint sein kann. Es darf uns also nicht irre sthren, dass Dio auch seine späteren Fahrten als Wanderpredicer gelegentlich alagaat und sich selbst in unserer Rede mit Bezug auf die Gegenwart αλήσης nennt. Später wird mit diesen Ausdrücken gespielt: hier stehen die Worte er ähn ovrezet im buchstäblichen Sinne. Wie könnte sonst die Armut als selbstverständliches Zubehör der Zie hingestellt werden? Nicht allein die andern Fälle, wo Die die geschäderte Erfahrung machte (πολλάκις μέν δή και άλλοσε έπειφάθην), sondern auch der jetzt in Rede stehende (asag ovr di nal soss) wird durch das are mit der Verbannung in causale Verbindung gebracht Dio erzählt viele Jahre später, lange nach seiner Restitution, ein angebliches Erlebnis aus seiner Verbannungszeit. Denn während dieser hat er nicht das Alter eines πρεσβύτης erreicht. --- Auch der Inhak der Rede spricht für späte Entstehung. Auf eine Berührung mit Gedanken der ersten tarsischen und der alexandrinischen Rede habe ich schon hingewiesen: § 137 ώς οὖποτε φιλεί τὰ μοχθηρά μένειν ἐπὶ τοίς αύτοις, άλλ' άει χινείται και πρόεισιν έπι το άσελγέστερον, μηδενός άναγχαίου μέτρου τυγχάνοντα. Ferner ist das ganze Werk von dem für die letzte Periode bezeichnenden politisch-socialen Interesse erfullt. Der Ratgeber der Städte ist es, der hier das Wort führt. In der Schilderung der Volksversammlung glaubt man seine bithynischen Erfahrungen wieder zu erkennen. Die Vorschläge, die in dieser Versammlung von dem δήτως ἐπιειχής gemacht werden, um das brachliegende Gemeindeland wieder in Cultur zu setzen, das städtische Proktariat zu vermindern und durch Hebung der Landwirtschaft Kraft und Wohlstand der ganzen Bevölkerung zu fördern, berühren eine Frage der Volkswirtschaft, die auch für Italien gerade damals actuelle Bedestung hatte. Über solche Gegenstände wird sich Dio mit dem Kaiser unterhalten haben. Der Abschnitt über die Bordelle § 133 ff. enthält eine beredte Aufforderung an die Herrscher und Gesetzgeber, zum Wohle der allgemeinen Sittlichkeit des Volkes diese Institute wenn nicht aufzuheben, so doch so viel als möglich einzuschränken. Auch hier wird also eine wichtige Seite der socialen Frage behandelt. Man sieht, dass der Blick des Ethikers nicht mehr auf das Leben des Einzelnen, sondern auf das große Ganze und auf die sittlichen Zustände der Massen gerichtet ist. Diese Richtung darf als besondere Eigentümlichkeit der letzten Periode gelten. In der Verfolgung der geschlechtlichen Laster berührt sich der Euboicus mit der ersten tarsischen Rede, wie er andererseits mit der zweiten in der Fürsorge für das Wohl der Armen zusammentrifft. Die Feindseligkeit gegen Schauspieler, Mimen, Tänzer, die im Euboicus § 119 ff. zum Ausdruck kommt, hat naheliegende Parallelen in der zweiten Rede vom Königtum und in der Alexandrina. Aus derselben sittlichen Grundanschauung geht es hervor, wenn or. 2 (περί βασιλείας) § 56 der Herrscher, in der Alexandrina der Demos von Alexandreia vor den μίμοι, δργησταί und ακράτου γέλωτος ποιηταί gewarnt werden und wenn im Euboicus den Armen untersagt wird, durch einen dieser Beruse ihren Lebensunterhalt zu erwerben. - Es ist ferner klar, wie ich schon an anderer Stelle bemerkt habe, dass der ganze Vortrag für ein großstädtisches Publicum bestimmt ist. Wenn sich auch erst mit § 104 die Darstellung ausdrücklich den städtischen Armen zuwendet, so ist doch unverkennbar auch der erste Teil für Städter bestimmt. Denn gegen die Unnatürlichkeit der städtischen Cultur richtet auch er seine Spitze. Es liegt ihm der Gedanke zugrunde, daß die Schwierigkeit, ohne Capitalbesitz ein menschenwürdiges Dasein zu führen, auf dem Lande weniger groß ist, als in der Stadt. Der Bauernstand ist es, den Dio in erster Linie verherrlicht. Nur weil es unmöglich ist, die Besitzlosen aus den Städten alle aufs Land zurückzuleiten und zu Bauern zu machen, sieht er sich genötigt, auch den städtischen Armen die Wege zu einem menschenwürdigen Dasein zu weisen. Zweisellos ist auch die Verherrlichung des Bauernstandes für Städter bestimmt. Wir können sogar einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass es eine Großstadt, ja höchst wahrscheinlich Rom selbst ist, für das dieser Vortrag ursprünglich bestimmt war. Obgleich nämlich der Redner keinen Ort nennt und seine Betrachtungen ganz allgemein hält, ist doch klar, dass er von § 141 an römische Verhältnisse im Auge hat. Nach Dios Darstellung durchläuft die geschlechtliche Zuchtlosigkeit vier aufeinanderfolgende Stadien. Ausgehend von dem Verkehr mit Weibern, die ausserhalb der ehrbaren bürgerlichen Gesellschaft stehen, schreitet sie fort zu den Ehefrauen, sodafs der Ehebruch von der öffentlichen Meinung als eine alltägliche und selbstverständliche Erscheinung geduldet wird. Auf der dritten Stufe ihrer Entwickelung wagt sie sich an Mädchen bürgerlichen Standes, sodass der Glaube an die Jungsräulichkeit der Bräute erschüttert wird, um endlich auf der vierten Stufe in der wider-

natürlichen Knabenliebe zu gipfeln. Um seine Behauptung zu rechtfertigen, dass die gesetzliche Zulassung der Bordelle nicht, wie manche behaupten, auf die sittlichen Zustände innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft heilsam wirkt, sondern im Gegenteil Ehebruch, Jungfrauenund Knabenschändung als weitere Folgen nach sich zieht, beruft sich Dio auf die Erfahrungsthatsache, dass in den Städten, wo der Ehebruch allgemein als etwas selbstverständliches und erträgliches geduldet wird, auch die Keuschheit der Jungfrauen und Knaben nicht mehr sicher ist (§ 141 παρ' οίς γάρ καὶ τὰ τῶν μοιγειῶν μεγαλοπρεπέστερόν πως παραπέμπεται u. s. w. § 146 εν εκείνη τη πόλει u. s. w.). Diese ganze Schilderung ist unverkennbar auf römische Zustände zugeschnitten. Der Singular § 146 ἐν ἐκείνη τῆ πόλει zeigt, dass Dio an eine bestimmte Stadt denkt, und dass diese keine andere als Rom ist, zeigt die Schilderung der vornehmen Jungfrauen in § 145, die wie die Königstöchter der Sage έν ποταμοῖς καὶ ἐπὶ κρηνῶν verführt werden, κατ οίκιας ούτως εὐδαίμονας κήπων τε καὶ προαστείων πολυτελείς έπαύλεις έν τισι νυμφωσι κατεσκευασμένοις καὶ θαυμ**αστοῖς ἄλσεσι**, άτε οὐ πενιχράς οὐδὲ πενήτων βασιλέων οίας ὑδροφορεῖν τε καὶ παίζειν παρά τοῖς ποταμοῖς, ψυχρά λουτρά λουομένας καὶ ἐν αίνιαλοις άναπεπταμένοις, άλλα μαχαρίας και μακαρίων γονέων, έν βασιλικαῖς καταγωγαῖς ἴδια πάντα ταῦτα ἐγούσας πολὺ κρείττονα καὶ μεγαλοπρεπέστερα τῶν κοινῶν. Diese Schilderung ist nicht allgemein gültig; sie passt nur auf die Töchter der römischen Großen. die sich vornehmer und reicher fühlen als jene armseligen Königstöchter, und auf ihren Villen, die an Pracht mit den Residenzen der Könige wetteifern, die Flüsse und Brunnen selbst besitzen, an denen sie sich dem Verführer hingeben. Auch die Schilderung der den Ehebruch ihrer Gattinnen duldenden Ehemänner in § 141 ist typisch für die aus der römischen Litteratur bekannten Verhältnisse der Hauptstadt während sie auf griechische Verhältnisse nicht passt. Ist dies richtig. so ist auch der weitere Schluss erlaubt, dass die Rede vor einem romischen Publicum gehalten ist. Denn dass der allgemeinen Erörterung bestimmte örtliche Verhältnisse untergelegt werden, muß darin seinen Grund haben. daß diese Verhältnisse die den Hörern nächstliegenden sind. Die Abschweifung ist so ausführlich, dass wir annehmen dürfen, sie sei auch um ihrer selbst willen da und verfolge den praktischen Zweck, den Hörern selbst die Wahrheit zu sagen. Ist aber die Rede in Rom gehalten, so ist schon dadurch ihre Entstehung in der Exilszeit ausgeschlossen. - Auch der Stil des Euboicus ist der der letzten Periode.

In dem zweiten Teil (von § 81 an) verwendet Dio seinen epideiktischen Stil in höchst gesteigerter Form. Am ähnlichsten in Ton und Satzbau ist die Dämonenrede in or. 4 und die Olympica. Charakteristisch für diesen Stil ist besonders, dass die einzelnen Elemente der Periode über das Bedürfnis des Hauptgedankens hinaus erweitert und ausgemalt werden. Wie durch das πλανᾶσθαι έν λόγοις der Gedankenfortschritt der ganzen Rede verlangsamt wird, weil der Redner immer wieder vom geraden Wege ab und in ihn zurücklenkt, so wird auch die einzelne Periode durch das Ausmalen der Gedankenelemente langsam zum Ziel geführt. Besonders kommt diese Eigentümlichkeit in der Häufigkeit der Participialconstructionen zum Ausdruck. Die Nomina werden oft durch lange Reihen attributiver Participien bestimmt, von denen jedes mit seinem Zubehör in einen selbständigen Satz umgeformt werden könnte. Auch die Construction des genetivus absolutus dient häufig dazu, den Hauptgedanken durch Angabe causaler oder modaler Umstände auszumalen. Groß ist die Vorliebe für die Coordination zweier begrifflich nah verwandter Ausdrücke, die aus dem Streben nach Reichtum und Fülle des Ausdruckes hervorgeht. Sie erstreckt sich gleichermaßen auf Substantiva und Verba, auf Adjectiva und Adverbia. Durch die Häufung der attributiven Bestimmungen, die jedem einzelnen Hauptbegriff in großer Zahl zugefügt werden und die oft selbst wieder attributiv bestimmt sind, entstehen lange gewichtige Kola und groß ist auch die Zahl der Kola, aus denen die Periode besteht. Es handelt sich dahei um lauter Dinge, die in Erzeugnissen jeden Stiles vorkommen können, die aber in ihrer überwiegenden Häufigkeit dem Stil das Gepräge des ύψηλον und μεγαλοπρεπές verleihen. Andererseits ist das fast ganzliche Fehlen der Antithesen, dieses wichtigsten Kunstmittels des agonistischen Stiles, charakteristisch. Der agonistische Stil, für den bei Dio die rhodische Rede das beste Beispiel abgiebt, sucht durch Scharfsinn der Enthymeme zu glänzen und wendet sich vorwiegend an den Verstand des Hörers. Dem entspricht der antithetische Charakter des Stiles. Dagegen sucht der Stil des Euboicus (zweiter Teil), der Olympica, der Dämonenrede auf das Gefühl zu wirken. Schlüsse und Beweise spielen hier keine Rolle. Der Redner spricht dogmatisch seine Überzeugungen aus und sucht durch die Wucht einer vom höchsten persönlichen Pathos durchdrungenen Darstellung die Zustimmung der Hörer zu erobern. Der wissenschaftliche Nachweis dieser stilistischen Eigentümlichkeit erfordert eine besondere, weitläufige Untersuchung. Hier wird die gegebene andeutende Charakteristik genügen, um die stilistische Zusammengehörigkeit des Euboicus mit der Olympica zu erweisen und unsere Ansicht von der späten Absassung des Euboicus zu bestätigen.

Es soll schliefslich noch für die zweite tarsische Rede, auch eines der reisen Meisterwerke Dios, denen er seinen berechtigten Ruhm verdankt. die Zugehörigkeit zur letzten Epoche erwiesen werden. Ich habe sie von den übrigen Städtereden abgesondert, weil sie einer anderen Redegattung angehört. Sie ist nicht, wie die erste Tarsica und die Alexandrina. eine diáletic, sondern eine politische Rede, in der ordentlichen Volksversammlung zu Tarsos gehalten und an das officielle Tarsos, das Volk als politische Körperschaft gerichtet. Sie sucht die Tarsenser über die inneren und außeren Gefahren ihrer gegenwärtigen Lage aufzuklären und die geeigneten Mittel zur Überwindung der Schwierigkeiten anzugehen. Es treten daher die ethischen Gesichtspunkte hier ganz gegen die politischen zurück. Dennoch ist sofort klar, dass die Rede nicht in die sophistische Periode Dios vor seiner Verbannung gehören kann wegen \$ 2 ου μην ουδέ έχεινο λανθάνει με, ότι τους έν τούτω τώ σγήματι σύνηθες μέν έστι τοίς πολλοίς Κυνικούς καλείν und weil er sich in § 3 offenbar zu den Philosophen rechnet. sich die weitere Frage, ob die Rede in die Exilszeit gehören kann. Nach der Vorstellung, die wir von Dios Leben und Wirksamkeit währene dieser Zeit gewonnen haben, muß man dies von vornherein unwahrscheinlich finden. Das Mitarbeiten an der officiellen Politik und das Auftreten in politischen Versaminlungen palst nicht für den xléwas έαυτον οφθαλμών τε καί ώτων, den freiwillig aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgetretenen. Ich habe zu zeigen versucht, daß Dio erst durch seine Restitution wieder der Politik zugeführt wurde und die in Prusa gesammelten Erfahrungen städtischer und provinzialer Politik später in seiner kosmopolitischen Wirksamkeit verwertete. Da indess dieses Bild von Dios Entwickelung erst durch die Datirung der einzelnen Reden gewonnen wird, so würden wir uns einer petitio principii schuldig machen, wenn wir lediglich hieraus die Zeit der Rede bestimmen wollten. Glücklicherweise fehlt es nicht an anderweitigen Kennzeichen. Die Bezugnahme auf den regierenden Kaiser in § 25 ist ganz ähnlich der in der Alexandrina § 95 ff., die wir für die Datirung jener benutzen konnten. Wir fanden dort in § 60 das offenkundige Lob Trajans. Wir sahen das persönliche Verhältnis Dios zum Kaiser sich darin außern. daß er gewissermaßen officiös im Sinne der kaiserlichen Regierung wricht und den Alexandrinern als Lohn lovalen Verhaltens weitere Mithaten und den Besuch des Kaisers in Aussicht stellt. Die Stelle

der Tarsica ist an sich weniger klar, erlangt aber durch ihre Ähnlichkeit mit jener Beweiskraft. Dio stellt den Tarsensern vor, dass sie sich bisher kein Anrecht auf die Dankbarkeit und das besondere Wohlwollen des regierenden Kaisers erworben haben, wie dies Augustus gegenüber der Fall war. Freilich ist dazu auch keine Gelegenheit gewesen; er hat die Hülse der Tarsenser bisher nicht bedurst. Aber es bleibt darum doch wahr, dass sie bei ihm vor anderen Städten nichts voraushaben. Wollen sie also auch fernerhin kaiserliche Huld und Förderung genießen, so müssen sie durch musterhaftes Verhalten (εὐταξία καὶ τὸ μηδεμίαν αίτίαν διδόναι καθ' αύτῶν) diese erst zu verdienen suchen. Es liegt auf der Hand, dass Dio so nicht sprechen konnte, wenn es sich um seinen Todfeind Domitian handelte. Dass er ein musterhaftes Verhalten der Bürgerschaft als den sichersten Weg zu der Gunst des Kaisers hinstellt, wird man umsomehr als einen Ausdruck seiner Hochachtung auffassen dürfen, als ja die sicher auf Trajan bezügliche Stelle der Alexandrina denselben Gedanken enthält. — Es kommt hinzu, dass dies nicht die einzige Berührung der zweiten Tarsica mit der Alexandrina ist. Als eine nicht bloß äußerliche, sondern aus der Gesinnung und Denkweise der letzten Periode hervorgehende Ähnlichkeit erscheint es, wenn sich Dio sowohl in der Alexandrina als in der zweiten Tarsica eine göttliche Mission an das Volk zuschreibt. Ich setze beide Stellen her, um ihre nahe Verwandtschaft zu veranschaulichen:

Tarsica II (or. 34) § 4.

Alexandrina § 12.

ήγείσθε καί τῷ ὅντι μαίνεσθαι, δι' αὐτὸ τοῦτο ἀχοῦσαι.

μή γάρ οἴεσθε ἀετούς μέν καὶ ίξρακας προσημαίνειν ἀνθρώποις τὸ δέον, καὶ τὴν παρὰ τῶν θεόν — Εγρηγορότων δὲ ἀμελεῖν τοιούτων συμβουλήν πιστήν - § 13 ἴστε δήπου τὰς τοῦ Ἦπι-

έγω μέν γάρ ούκ άπ' έμαυτοῦ μοι δοχώ προελέσθαι τοῦτο, αλλ' ύπὸ δαιμονίου τινὸς γνώμης. ών γὰρ οί θεοί προνοοῦσιν, έχείνοις παρασχευάζουσι καὶ συμβούλους άγαθοῦς αὐτομάτους καίτοι προσήκει γε ύμιν, εί με κτλ. και τοῦτο ηκιστα ύμας απιστείν χρή, παρ' οίς μάλιστα μέν τιμαται τό δαιμόνιον, μάλιστα δὲ αὐτὸ δείχνυσι τὴν αὑτοῦ δύναμιν διά τε χρησμών καὶ δι' όνειράτων. μη ούν οἴεσθε χοιμωμένων μόνον ἐπιμελεῖσθαι τὸν είναι διά το αὐτόματον καὶ δος φήμας ἐνθάδε ἐν Μέμφει der Reduer anfänglich mit einer Abneigung des Volkes zu kämpsen hat, und zweiselt, ob man ihn ausreden lassen wird. Beidemal wird dann in sehr ähnlicher Form constatirt, dass es ihm gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen. Tars. II § 6 φέρε οὖν ἐπεὶ σιωπᾶτε καὶ ὑπομένετε κτλ. Alexandr. § 30 ἴδετε δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ παρόντι καὶ ὅταν τὰ συνήθη θεωρῆτε οἰοί ἐστε — ὥστε εἰ μηδὲν ἄλλο, τοῦτό γε ὑμῖν ὁ λόγος παρέσχηκεν οὖ μικρόν, μίαν ὧραν σωφρονῆσαι.

Durch diese Beobachtungen ist nachgewiesen, dass die Olympica und Alexandrina, die beiden tarsischen Reden, die Rede in Kelainai und der Euboicus der mit 105 beginnenden Periode in Dios Leben angehören, einer Periode, in der der greise Redner von neuem die Städte des Ostens bereiste, um als Wanderprediger zu wirken. Es sind vorwiegend diese Werke, denen er seinen Ruhm verdankt. Eine genauere Datirung der einzelnen Reden oder auch nur die Feststellung ihrer Reihenfolge wird schwerlich gelingen. Nicht einmal das können wir mit Bestimmtheit sagen, ob alle diese Reden in die Zeit zwischen 105 und 112 fallen. Schon vor diesem Jahre, für das uns der Briefwechsel des Plinius mit Trajan Dios Anwesenheit in Bithynien bezeugt, kann Dio nach Prusa zurückgekehrt sein. Es ist wahrscheinlich, daß er dort wieder seinen ständigen Wohnsitz hatte und von dort aus die Reisen unternahm, auf denen die Reden gehalten sind. Es ist auch möglich, dass einige dieser Reisen nach 112 fallen. Aber wahrscheinlich ist es nicht, dass sich seine Wirksamkeit und sein Leben weit über diesen Zeitpunkt hinaus erstreckt haben. Er muss damals annähernd siebzig Jahre alt gewesen sein, und seine mehrfach erwähnte Kränklichkeit macht es nicht wahrscheinlich, dass er ein viel höheres Alter erreichte. Von jüngeren Sophisten werden Polemon und Favorinus als Dios Schüler bezeichnet, Von ersterem heisst es bei Philostratus vitae soph. I p. 231: φησὶν ὁ Πολέμων ήκροασθαι καὶ Δίωνος αποδημίαν ύπερ τούτου στείλας ές τὸ τῶν Βιθυνῶν ἔθνος. Dieses ἀχροᾶσθαι ist naturlich als ein Schülerverhältnis aufzusassen. Der Besuch Polemons in Prusa fällt also in seine Studentenzeit, etwa zwischen sein zwanzigstes und fünfundzwanzigstes Jahr. Polemon, der schon von Trajan als berühmter Sophist das Privileg erhielt "ἀτελή πορεύεσθαι διά γής καὶ θαλάττης" und unter Marc Aurel im Alter von 56 Jahren starb, kann nicht vor 82 und nicht nach 87 geboren sein. Es scheint aber, dass er noch mehrere Jahre unter Marc Aurel lebte, sodass seine Geburt um 85 gesetzt werden kann. Daraus ergiebt sich, dass der Besuch des jungen Polemon in Prusa nicht vor 105, aber auch schwerlich nach 112 fallen kann.

Außer den aufgezählten Reden fällt sicher in diese Periode der durch or. 57 ( $N\acute{e}\sigma s\omega \varrho$ ) bezeugte wiederholte Vortrag der Königsreden vor einem größeren Publicum.

Unsere Untersuchung über die Absassungszeit der einzelnen Reden hat uns schon zur Besprechung der formalen Merkmale gestührt, die des Werken dieser Periode gemeinsam sind. Wir fanden in ihnen eine teilweise Rückkehr Dios zu den Formen der Sophistik, die durch die veränderten äußeren Bedingungen seiner Thätigkeit hervorgerusen war. Er stand auf der Höhe seines Ruhmes und fand überall, wo er auftrat, ein großes Publicum, das ihn zu hören begierig war. Darum mußte er zu Darstellungsformen greifen, die zur Beherrschung großer Masses geeignet sind. Naturgemäß ergab sich hieraus eine Annaherung an de Die das persönliche Verhältnis des Redners zu seinen Publicum begründende mpolaliá war für ihn ebenso unentbehrich wie für die Sophisten. Im Stil musste er sich, um zu wirken, den herrschenden Geschmack bis zu einem gewissen Grade anpassen. Eine große Volksmasse ist für die nüchterne logische Behandlung wiesesschaftlicher Probleme nicht empfänglich. Auch lag Dios Begabung nicht nach dieser Seite. Er wollte auf die Gesinnung und das aus der Gesinnung entspringende Handeln der Menschen einwirken. Darum verfährt er nicht wissenschaftlich, sondern dogmatisch. Nicht durch logisches Beweisverfahren, sondern durch den wuchtigen Ausdrück eigener Überzeugung sucht er die Hörer zu seinen Ansichten zu bekehren. Dieses Zweck ist auch der Stil angepasst. Er zeigt verschiedene Spielarten, aber alle sind aus der lebendigen, natürlichen Beredsamkeit entwickelt, die der Stegreifrede im Gegensatz zur schriftlich ausgearbeiteten Rede eigentümlich ist. Es ist ein der Wirkung auf große Massen angepaßtes διαλέγεσθαι, das sich manchmal zu einer großartigen und erhabenen Beredsamkeit erhebt. Die Vorbilder dieser deurosne hat Dio nicht bei Demosthenes, sondern bei Plato gefunden.

Es ist eine schwierige Frage, inwieweit auch die großen epideiktischen Reden der letzten Periode Stegreifreden sind. Es widerstreht dem natürlichen Gefühl, solche kunstreiche Gebilde, wie etwa die Olympica und den Euboicus, als Eingebungen des Augenblicks zu betrachten. Dazu kommt, dass es hier fast ganz an Spuren fehlt, die auf das Vorhandensein abweichender Nachschriften und auf den Mangel einer von des Autors Hand ausgehenden, geschlossenen Überlieferung gedeutet werden müßten. In der Rede in Kelainai steht § 11. 12 eine lange Auseinandersetzung über den bekannten zónog, das die Philosophen-

tracht (hier speciell vò xouav) kein sicheres Kennzeichen des Philosophen sei. An der Stelle, wo sie steht, unterbricht sie zweisellos den Zusammenhang. Denn die Worte ταῦτα μὲν οὖν ὅπως ποτὲ ἔχει λελέχθω bilden den Abschluss der προλαλιά. Es konnte nach diesen Worten nicht wieder auf den schon an früherer Stelle § 2. 3 behandelten τόπος zurückgegriffen werden. Möglich ist es, die §§ 11.12 als Dublette iener früheren Stelle aufzufassen. Sie können ohne Schädigung des Zusammenhangs an Stelle der Worte § 2 εὶ γὰρ τοῦτο αίτιον - § 3 πρέποντα αὐτοῖς treten. Aber möglich ist es auch, dass die Stelle nicht aus einer andern Fassung der Rede, sondern aus einer andern Rede stammt, in der der beliebte τόπος περὶ τοῦ στήuaroc behandelt war. Diese zweite Möglichkeit scheint mir sogar mehr für sich zu haben. Es ist nicht anzunehmen, dass Dio eine so auf die örtlichen Verhältnisse zugeschnittene Rede, wie die in Kelainai, in andern Städten wiederholen konnte. Das durfte er sich wohl bei allgemein gehaltenen moralischen Betrachtungen erlauben. Auch die πρὸς τὸν αὐτοχράτορα ὁηθέντες λόγοι hatten allgemeines Interesse. Aber Reden wie die tarsischen, die Alexandrina, wie die in Kelainai enthielten zuviel individuelles, um wiederholt werden zu können. Wir werden hierin den Grund zu erkennen haben für die geschlossene Überlieferung der Städtereden. Freilich schliesst der individuelle Charakter einer solchen Rede nicht aus, dass sie einzelne Abschnitte enthielt, die sich zu österem Gebrauche eigneten. Von dieser Art ist die προλαλιά der Rede in Kelainai. Es ist denkbar, dass der Redactor sie noch in einer andern Stadtrede verwendet fand, dort aber mit abweichender Ausführung des τόπος περί του χομάν, und dass er sich hierdurch veranlasst sah, jenen Abschnitt dem Procemium unserer Rede als Anhang beizusügen. — In der ersten Tarsica findet sich § 7 φέρε δη πρὸς των θεων - § 8 σιωπωντα έαν ein Abschnitt, der an der Stelle, wo er überliefert ist, den Zusammenhang stört. Das zeigt sich gleich, wenn man die Ansangsworte von § 9 in ihrem Verhältnis zu dem vorausgehenden untersucht. Σχοπεῖτε δὲ τὸ πρᾶγμα οἰόν ἐστιν, eine Aufforderung zu besserer Überlegung der Sache, kann sich nur anschließen an die Erwähnung einer irrigen Ausicht der Hörer (wie § 37 σκοπούντων δὲ ὅμως αὐτοὶ τὸ πρᾶγμα οὕτως). Denn da eine Überlegung des ganzen Gegenstandes, nicht nur einer Seite desselben gefordert wird, so ist der Schluss berechtigt, dass im voraufgehenden keine Aufklärung über ihn enthalten war. Das de hat daher nicht anknüpfenden und weiterführenden, sondern notwendig adversativen Sinn. Nun enthält

aber der nach der Überlieferung dem onenense vorangehende Satz des vollen Ausdruck der nach der Meinung des Autors richtigen Ansicht: TOY OUN CLICOCOCO XOLITTON BUTS TOLO MOLLOGO CLASSENTER LES. Es kommt hinzu, dass diesem guerreive ein anderes guerreive nach den überlieferten Context unmittelhar vorausgeht. Des ist hier anstälis. weil das frühere oxoscetze zu einer viel specielleren Überlegung zufordert und deshalb das spätere, nur auf das segéopea inn allgemeines bezegene oxografice post festem kommt. Ferner gelangt der Redner in § 16 zu dem Godanken, der auch in dem Abschnitt § 7. 8 ausgedräckt ist. Die dort mitgeteilte aesopische Fabel von den Augen, die Henig essen wolken und Thranca vergossen, als ihr Wunsch erfallt wurde, hat für den Gedankengang der Rede genau dieselbe Function wie de Anekdote von den Iliensern, die einen tragischen Schauspieler auffordern, ibnen seine Kunst zu zeigen, und die Antwort erhalten: Lasst mich in Ruhe! Denn je besser ich spiele, deste unseliger werdet ihr erscheinen. Daß die Rede zweimal auf denselben Gedanken zurückkommt, wäre je an sich möglich. Ihn beidemal durch Geschichtehen zu veranschauliches. die jeder Hörer sofort als dem Gehalte nach sich deckend erkensen mus, ware eine Geschmacklosigkeit, die ich Dio nicht zutraue. Dech fragen wir lieber zunächst, ob wirklich der Gedanke an beiden Stellen durch den Zusammenhang gefordert wird. An der zweiten Stelle (§ 16) bildet der Gedanke in seiner drastischen Einkleidung durch die aesopische Fabel den rednerisch wirksamen Abschluss des ganzen Procemiums. Die Voraussagung, dass den Hörern die Wahrheit bitter und unerträglich vorkommen wird, ist dort wohl motivirt durch die Worte in § 15: & γαρ υμών παρεσκεύασται τὰ ώτα bis λόγοις ψευδέσι. An der früberen Stelle geht nichts voraus, was die Unempfänglichkeit der Tarsenser für den Freimut des Sittenpredigers charakterisirte. Es ist vielmehr in vorausgehenden allgemein von of mollot die Rede. Die Leute irren sich, wenn sie von den Vorträgen des Philosophen Genus und Unterhaltung erwarten. Der Philosoph ist ein Arzt. Nicht Genuss bringt er, sondern Heilung. Dass diese heilende Thätigkeit des Seelenarztes für den Patienten stets schmerzhaft ist, dass sie in bitterer und verletzender Scheltrede besteht, ist im vorausgehenden nicht gesagt. Es wird erst in § 9. 10 an dem Beispiel der Athener und des Sokrates gezeigt. Das der Redner speciell an den Tarsensern viel zu tadeln findet - das hier schon in dieser unverblitmten Weise auszusprechen, würde verfrüht sein. Es mus um der rhetorischen Steigerung willen bis gegen Ende 📭 Procemiums aufgespart werden, das in diesem Gedanken gipfelt. 💃

gutem Bedacht hat deshalb Dio in § 7, nach der Schilderung des wahren Arztes und seines Verhältnisses zu den Patienten nicht gesagt: ταὐτό μοι πεπονθέναι δοχείτε ύμεις ξυνιόντες έπ' έμέ. wie man nach den directen Anreden in § 5 (ήγεῖσθε, ἐπαίρεσθε, χαίρετε, πεπόγθατε. θαυμάζετε) erwarten sollte, sondern generell: ταὐτό μοι πεπονθέναι δοχοῦσιν οἱ πολλοὶ ξυνιόντες ἐπὶ τὸν τοιοῦτον. Dieses Ablenken von der im vorhergehenden gebrauchten directen Anrede zu der generellen Darstellungsform ist ein retardirendes Moment, das der Redekunstler mit voller Absichtlichkeit anwendet, um durch die spätere Rückkehr zur zweiten Person eine Steigerung zu erzielen. Diese Rückkehr und Steigerung erfolgt erst § 13 εί δ' ἄρα υμεῖς ἐπαινούμενος μαλλον ήδεσθε, nachdem in \$9-13 των έπαινούντων einerseits die verletzende und erbitternde Wirkung, andererseits der hohe Wert und die Gottgefälligkeit des philosophischen Freimutes durch Beispiele bewiesen ist. Der Abschnitt in § 7. 8 mit dem Beispiel der Ilienser durchbricht also die Anlage des ganzen Procemiums, indem er durch plumpes Vorausnehmen der stärksten Anzüglichkeit die allmähliche Steigerung der Anzüglichkeit aufhebt. Dass Dio diesen Kunstsehler nicht begangen hat, zeigt jenes doppelte oxometre, von dem die Rede war. Die Worte sind also hier auszuscheiden. Dadurch wird ein passender Zusammenhang hergestellt. Denn an den Gedanken: "die Menge, die dem Philosophen zuläust, weiß offenbar garnicht, wie Wahrheit schmeckt, und erwartet irriger Weise etwas angenehmes zu hören" schließt sich passend an: "überleget aber, wie es um diese Sache (nämlich die Predigt des Philosophen) steht. Das Verhalten der Athener zeigt, dass ihnen die Vorwürfe des Sokrates viel unangenehmer waren, als die der Komiker. Sie, die doch gewohnt waren, sich von den Komikern derb die Wahrheit sagen zu lassen, fanden den Freimut des Sokrates unerträglich." Das Beispiel zeigt, wie irrig jene Erwartung der Menge ist und wie bitter die Wahrheit schmeckt. - Der ausgeschiedene Abschnitt kann aber auch nicht einfach an die Stelle des Parallelabschnittes in 6.16 gesetzt werden. Denn auf den Schlusssatz: τον ουν φιλόσοφον κρείττόν έστι τοις πολλοίς σιωπώντα έαν kann nicht § 17 ήγεισθε μέν γάο u. s. w. folgen. Es ist ja auch klar, dass eine Rede wie die erste tarsische sich nicht zur Wiederholung in anderen Städten eignete. Aber vielleicht gab es ein anderes Procemium mit ähnlichem Gedankengang, in dem jener Abschnitt vorkam.

Noch an einer zweiten Stelle derselben Rede, § 38, habe ich in meiner Ausgabe eine Störung des Zusammenhanges durch die Annahme

1

doppelter Fassung zu heben versucht. Dass die erste Hälste von § 38 άρα άγγοεῖτε - αὐτοὶ ποιεῖτε den Zusammenhang unterbricht und an diese Stelle nicht gehören kann, halte ich auch jetzt aufrecht, nicht die damals vorgeschlagene Hypothese doppelter Recension. Nachdem Dio in § 32-36 einen ersten Vorstoss gegen die bivoxtumia der Tarsenser unternommen hat, lässt er sich den Einwand machen, dass es auf solche Dinge nicht ankomme, wenn nur der materielle Wohlstand der Stadt gedeihe. Diesen Einwand widerlegt er, indem er beispielshalber eine Reihe unberechtigter Eigentümlichkeiten einer Stadtbevölkerung fingirt, die an sich unerheblich, doch wenn sie der ganzen Bevölkerung eigen wären, der Stadt die größte Schmach eintragen würden. Angenommen es kame Jemand in eine Stadt, in der alle die Gewohnheit hatten, statt des Zeigefingers den Mittelfinger zum Zeigen zu benutzen, was wurde er von dieser Stadt halten? Wie, wenn alle in einer Stadt mit aufgeschürzten Kleidern gingen, als ob sie im Wasser wateten? Wie, wenn alle Männer der Stadt plötzlich mit Weiberstimme sprächen? Würde man nicht ein Zeichen göttlichen Zornes darin erblicken und die Orakel befragen? Zwischen diese drei offenbar parallelen, eine Reibe bildenden Annahmen sind nach der zweiten die Worte eingeschoben: "wisst ihr nicht, das euch die δινοκτυπία schon bei euren Feinden den Spottnamen xeoxidec eingetragen hat? Aber, sagen die Gegner, ihr braucht euch nicht darum zu bekümmern, was andere über euch reden, sondern was ihr selbst thut." Hierin ist auch eine Widerlegung jenes Einwandes, aber eine Widerlegung ganz anderer Art, und dann ein neuer Einwand der Gegner enthalten, der Widerlegung fordert. Daß die Worte an diese Stelle nicht gehören, ist evident. Denn erstens geht es nicht an, dass der Ablauf jener ersten, in sich gleichartigen hypothetischen Widerlegungsreihe durch eine Widerlegung ganz anderer Art unterbrochen werde, die nicht mit hypothetischen Fällen, sondern mit einer wirklichen Thatsache operirt. Zweitens verlangt man durch den zweiten Einwand der Gegner einen Fortschritt des Gedankens herbeigeführt zu sehen. Es mußte vor ihm nur die üble Nachrede anderer und nach ihm das eigene Urteil der Tarsenser berücksichtigt werden. In dem überlieferten Text aber beruft sich Dio schon vor dem zweiten Einwand auf das eigene Urteil der Tarsenser (σχοπούντων δε ομως αὐτοὶ τὸ πράγμα ούτως. εἰ τις αὐτῶν παραγένοιτο εἰς πόλιν -ποίαν τινά τρήσονται την πόλιν;), während nach dem zweiten Einwand die zu seiner Widerlegung unentbehrliche Berufung auf das eigene Urteil sehlt. Diese Anstöße lassen sich am einfachsten durch eine

Umstellung beseitigen, indem man die ausgeschiedenen Worte in § 37 hinter τὰ κρέα einschiebt. So entsteht ein rednerisch wirksamer Gedankenfortschritt. Denn eine Steigerung ist es, wenn der Einwand der Unerheblichkeit des von Dio gerügten Fehlers zunächst nur durch den Hinweis auf die üble Nachrede, die er hervorgerusen hat, erledigt wird, und dann erst, wenn sich die Tarsenser über diese Nachrede hinwegsetzen wollen, an ihr eigenes Urteil appellirt wird. Hier also wäre eine Spur doppelter Recension der Rede nicht nachgewiesen.

Aber sehr merkwurdig ist es, dass in der Alexandrina ein Satz steht, der in § 33 fast wörtlich wiederkehrt:

\$ 30 ωστε εί μηδεν άλλο, τοῦτό γε ύμιν δ λόγος παρέσχηκεν ου έσχηκεν ύμιν μέγα δ λόγος, τοῦτο μιχρόν, μίαν ώραν σωφρονήσαι. γοῦν ὅτι τοσοῦτον χρόνον κάθησθε καὶ γὰρ τοΙς νοσοῦσι μεγάλη φοπή σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ τοῖς νοσοῦ-

§ 33 ώστ' εί μηδεν άλλο παρπρὸς σωτηρίαν μικρὸν ήσυχάσασιν. | σι μεγάλη φοπή πρὸς σωτηρίαν μιχρὸν ήσυχάσασιν.

Zweifellos sind die Worte in \$ 30 auszuscheiden. Denn dieser wichtige Satz, in dem der Redner emphatisch constatirt, was er mit seiner scheinbar ziellos umherirrenden Rede bisher schon nützliches erreicht hat, konnte unmöglich wie eine nebensächliche Bemerkung zwischen die Glieder der Antithese νῦν μέν - - ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις σπουδαίς eingeschoben werden. Die Wiederholung des Satzes innerhalb einer und derselben Fassung der Rede ist natürlich unmöglich. Aber auch die Annahme empfiehlt sich nicht, dass der Gedanke in einer zweiten Redaction der Rede an anderer Stelle als in der ersten stand. Denn nur an der zweiten Stelle, in § 33, sitzt der Satz wirklich fest im Zusammenhange: an der ersten Stelle, in § 30, ist er unerträglich und wird durch seine Entfernung der Zusammenhang gebessert. Aber mit der blofsen Ausscheidung ist der Satz nicht abgethan. Einem Interpolator können wir den Einschub nicht zutrauen. Denn. von allem übrigen abgesehen, bliebe dabei die merkwürdige Variirung des Wortlautes unerklärt. Wenn ein Interpolator das Bedürfnis empfunden hätte, die auf der folgenden Seite vom Redner gebrauchten Worte hier einzuschieben, welchen Zweck hätte es gehabt, sie in dieser unerheblichen und doch schwerlich bloß versehentlichen Weise abzuändern? Ich sehe nur eine Möglichkeit wahrscheinlicher Erklärung. Die Stelle in § 30 war als varia lectio zu § 33 vom Redactor beigeschrieben. Zwischen zwei Columnen der Papyrushandschrift gestellt, ist sie versehentlich in die vorausgehende statt in die folgende hineingeraten. Die Abweichung der beiden Stellen beruht hauptsächlich auf verschiedener Anordnung der Worte. Von τοῦτό γε ύμιτ δ λόγος παρέστηκεν οί! μιχρόν ist παρέσγηκεν ύμιν μένα ὁ λόγος τοῦτο γοῦν eine Permatation, die sich durch die Zahlenreihe 4, 2, 5, 3, 1 ausdrücken läss. Ausserdem steht in der zweiten Fassung vour sur ve, uéva sur of μικούν und als bemerkenswerteste Abweichung ὅτι τοσοῦτον χρόνοι κάθησθε σωφρονούντες (ar μίαν ώραν σωφρονήσαι. eine derartige Abweichung nicht aus wiederholtem Vortrag der Rede, auch nicht aus einer vom Autor nachträglich angebrachten Besserung, sondern einsach aus abweichender Nachschrist zweier Tachygraphen zu erklären haben. Gerade die Wortfolge wird erfahrungsgemäß beim Nachschreiben gesprochener Rede leicht geändert und die drei anderen Varianten konnten entstehen, indem der Schreiber die unzureichen mitgeschriebene Stelle, über deren Gedanken er nicht im Zweisel war, bei der nachträglichen Durchsicht seiner Nachschrift einzurenken bemühl war. Vielleicht ist auch der Abschnitt in § 52, den ich in meiner Ausgabe, weil er den Zusammenhang unterbricht, als Interpolation ausscheiden zu müssen glaubte, aus ähnlichen Gründen an falscher Stelle in den Text geraten. Dass der Abschnitt an diese Stelle nicht gehören kann, wird mir jeder zugeben, der den Gedankengang versteht. Die lässt sich den Einwand machen, dass es in der Natur solcher öffentlichen Vorstellungen liege, das Publicum in Aufregung und Unruhe zu versetzen: γη Δία, τὸ γὰρ πρᾶγμά ἐστι φύσει τοιοῦτον. Dieser Einwand wird durch die Bemerkung erledigt, dass ja auch in anderen Städten solche Aufführungen stattfinden und doch nirgends zu solchen Ausschreitungen führen wie in Alexandreia. Daran setzt eine generelle Betrachtung an, in der bewiesen wird, dass nicht allein im Theater. sondern für alle Thätigkeiten bis hinab zu den einfachsten und alltäglichsten Lebenssunctionen, wie essen und gehen, der Unterschied verständigen und zuchtlosen Verhaltens bestehe. Zu dieser Generalisirung wird übergeleitet mit den Worten: ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων εύρήσομεν τὰ πλείστα ταὐτὰ πράττοντας τοῖς ἀνοήτοις τοὺς σώφρονας, οίον έσθίοντας βαδίζοντας παίζοντας θεωρούντας — διαφέρουσι μέντοι περί ταύτα πάντα. Der Reihenfolge der aufgezählten Thätigkeiten solgend weist Dio den Unterschied von Anstand und Unanständigkeit zuerst § 53 am ἐσθίειν, dann § 54 am βαδίζειν nach. Hieraus ergiebt sich. dass der Abschnitt über die Rhodier, der vom βαδίζειν handelt, wenn irgendwo in unserer Rede, in § 54 an seinem richtigen Platze steben Wirde. Dagegen kann er nicht vor die Einleitungsworte der generali-

sirenden Betrachtung gehören, für deren zweite Unterabteilung er ein Beispiel bringt. Auch müsten, wenn die überlieserte Absolge der Sätze die ursprüngliche wäre, die Worte τῶν ἄλλων auf die übrigen menschlichen Thätigkeiten außer Θεωρείν und βαδίζειν bezogen werden; und doch werden als Beispiele dieser τὰ ἄλλα sowohl βαδίζειν als θεωρείν angeführt. Die Anführung des Sewoelv beruht lediglich auf einer Nachlässigkeit des Redners, die beim letzten Gliede der Aufzählung am ersten entschuldbar war. Das Badileir, das gleich nach dem EoGleir, an zweiter Stelle steht und in \$ 54 hernach besonders behandelt wird, hätte nicht unter τὰ ἄλλα begriffen werden können, wenn unmittelbar vorher schon vom βαδίζειν die Rede gewesen war. Auch ist ein verständlicher Zusammenhang des § 52 mit den nach der Überlieferung vorausgehenden Sätzen nicht vorhanden. Erst durch die Generalisirung, die mit enel καὶ τῶν ἄλλων einsetzt, wird ein solcher hergestellt. Ich glaube jetzt, dass der Abschnitt echt, aber nach προς ετερον § 54 umzustellen ist. Die Worte ovde to doguety bilden dann eine Steigerung gegenüber den vorher in § 54 aufgezählten Unschicklichkeiten. Wie aber ist die Versetzung der Worte zu erklären? Es liegt wohl nahe, das Ergebnis unserer Untersuchung über § 30. 33 hier anzuwenden und anzunehmen, dass der Abschnitt über die Rhodier in einer der beiden von dem Redactor benutzten Handschriften fehlte und aus der anderen am Rande nachgetragen wurde. Doch lege ich im gegenwärtigen Zusammenhange nur darauf Wert, dass eine variirende Wiederholung der Rede durch den Autor selbst aus diesen Stellen nicht erschlossen werden kann.

In den übrigen Reden der letzten Periode, der Olympica, dem Euboicus, der zweiten tarsischen Rede, habe ich Dubletten nicht gefunden.

Es sind also in dem Überlieserungszustand der Reden dieser Gruppe keine Erscheinungen nachweisbar, die auf den Mangel einer authentischen Edition oder einer Handschrist des Autors selbst hinwiesen. Andererseits sind diese Reden so stattliche, gehaltvolle, der Form nach abgerundete Kunstwerke, dass man sich schwer zu der Annahme improvisatorischer Entstehung entschließt und auch glauben möchte, Dio werde selbst dasur gesorgt haben, solche Erzeugnisse in reiner und würdiger Gestalt der Nachwelt zu überliesern. Die zweite Frage ist, wie leicht ersichtlich, von der ersten ganz unabhängig. Es ist denkbar, dass Dio die zunächst aus dem Stegreif vorgetragenen Reden später auf Grund der vorhandenen Nachschristen selbst edirte und bei dieser Gelegenheit die ersorderlichen Nachbesserungen vornahm. Die Annahme, dass unser

Text auf eine authentische Edition zurückgeht, hat als die nächstliegende zu gelten, wo uns fertige, abgerundete Werke in geschlossener Cberlieferung vorliegen. Die erstmalige Entstehung der Reden kann darum doch eine improvisatorische gewesen und der hierdurch bedingte Charakter von Inhalt und Stil auch bei der Edition ihnen gewahrt worden sein. Der aus dem Reichtum des Inhaltes und der Abrundung der Form hergeleitete Einwand hat aber offenbar picht viel auf sich. Einerseits dürfen wir auf die langjährige Übung im Stegreifreden hinweisen, die den Redner in seiner reissten Periode zur vollkommensten Beherrschung dieser Kunst führen mußte. Sodann ist es ja selbstverständlich, daß allen derartigen Reden eine Meditation voraufgehen musste. Was ich für unwahrscheinlich halte, ist nur die vorherige schriftliche Ausarbeitung der ganzen Rede. Es ist mit meiner Aussassung wohl vereinbar, dass einzelne Abschnitte schriftlich vorbereitet waren. Wir wollen daher ohne Voreingenommenheit und voreilige Verallgemeinerung jede einzelne Rede darauf prüsen, ob sie Spuren improvisatorischer Entstehung an sich trägt.

Ich beginne mit dem Euboicus. Dass dieser zu der Gattung der διαλέξεις gehört, also in erster Linie auf mündlichen Vortrag berechnet ist, wird niemand leugnen, der ihn aufmerksam gelesen hat. Der im Vergleich zu anderen dionischen Reden ungewöhnlich große Umfang, der vor der Verstümmlung am Ansang und am Ende noch erheblich größer gewesen sein muß, legt, wie früher bemerkt, die Vermutung nahe, dass der Euboicus in zwei Teilen an auseinanderfolgenden Tagen zum Vortrag gelangte. Natürlich wäre dann der zweite Teil mit § 103 zu beginnen. Der Schluß des ersten Teils enthält, wenn auch leider durch Textverderbnis entstellt, das ausdrückliche Selbstzeugnis Dios, daß er diese Rede, bei der man sonst am wenigsten daran denken würde, improvisire, und bildet so das wichtigste Fundament meiner Ansicht.

Nachdem Dio in § 81—97 eine euripideische Sentenz, die den hohen Wert des Reichtums zugesteht, ziemlich aussührlich bekämpst hat, rechtfertigt er in § 98—101 solche Polemik gegen die Dichter als die zweckmäßigste Art, den Meinungen der unphilosophischen Menge entgegen zu treten. Er sügt in § 102 hinzu, daß sie längst bei den Philosophen üblich sei. So habe z. B. einer der großen Philosophen — Kleanthes, wie sich aus Plut. quom. adul. poet. aud. 33 c ergiebt — eben diesen Versen des Euripides und einem Ausspruch des Sophokles über den Reichtum widersprochen: ἐχείνοις μὲν ἐπ' ὀλίγον, τοῖς δὲ τοῦ Σοσοκλέους ἐπὶ πλέον, οὐ μήν, ὥσπερ νῦν ἡμεῖς, διὰ μαχρῶν. ἄτε οὐ πρὸς τὸ χρῆμα κατὰ πολλὶν ἐξουσίαν διεξιών, ἀλλ ἐν βίβλοις

'ράφων. — Statt des sinnlosen πρὸς τὸ χρημα der Handschriften habe ch παραγοήμα geschrieben und glaube damit das richtige getroffen zu naben. In der überlieferten Lesart ist τὸ χρημα schlechthin unverständlich, da ja der Gegenstand rednerischer oder schriftstellerischer Darstellung nicht ein χρημα, sondern ein πράγμα ist; und wenn πρός rò χρημα bedeuten sollte "zur Sache", so wurde der Gegensatz zu έν 318 λοις γράφων verschoben. Denn gerade darin findet ja Dio den Interschied seiner Vorträge von der schriftstellerischen Darstellung, dass er sich nicht so streng an "die Sache" d. h. an das aufgestellte Thema u halten braucht. Ist aber πρὸς τὸ χρημα sprachlich und sachlich ınmöglich, so dürste παραγοημα, das auch sonst zur Bezeichnung der Stegreifrede gebraucht wird (gewühnlich έχ τοῦ παραχρημα είπείν) tie nächstliegende Änderung sein. In der That kann zur schriftstellerischen Darstellung kein schärferer Gegensatz gedacht werden als eine reie mündliche Mitteilung, die sich von den freisteigenden Vorstellungen reiben lässt und sich durch keine Rücksicht auf den zu Gebote stehenden Raum oder auf die Proportion der Teile abhalten lässt, bei Nebenlingen zu verweilen. Die sagt es uns hier ausdrücklich, dass er nicht schreibt, sondern redet, und nicht geschriebenes redet, sondern was hm der Augenblick eingiebt. Es darf hier auf die früheren Erörteungen über das πλανᾶσθαι έν λόγοις verwiesen werden, das aus der mprovisatorischen Productionsweise entspringt. Aus dem Augenblick zeboren sind solche Reden zunächst auch nur für den Augenblick berechnet. Die πολλή έξουσία unserer Stelle kehrt wieder Olymp. §38 τυχὸν γὰρ οὐ ράδιον τὸν τοῦ φιλοσόφου νοῦν καὶ λόγον ἐπισχεῖν, ένθα αν δομήση, του ξυναντώντος άελ φαινομένου ξυμφέροντος καὶ άναγχαίου τοῖς άχροωμένοις, οὐ μελεηθέντα πρὸς βδωρ καὶ δικανικήν ανάγκην, ώσπερ οὖν ἔφη τις, άλλα μετα πολλης έξουτίας καὶ ἀδείας. Wie im Euboicus dem Schriftsteller, stellt sich Dio hier dem Gerichtsreduer gegenüber, der durch die Notwendigkeit, jede Minute der ihm zugemessenen Zeit auszunützen, in seiner freien Bewegung beschränkt und zu genauer Vorbereitung genötigt wird. Auch n dieser Stelle der Olympica erblicke ich ein Zeugnis für den improvisatorischen Charakter der Rede. Die Worte , ταῦτα μέν οὖν ἐπεξῆλθεν 5 λόγος καθ' αυτον εκβάς" gewinnen einen tieferen Sinn, wenn wir innehmen, dass Dio sich wirklich von den aussteigenden Gedanken reiben lässt, ebenso die Worte ,, τοῦ ξυναντώντος ἀεὶ φαινομένου ξυμφέροντος καὶ ἀναγκαίου τοις ἀκροωμένοις", wenn die Gedanken hm wirklich zusällig begegnen. Nur wenn die Hörer fühlten und

wußten, dass die Gedanken im Augenblick von ihnen erzeugt wurden. konnten ihnen solche Äußerungen einen wahren und überzeugenden Eindruck machen, sodass sie sich geneigt sübliten, die Entschuldigung gelten zu lassen. Dem Euraptwe Olymp. 38 entsprechen genau de ξυπίπτοντες λόγοι Euboicus § 1. Diese Betonung der Zufälligkeit des Gedankenverlaufs ist nur in der Stegreifrede am Platz, weil sie wie in der schriftstellerischen Darstellung, so auch in der schriftlich vorbereiteten Rede ein unentschuldbarer Mangel wäre. In denselben Zusammenhang gehört es, wenn sich Dio im Euboicus § 129 den Jägern vergleicht ος γε ξπειδάν το πρώτον ζηνος έκλαβόντες κάκεινω έπόμενοι μεταξί ξπιτίγωσιν έτερω φανερωτέρω και μαλλον έγγύς, οίκ ώκνησω τούτω ξυγακολουθήσαντες u. s. w. Mindestens wird man zugeben müssen, dass in diesen Außerungen die προσποίησις σχεδιασμού enthalten ist. Aber wir haben keinen Grund Simulation anzunehmen, deres der berühmteste Redner der Zeit schwerlich bedarste. Auch handelt es sich in den angesührten Stellen um einen Mangel der Composition, der sich leicht beim Stegreifreden ergiebt, der aber keineswegs so unabtrennbar mit ihm verbunden ist, dass ihn der Redner um der moeπρίτσις σγεδιασμού willen gestissentlich hätte anstreben müssen. Wr haben vielmehr Grund anzunehmen, dass Dio aus der Not eine Tugend macht, wenn er das πλανᾶσθαι έν λόγοις als einen Vorzug seiner philosophischen Vorträge behandelt.

Ich glaube daher sowohl den Euboicus wie die Olympica als ächte Stegreifreden ansprechen zu dürfen. Das διήγημα des Euboicus ist vielleicht von diesem Urteil auszunehmen. In der Olympica tritt der improvisatorische Charakter namentlich im ersten Teil hervor. Für die spatteren Partien war jedenfalls eine grundlichere Meditation erforderlich. Doch möchte ich auf zwei Punkte hinweisen, die auch für diese eine vorherige schriftliche Ausarbeitung unwahrscheinlich machen. Erstens macht die Überleitung in § 48 zu der den letzten Teil bildenden Vergleichung der religiösen Verdienste des Pheidias und des Homer nicht den Eindruck des reiflich vorbedachten. Im vorausgehenden Teil hat Dio vier Dolmetscher der dem Menschenherzen eingeborenen Ahnung des Göttlichen namhast gemacht, den Dichter, den Gesetzgeber, den bildenden Künstler, den Philosophen. Da er nun im Schlussteil nur zwei dieser Interpreten, den größten Dichter und den größten Bildhauer, hinsichtlich ihrer Leistungen für das religiöse Bewußtsein des Volkes vergleichen wollte, so musste er den Gesetzgeber und den Philomphon beiseite schieben. Die Art, wie dies in dem überlieserten Texte

geschieht, macht den Eindruck der Wilkürlichkeit. Am Anfang von § 48 sagt Dio zunächst nur, er wolle den Gesetzgeber beiseite lassen (τὸν μὸν οὖν νομοθέτην ἐάσωμεν τὰ νῦν εἰς εὐθύνας ἄγειν, ἄνδοα αὐστη-ρὸν καὶ τοὺς ἄλλους αὐτὸν εὐθύνοντα). Im folgenden Satze verspricht er, die (drei) übrigen auf ihr Verdienst um die Religion zu prüfen. Es wirkt daher überraschend und störend, wenn dann auch noch der Philosoph beseitigt wird. Die Art, wie dies geschah, ist durch eine Lücke im Text verdunkelt; daß es geschah, ist zweifellos. — Sodann ist die Verwendung des schon in der ersten und dritten Königsrede gebrauchten τόπος περὶ τοῦ Διός ein auf Improvisation deutender Zug.

Für die Beurteilung der zweiten tarsischen Rede ist besonders der Schlusspassus wichtig. Man hat den Eindruck, dass der Redner noch mehr in petto hat, was er vorbringen wurde, wenn nicht die verfügbare Zeit verstrichen wäre. In § 51 wird die Frage aufgeworfen: ngiebt es denn in unserer Zeit keine Güter mehr, die des Schweißes der Edlen wert sind?" Damit scheint eine neue Gedankenreihe anzuheben, der Preis der sittlichen Güter, in dem die ganze Rede gipfeln müste. Aber die Antwort auf die Frage wird kurz abgebrochen mit den Worten: ὑπὲρ ὧν ἴσως μαχρότερον λέγειν πρὸς ὑμᾶς. Dann wird von neuem angesetzt. Der Redner erwähnt den Vorwurf, der den Philosophen gemacht wird, dass sie das Streben der Menschen durch ihre Lehre abspannen. Das kommt mir vor, erwidert er, wie wenn einer den Musiker tadeln wollte, dass er beim Stimmen seines Instrumentes manche Saiten straffer spannt, manche lockert. Die schlechten und unnützen Bestrebungen sind jetzt fast alle zum Reißen überspannt, die edlen ganz und gar gelockert: θεάσασθε δ' εὐθέως, εἰ βούλεσθε, την της φιλαργυρίας έπιτασιν, την της ακρασίας. Der Hörer hat das bestimmte Gefühl, dass mehr über dieses Thema folgen soll. Aber kurz und hart wird abgebrochen mit den Worten: ἀλλ' **ἔοιχα γὰρ** πόρρω προάγειν, καὶ καθάπερ οἱ ἐν ταῖς γαλήναις μαπρότερον νηχόμενοι τὸ μέλλον οὐ προορᾶν. In diesem Schlus ist der sicherste Beweis enthalten, dass die Rede kein λόγος γεγραμμένος ist. Dieses Andeuten, Ablenken, Verschweigen, wo man eine volltonende peroratio erwartet, ist nicht auf eine kunstlerische Absicht, sondern einfach darauf zurückzuführen, dass Dio aus äußeren Gründen schließen musste, ehe er seinen Gedankensaden ganz abgesponnen hatte. Dies ist ein sicheres Kennzeichen der Stegreisrede¹) und, was noch

<sup>1)</sup> Vgl. auch den Schluss von or. 80.

wichtiger ist, es lehrt uns, dass derartige Reden sur die Edition keiner Überarbeitung unterzogen wurden. Es wäre ja leicht gewesen, durch Ausgestaltung des Schlusses die ganze Rede abzurunden, wenn man nicht gewissenbast die ursprüngliche Form samt den ihr anhastenden Zusälligkeiten gewahrt hätte.

Die hiermit zu ihrem Abschluß gelangte Untersuchung über die Werke der letzten Periode hat uns vielsach Gelegenheit geboten, ihre charakteristischen Eigenschaften hervorzuheben. Auch die allgemeinen Charakterzüge der ganzen Periode wurden schon im Eingang dieses Kapitels entwickelt. Sie unterscheidet sich von den vorhergehenden nicht durch eine Wandlung der philosophischen Ansichten Dios, sondern durch die veränderten äußeren Bedingungen seiner Wirksamkeit. Die formale Eigentümlichkeit dieser Periode ist die Ausbildung eines auf Massenwirkung berechneten epideiktischen Stils für die popularphilosophische Predigt, in der wir eine teilweise Rückkehr Dios zur Sophistik erkannten. Materiell enthalten diese Reden kaum etwas, für das nicht schon in seiner früheren Wirksamkeit die Ansätze vorhanden waren.

Die Darstellung der stoischen Theologie in der Olympica ist nichts neues. Denn schon in der Borysthenitica hatte Dio die von der Theologie nicht zu trennende Kosmologie der Stoa verkundet; der ersten Rede vom Königtum liegt dieselbe theologische Anschauung zugrunde. wie der Olympica, und auch die früher besprochenen religiösen Stellen seiner bithynischen Friedenspredigten gehören in denselben Zusammenhang. Vom dogmatischen Standpunkt gewähren diese religiösen Kundgebungen Dios kein grosses Interesse. Wenn sich daraus das eine oder andere für die stoische Theologie lernen lässt, was sonst nicht oder nicht so deutlich überliefert ist, so fällt das aus dem Rahmen unserer Aufgabe heraus. Eigene philosophische Gedanken Dios sind nicht darin. Er stellt sich nur die Aufgabe, die Lehren des Chrysippos und Poseidonios zu popularisiren. Wichtig für Dio ist dabei nur die Art und Weise der Aneignung und Darstellung. Die Darstellung richtet sich nach den stilistischen Principien der dionischen Epideiktik. Sie ist also nicht bestimmt, wie ich früher gezeigt habe, durch scharfe Begriffsbestimmungen

pd bündige Beweise den Verstand der Hörer zu überzeugen, sondern bt danach, durch schwungvolle und begeisterte Verkündigung auf Gemüt der Hörer eine mächtige Wirkung hervorzubringen. In der athenitica gesteht Dio selbst, das ihm bei seinem Versuch, die

stoische Kosmologie in das Gewand eines Mythos zu kleiden. Platon als Vorbild vorgeschwebt hat. Ich meine, dass diese Darstellungen - auch der Schlussteil des Euboicus, der freilich nicht theologischen Inhalts ist, gehört zu derselben Stilgattung - die größte Bewunderung verdienen, wenn man sie als das nimmt, was sie sein wollen. Es gelingt dem Redner wirklich, den Hörer vom Boden der Alltäglichkeit emporzuheben zum ahnenden Erfassen des ewig gültigen, was den überlieferten Religionsvorstellungen zugrunde liegt. Das ist nicht ein Verdienst der theologischen Doctrin, die er sich aneignet, auch nicht der äußeren stilistischen Mittel, die er verwendet, um sie darzustellen. Das entscheidende ist die Aneginung selbst, die durch lebendiges religiöses Gefühl die theologischen Dogmen in Religion zurückverwandelt. In der Olympica ist es für jeden Leser unverkennbar ausgedrückt, dass der Gottesglaube dem Redner Herzenssache ist und die Grundlage und Voraussetzung seiner Lebensanschauung bildet. Er sucht ihn nicht durch Syllogismen zu beweisen, sondern verkündigt ihn wie ein Priester und Prophet. Dass ein Gott Schöpfer und Erhalter dieser Welt ist, erscheint ihm als das allergewisseste und handgreiflichste, und mit heiligem Zorn eifert er gegen den naturwissenschaftlichen Materialismus der epikureischen Schule. Ich wiederhole, dass es nicht auf den dogmatischen Gehalt seiner Theologie ankommt, sondern auf die Bedeutung, die der Glaube für sein persönliches Leben gewonnen hat. Die stoische Theologie, zu der sich Dio bekennt, können wir aus anderen Quellen besser und gründlicher kennen lernen; aber in keinem anderen Werke der griechischen und römischen Litteratur sehen wir, wie hier, einen frommen Menschen in dieser Lehre Befriedigung seines religiösen Bedürfnisses und Andacht und Erhebung suchen. Insofern gehört die Olympica, wie auch die sonstigen theologischen Kundgebungen Dios, zu den wichtigsten Denkmälern der antiken Religionsgeschichte.

Zu dem Bilde, das wir im Laufe unserer Betrachtungen von Dios Persönlichkeit gewonnen haben, würde eine rein wissenschaftliche Beschäftigung mit theologischen Problemen gar nicht passen. Er würde ihnen ganz aus dem Wege gegangen sein, wenn er nicht den Glauben als Grundlage seiner praktischen Lebensanschauung gebraucht hätte. Dass es ihm nicht auf philosophische Erkenntnis, sondern auf das persönliche Verhältnis des Menschen zur Gottheit ankommt, zeigt sich in der Olympica vor allem darin, dass er aus seinem philosophischen Gottesglauben eine vertieste Auffassung der polytheistischen Volksreligion und ihres Bilderdienstes abzuleiten sucht. Die ganze Rede gipselt ja in dem

Nachweis, dass dem Bilderdienst eine hohe religiöse Bedeutung zukommt. Die Rechtsertigung der Idololatrie, die er dem Pheidins in den Mand legt, geht davon aus, dass wenn wir überhaupt Bildnisse der Gettheit ausstellen wollen, diese nur menschliche Gestalt tragen können. Vernunft und Einsicht machen das Wesen der Gottheit aus. Die aber kann kein Bildhauer oder Maler abbilden: denn sie sind nicht Gegenstände der Anschauung. Die sinnliche Veranschaulichung des göttlichen Geistes kann nur eine symbolische sein. Das vollkommenste Symbol des Geistes ist aber der menschliche Leib, als ein Gestass der Vernunst, in dem sie wohnen und sich offenbaren kann. Also liefert der das beste Bildnis der Gottheit, der sie in menschlicher Gestalt so schön, würdig und erhaben als irgend möglich darstellt. Oder wäre es besser überhaupt keis Bildnis oder Gleichnis der Gottheit aufzustellen? Sollen wir nur zu des göttlichen Himmelskörpern anbetend emporblicken? Sie alle verehrt je der Verständige als selige Götter, sie sind (nach § 58) # Four zel dierolac μεστά πάντως; aber sie stehen uns innerlich wie Außerlich zu fern. Der religiöse Trieb erzeugt in den Menschen ein mächtiges Bedürfnis, der Gottheit mit Verehrung und Gottesdienst ganz nahe zu treten, ihr im Gebete ihre Anliegen vorzutragen, ihr Opfer und Kranzspenden darzubringen. Denn wie Kinder, die von Vater und Mutter gewaltsm getrennt sind, in unbezwinglichem Heimweh und Sehnsuchteschmerz of ihre Hände im Traum nach den Abwesenden ausstrecken, so auch die Menschen nach den Göttern, die sie mit Recht als Wohlthäter und Verwandte lieben, voll eifrigen Strebens, wie es auch immer sei, mit ihnen in Gemeinschaft und Verkehr zu treten. - Diese Worte, in denen die Quintessenz der olympischen Rede enthalten ist, zeigen deutlich, in welchem Sinne Dio dem Bilderdienst der griechisehen Volksreligion eine Berechtigung zuerkennt. Er leitet ihn aus der menschlichen Schwäche ab, die ein sinnliches Symbol der Gottheit braucht, um ihr in Liebe und Anbetung nahen zu können. Dieses Symbol ist freilich ein unvollkommenes, das hinter dem wahren Wesen der Gottheit weit zurückbleibt; aber es ist zugleich das vollkommenste, das für menschliche Anschauung hergerichtet werden kann; und das Bedürfnis selbst, das wir durch diese unvollkommenen Symbole zu befriedigen suchen, das Bedürfnis nach Wiedervereinigung mit der Gottheit, von der wir stammen, ist der Menschheit bestes Teil.

Es ist bekannt, dass die Stoa überhaupt durch ihren philosophischen Pantheismus und Monismus den Polytheismus der Volksreligion nicht zu verdrängen beabsichtigte. Als Einzeloffenbarungen des göttlichen Weltgeistes lässt sie die vielen Götter neben dem obersten Gott bestehen. So erwähnt auch Dio häusig neben dem Weltgott eine Mehrheit von Untergöttern. Zweisellos waren sie auch für ihn nur Teilkräfte der einen göttlichen Kraft. Seine Behandlung der Frage moder Jewy Erroter ελαβον οί ανθρωποι in § 27-35 ist in erster Linie auf den Weltgott zugeschnitten. Am Ansang heisst es zwar περί θεών της τε καθόλου φύσεως καὶ μάλισεα τοῦ πάντων ἡγεμόνος, dann aber tritt schon § 28 allein das allgemeine Selor in den Vordergrund, in dem wir mitteninnen leben und weben und mit dem wir verwachsen sind. In § 29 ist nur von dem Einen die Rede, der uns gesät und gepflanzt hat und noch erhält und ernährt, dem προπάτωρ θεός. Daneben erscheint § 29 und § 31 die θεία φύσις, die Mutter Natur, die ja bei den Stoikern auch nichts anderes ist, als eine der Manisestationsweisen des Gesamtgottes. In § 32 wird die ganze Betrachtung mit der Folgerung abgeschlossen, dass die Menschen, die so trefflich an Gottes Tisch gespeist und getränkt wurden, doch nicht umhin konnten das δαιμόνιον zu verehren und zu lieben. Gegen Ende des Satzes erscheinen in ganz nebensächlicher Erwähnung die Götter im Plural. In dem von dem Sρονισμός der Mysterien hergenommenen Vergleiche § 33, 34 ist zwar von einer Mehrheit unsterblicher Götter die Rede, die das Menschengeschlecht in die Geheimnisse der Religion einweiben, aber der Zusammenhang lehrt, dass damit nicht die Götter der Volksreligion, sondern die göttlichen Himmelskörper gemeint sind, die um unsere Erde einen Reigen aufführen, wie beim θρονισμός die μυούντες um den μυούμενος; und die religiöse Erkenntnis, die durch den Anblick dieses Reigens in dem Menschengeschlecht gezeitigt wird, bezieht sich zwar auch auf die Göttlichkeit aller dieser Erscheinungen, vor allem aber auf den Herrscher des Alls, der das Himmelsgewölbe und den ganzen Kosmos lenkt wie ein kundiger Steuermann sein Schiff. In § 35 endlich hören wir, dass selbst die Tierwelt, obgleich der Vernunst entbehrend, den Gott (zör  $\Im \epsilon \acute{o} r$ ) kennt und verehrt und willig ist, nach seinem Gesetz zu leben. Ja selbst die seelenlosen Pflanzen, die das göttliche Pneuma nicht als Seele, sondern nur als unbewusste natürliche Triebkrast durchwohnt (ἄψυγα und ἁπλη τινι φύσει διοιχούμενα), sind mit Wunsch und Willen bereit, jede die ihr zukommende Frucht zu tragen. So handgreiflich und fasslich sind Gedanken und Macht dieses unseres Gottes (ούτω πάνυ έναργης και πρόδηλος ή τοῦδε τοῦ θεοῦ γνώμη και δύναμις). - Es ist also klar, dass den Inhalt der von Dio vertretenen Religion nur die Verehrung des höchsten Gottes hildet. Aber wir können

uns nicht immer mit unseren Gedanken bis zu ihm erheben, der die Ouelle aller Kraftäusserung ist. Unserer Anschauung stehen die einzelnen Offenbarungen Gottes, die Einzelgötter, näher; und warum sollten wir sie nicht verehren, da wir ia in ihnen doch immer nur den Einen verehren? Der Polytheismus der Volksreligion ist also neben dem philosophischen Monismus und Monotheismus berechtigt, so können wir im Sinne der Stoa und Dios sagen, weil er ihm nirgends zuwiderläust, sondern sich nur von ihm unterscheidet, wie die Teile vom Ganzen. Es ist nur ein Schritt weiter auf demselben Wege, wenn auch der Bilderdienst als berechtigt anerkannt wird. Der Stifter der Stoa hatte diesen Schritt nicht gethan. In seiner Πολιτεία verwarf er ausdrücklich die Tempel und Idole. Aber es ist unzweiselhast, dass dieser Zug zu der Kynismen des Zenon gehörte, die von der späteren stoischen Orthodoxe verworfen wurden, dass also Dio auch in diesem Punkt nicht von der zu seiner Zeit geltenden Form der stoischen Lehre abweicht. Bezeichnen für Dio selbst ist aber die persönliche Wärme, mit der er für den Bilderdienst eintritt. Wir sehen daraus, dass ihm mehr an der Religion gelegen war als an dem philosophischen Dogma. In seiner Schilderung der Sehnsucht nach dem Göttlichen, aus der er die Berechtigung des Bilderdienstes herleitet, kommt die religiöse Stimmung seines eigenen Gemütes zum Ausdruck. Die ist uns in unserm Zusammenhang nicht minder wichtig, als die geschichtliche Herkunft der Lehre.

Der stoische Gott ist bekanntlich ein zweigesichtiges Wesen. der einen Seite ist er Gesetz und Notwendigkeit, auf der anderen Vernunft und zwecksetzender Wille. Er ist auch auf der einen Seite raumerfüllender Stoff, auf der anderen Geist und Bewusstsein. hier nicht verfolgen, wie es die Stoa fertig bringt, vermittelst der durch die Tonoslehre vertieften heraktitischen όδος άνω κάτω diese entgegengesetzten Attribute in ihrem einheitlichen Weltprincip zu verknüpfen, sondern nur darauf hinweisen, dass bei Dio vorwiegend die persönliche Seite der Gottheit betont wird, diejenige Seite also, durch die eine religiöse Apnäherung dem Menschen ermöglicht wird. Darum wird ja in der Olympica das Werk des Pheidias gepriesen, weil es das höchste Ideal menschlicher Vollkommenheit als Ausdrucksmittel für das Wesen der Gottbeit Darum wird dem Zeusbilde des Pheidias vor dem homerischen der Vorzug gegeben, weil es besser als dieses die vollkommene Gute Gottes ausdrückt. Es ist der Kunst des Pheidias gelungen, das Bild einer Person zu schaffen, in der sich Hoheit, Kraft und Strenge, wie sie dem König ziemen, mit väterlicher Gute und Milde ohne Widerspruch

vereinen: την μέν γαρ άρχην και τον βασιλέα βούλεται δηλούν το ζογυρον του είδους και το μεγαλοπρεπές τον δε πατέρα και την κηδεμονίαν τὸ πρᾶον καὶ προσφιλές. Bekanntlich kehrt der Abschnitt über die ἐπικλήσεις τοῦ Διός in der ersten und ursprünglich auch in der dritten Rede "vom Königtum" wieder. Dort wird der himmlische König als Vorbild des irdischen Königs geschildert. Es zeigt sich der Zusammenhang zwischen Dios Theologie und Politik. Aber das Königsideal ist ja von dem allgemein menschlichen Ideal nicht verschieden. Wer sich selbst beherrschen gelernt hat, der ist ein König. Jeder Mensch kann nach diesem Ziele streben. Also auch mit der Ethik steht die Theologie im engsten Zusammenhang. Nur wenn man sich das klar macht, versteht man die Rolle, die das religiöse Element in Dios Gedankenkreis spielt. Wie es sich für einen Mann gehört, den wir mit dem platonischen Ausdruck als μεθόρια φιλοσόφου τε άνδρὸς καὶ πολιτικοῦ bezeichnen können, zieht er die göttlichen Dinge nur heran. um seinem praktischen Ideal die höhere Weihe zu geben. In den bithvnischen Reden sahen wir zuerst den priesterlichen Zug hervortreten, der in den διαλέξεις der Exilsperiode völlig fehlt. In den Werken der letzten Periode fehlt er fast nirgends. Wir können es als charakteristisch für diese Periode betrachten, dass Dio die Pflichten des Menschen jetzt religiös oder kosmisch-metaphysisch zu begründen sucht. Weil Gott ein Gott der Ordnung, des Friedens und der Eintracht, ein Gott der Liebe ist, darum ist die Arbeit die schönste und Gott wohlgefälligste, die sich Friede und Eintracht im engsten wie im weitesten Kreise zum Ziele setzt. Es ist immer dieselbe Gott wohlgefällige Arbeit, ob wir Kampf und Streit im Inneren der Menschenbrust oder in der Familie oder in der Stadt oder im Weltreich besrieden. Es liegt im Wesen des Zeùc Φίλιος καὶ Έταιρεῖος, dass er πάντας ἀνθρώπους ξυνάγει καὶ βούλεται φίλους είναι άλλήλοις, έχθρον δε η πολέμιον οὐδένα οὐδενός. Aus derselben Gedankenrichtung geht es hervor, wenn Dio in der ersten Königsrede § 37-47 die göttliche Weltregierung als Vorbild des irdischen Königtums behandelt und in der dritten denselben Gedankengang wiederholt, wenn er im Schlussteil der zweiten Königsrede den König mit dem Leitstier der Herde, Gott mit dem Hirten vergleicht und in der vierten Königsrede Gott als den Lehrmeister der βασιλική τέχνη hinstellt. Auch in der Alexandrina kommt die religiöse Gesinnung des Redners in sehr bemerkenswerter Weise zum Ausdruck, wo er ausführt: **ὅτι τὰ σ**υμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπ' ἀγαθῷ πάνθ' ὁμοίως έστι δαιμόνια. - - καθόλου γαρ ούδεν εὔδαιμον ούδ' ώφελιμον, δ μη κατά γνώμην και δύναμιν τῶν θεῶν ἀφικνε άλλα πανταχή πάντων αγαθών αὐτοί κρατοῦσι καί ψιλώς τοῖς ἐθέλουσι δέγεσθαι τὰ κακὰ δὲ ἀλλαχό. τινός πηγής ξργεται πλησίον ούσης παρ' ήμιν. Au der zweiten Tarsica tritt Dio als Bote der Gottheit auf merkenswerter ist, weil die Rede nicht der popularphile dern der politisch-symbuleutischen Gattung angehört. I mit höchstem religiösen Pathos (§ 135) den Päderas dass sie sich nicht schämen οὖτε Δία γενέθλιον οὖτε ούτε Μοίρας τελεσφόρους η λοχίαν Αρτεμιν η μηι τάς προεστώσας άνθρωπίνης γενέσεως Είλειθνίας ξπώνυμον τῆς κατὰ φύσιν πρὸς τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρ καὶ ὁμιλίας. Ist hier die Ausdrucksweise dem Vors Volksreligion entlehnt, so ist darum doch nicht minde religiöse Begründung der geschlechtlichen Sittlichkeit Gleich darauf (§ 138) finden wir das Grundgesetz der Hur mit religiöser Färbung, ausgesprochen in den Wort ανθρώπινον γένος απαν έντιμον και δμότιμον ύπ θεοῦ ταὐτὰ σημεῖα καὶ σύμβολα ἔχον τοῦ τιμᾶσι λόγον καὶ ξμπειρίαν καλών τε καὶ αἰσχρών γέγονε Stellen ist eine religiöse Gesinnung des Redners aus διαλέξεις der Exilszeit noch ganz fremd ist. Beweis für die Verbindung, die Theologie und Naturpl Geist mit der praktischen Philosophie eingegangen w Borysthenitica, die wenn sie auch Vorgänge aus der E frühestens in der bithynischen Zeit entstanden sein ka

Will man zum intimen Verständnis dieses für der anziehenden wie für den gewöhnlichen Leser bestem stossenden Werkes gelangen, so darf man sich nicht der Teile, in die sich die Rede gliedert, für sich zu bet muß dem geistigen Bande nachspüren, das sie zu ein Einheit verbindet.

Das Gespräch, das Dio zunächst mit Kallistratos und Borystheniten führt und das im weiteren Verlauf zu hängenden Lehrvortrag Anlaß giebt, den Dio auf dem dem Zeustempel an eine zahlreiche Versammlung and richtet, knüpft bekanntlich an einen Phokyhdesspruch seiner Kürze für wertvoller erklärt, als Ilias und Od genommen:

καὶ τόδε Φωκυλίδου· πόλις ἐν σκοπέλφ κατὰ κόσμον οἰκεῦσα σμικρὴ κρέσσων Νίνου ἀφραινούσης.

Es ist also der Gedanke emphatisch vorangestellt, der uns so oft in den Städtereden Dios begegnet, dass die politische und sociale Organisation, nicht der materielle Wohlstand Glück und Wert einer politischen Gemeinde bedingt. Der Vortrag, den Dio auf Bitten der Borystheniten zur näheren Begründung dieses Satzes hält, handelt also περί πόλεως (§ 18 βουλόμενοι ἀχοῦσαι περί πόλεως). Er definirt zunächst § 20 die πόλις als πληθος ανθρώπων έν ταυτώ κατοικούντων υπό νόμου διοιχούμενον. Wie der Besitz der Vernunst für den Menschen im Gegensatz zu anderen sterblichen Lebewesen artbildendes Merkmal ist, so für die πόλις, im Gegensatz zu andern durch Lebensgemeinschaft verbundenen πλήθη ἀνθρώπων, die Gesetzlichkeit. Es könnte hiernach scheinen, als ob nur dasjenige Staatswesen den Namen πόλις verdiente, dessen Glieder sämtlich dem Gesetz (das hier nicht als positives Recht, sondern als Naturrecht und Vernunstgesetz aufgesafst wird) in all ihrem In diesem Sinne ist aber nur die Gemeinschaft der seligen Götter eine πόλις. In der Unvollkommenheit menschlicher Verhaltnisse muß man schon diejenige politische Gemeinschaft als πόλις anerkennen, in der die Inhaber der Staatsgewalt (of apportes xai προεστώτες) weise und verständig sind und die übrige Masse der Staatsbürger durch die Weisheit der Regierenden so geleitet wird, dass ihre Unvollkommenheiten keine Störung der Gesamtordnung hervorrufen. Das Urbild der vollkommenen Staatsordnung ist das friedliche und willige Zusammenwirken der göttlichen Wesen und Kräfte im Kosmos. Auch unter ihnen ist eine Abstufung höherer und niederer Wesen vorhanden, aber die niederen ordnen sich ohne Streit freiwillig den höheren unter.1) Durch das Band der Liebe geeinigt thun sie alle ihre Arbeit, ein jedes die, welche ihm zukommt. Die weitere Ausführung zeigt, dass Dio unter diesen göttlichen Wesen die Sterngötter und die Elemente versteht. Sonne, Mond und Planeten sind Wesen höherer Art, weil sie selbständige Bewegung haben, während die übrigen Gestirne nur die Gesamtbewegung des Himmelsgewölbes mitmachen. An diesem himmlischen Vernunststaat, der allein der Idee einer πόλις vollkommen entspricht, haben in gewissem Sinne auch die Menschen, als vernunftbe-

<sup>1)</sup> Ich halte fest an der in meiner Ausgabe vorgeschlagenen Ergänzung des Satzes § 22 των μέν ήγουμένων καὶ πρώτων θεών, (των δὲ ἐπομένων) χωρίς Εριδος καὶ ήττης.

gabte Wesen Anteil: ὡς παίδες σὺν ἀνδράσι λέγονται μετέχειν πόλεως, φύσει πολίται ὅντες, οὐ τῷ φρονείν τε καὶ πράττειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲ τῷ κοινωνεῖν τοῦ νόμου, ἀξύνετοι ὅντες αὐτοῦ. Das heißt: die Menschen sind von der Natur, die ihnen den λόγος verliehen hat, darauf angelegt Bürger dieser Gemeinde zu werden. Sie werden es, wenn sie ihren Willen der göttlichen Weltvernunft unterordnen und, wie jene kosmischen Kräfte, freiwillig an der Verwirklichung der göttlichen Weltordnung mitarbeiten: ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Dio schickt sich nun an, nachdem er von dieser göttlichen molliτεία gesprochen hat, zu untersuchen, welche von den unvollkommenen irdischen Versassungen ihr verhältnismässig am nächsten kommt. Man erwartet, dass er als solche die βασιλεία rühmen wird. Denn sowohl in der ersten Rede περί βασιλείας § 42 als in der dritten § 50 wird die monarchische Regierungsform als das Abbild der göttlichen Weltregierung gepriesen. Wenn nun Dio auf Wunsch des Hieroson, der ihn hier unterbricht, seine Auseinandersetzung über die beste irdische Staatsverfassung auf den folgenden Tag verschiebt, und statt dessen περί της θείας είτε πόλεως είτε διαχοσμήσεως zu reden unternimmt, so ist darin nicht ein wirklicher Wechsel des Themas zu erkennen. Durch die unerwartete Wendung wird mehr Leben und Abwechselung in die Rede gebracht und zugleich, was für die stilistische Gestaltung des folgenden Teils wichtig war, an die Einkleidung und an das Publicum, zu dem Dio redet, wieder erinnert. Dass damit wirklich die innere Einheit der Rede preisgegeben werde, kann man von vornherein nicht wahrscheinlich finden. Soll diese gewahrt bleiben, so muß auch der folgende Teil wenigstens indirect auf die irdische Politik Bezug haben.

wird, nach stoischer Auffassung auf dem ihnen gemeinsamen Besitz des λόγος beruht, so teile auch das Menschengeschlecht mit den Göttern den lóyog und könne daher durch eine gemeinsame Rechtsordnung mit ihnen zu einer politischen Gemeinschaft verbunden werden. Diese Behauptung wird ausdrücklich auf den gegenwärtigen Weltzustand (ή νῦν διαχόσμησις) beschränkt, wo eine Vielheit von Elementen, Wesen und Krästen den Kosmos bildet, der aber doch einheitlich bleibt, weil er von einer einheitlichen göttlichen Krast und Seele durchdrungen ist. Als Gegensatz der νῦν διακόσμησις schwebt dem Redner schon hier der Zustand der ἐκπύρωσις vor, von dem nachher die Rede sein wird. Der gegenwärtige Weltzustand ist insofern das Vorbild der besten Staatsverfassung, als die ganze ungeheure Vielheit der Wesen von einem höchsten Geist und Willen, wie von einem König, nach einheitlichen Gesetzen und zu einheitlichem Zweck geleitet wird. Die Dichter haben also in ahnender Intuition das richtige getroffen, wenn sie den höchsten Gott nicht nur als Vater der Menschen und Götter, sondern auch als König bezeichneten. Dem Vaternamen Gottes entspricht die Auffassung des Kosmos als eines gemeinsamen Hauses der Menschen und Götter, dem Königsnamen die, welche ihn als πόλις betrachtet. Denn wo ein König ist, da muss auch ein Staat sein.

Es ist klar, dass schon in diesem Abschnitt eine Beantwortung der oben angeregten Frage nach dem relativen Wert der verschiedenen irdischen Staatsformen enthalten ist. Von dem Gott König wird § 32 gesagt: παράδειγμα παρέχων την αύτοῦ διοίκησιν 1) της εὐδαίμονος καὶ μακαρίας καταστάσεως. Darin ist deutlich ausgesprochen, dass der Redner auch für irdische Verhältnisse die gesetzlich geordnete Monarchie als die beste Staatsform, als eine εὐδαίμων καὶ μακαρία κατάστασις betrachtet. Ebenso sagt Dio in der dritten Rede περί βασιλείας § 50, vom Königtum: περί δὲ τῆς εὐδαίμονός τε καὶ θείας καταστάσεως τῆς νῖν ἐπικρατούσης χρὴ διελθεῖν ἐπιμελέστερον. In der Borysthenitica ist die Ausdrucksweise eine so knappe, dass man sehr genau Acht geben muss, um bei den Worten της εὐδαίμονος καὶ μακαρίας καταστάσεως sofort an die monarchische Verfassung irdischer Staaten zu denken. Aber der Zusammenhang und die angeführte Parallelstelle + lassen über die Bedeutung der Worte keinen Zweisel. Der Schluss scheint mir nicht abzuweisen, dass die Borysthenitica derselben Periode

<sup>1)</sup> Überliefert ist allerdings τῆς αὐτοῦ διοικήσεως; aber die von mir aufgenommene Conjectur von Emperius dürste kaum auf Widerspruch stoßen.

in Dios Leben wie die Reden περλ βασιλείας angehört. Der knappe Ausdruck war nur dann am Platze, wenn erstens die gegenwärtigen Verhältnisse das Lob der verfassungsmäßigen Monarchie rechtfertigten und verständlich machten und wenn zweitens Dio seinen Hörern ak Lobredner der Monarchie bereits bekannt war. Unter Nerva war keine dieser beiden Bedingungen erfüllt. Frühestens kann die Borysthenitica in die Zeit der ersten Königsrede gehören, die sich in dem Abschnitt § 37—46, besonders in § 42 nahe mit ihr berührt und ausdrücklich eine spätere ausführlichere Behandlung des Gegenstandes in Aussicht stellt. Sie kann aber auch nicht viel später fallen, da, wie ich nachher zeigen werde, schon eine dem Jahre 101 angehörige Ansprache Dios sie als vorhanden voraussetzt und auf ihren Inhalt anspielt.

Es hat sich uns ergeben, dass die erste Hälste des Schlussteils der Borysthenitica (§ 29 med. — 38) der Beziehung auf das Thema der Rede (περί πόλεως) nicht entbehrt. Wie steht es mit der zweiten Hälste (§ 39-Schlus)? Hier scheint Dio, indem er in mythischer Einkleidung die stoische Lehre von ἐκπύρωσις und παλιγγενεσία vorträgt, die Politik ganz aus den Augen zu verlieren und Kosmologie um ihrer selbst willen zu treiben. Wäre dies wirklich der Fall, so hätte Dio die bis hierhin gewahrte Einheitlichkeit seines Werkes durchbrochen. Um das glaublich zu machen, dürfte man sich nicht auf das früher besprochene πλάνασθαι έν λόγοις berusen. Denn dies ist immer nur ein zeitweises, gewissermaßen episodisches Abirren vom geraden Wege der Darstellung, nach dem der Redner die anfänglich verfolgte Spur wiederfindet. Es sind aber Anzeichen vorhanden, dass Dio die kosmischen Vorgänge auch hier nur als ein ideales Vorbild der menschlichen schildern will. Durch diese Auffassung würde die innere Einheit des ganzen Werkes gewahrt werden.

Ich darf zunächst auf die Form hinweisen, in der der kosmologische Mythos von Dio eingeführt und an das voraufgehende angeknüpft wird. Nachdem erläutert ist, in wiefern die stoische Auffassung des Kosmos als  $\pi \acute{o} \lambda \iota \varsigma$  berechtigt ist und worauf diese Lehre abzielt, wird der Mythos nicht so angereiht, als ob der Redner zu einem ganz neuen Gegenstand überginge, sondern unmittelbar an das vorhergehende angeschlossen, als ob es sich nur um eine vertiefte Darstellung desselben Gegenstandes handelte, die wegen ihres esoterischen Charakters in mythischer Form gegeben werden muſs. Die Auffassung des Kosmos als  $\pi \acute{o} \lambda \iota \varsigma$ , so hörten wir vorher, ist nicht buchstäblich zu nehmen.

liche Ausdrucksweisen berechtigt sind. Mit demselben Rechte wie als πόλις kann man den Kosmos als ein Hauswesen betrachten, in dem Gott als Hausherr und Familienvater waltet. Ein drittes Bild für dieselbe Sache ist das des Wagens mit den vier Rossen, den Gott als Wagenlenker fährt: όδε μεν δ των φιλοσόφων λόγος — έτερος δε μύθος εν αποδρήτοις τελεταίς ύπο μάγων ανδρών άδεται θαυμαζόμενος, οξ τὸν θεὸν τοῦτον ύμνοῦσιν ώς τέλειόν τε καὶ πρώτον ήνίοχον τοῦ τελειοτάτου ἄρματος. Die Steigerung und Vertiefung, die dieses dritte Bild bringt, liegt darin, dass Haus und Staat nur auf die διαχόσμησις passen, während durch das dritte Bild auch die wechselnden Weltperioden der stoischen Lehre, έχπύρωσις und παλιγγενεσία, symbolisch veranschaulicht werden sollen. Es ist offenbar die Absicht dieses Teiles, zu zeigen, dass auch diese Seite der stoischen Lehre der Vorstellung von einer weisen göttlichen Weltregierung nicht widerspricht. Diese Vorstellung aber hat Dio in unserer Rede § 22 nur eingeführt, um sie als ideales Vorbild für die Regierung der menschlichen Staaten zu benutzen. Es ist also der Schluss berechtigt, dass auch die in dem Mythos von den vier Rossen und ihrem Wagenlenker veranschaulichte Seite der göttlichen Weltregierung, d. h. die Vorstellung gewaltiger Umwälzungen des ganzen Weltzustandes, eine Beziehung auf die irdischen und menschlichen Verhältnisse haben soll. Darum nennt er schon § 22 die göttliche πόλις "οὐδαμῶς ἀκίνητον οὐδὲ ἀρχήν, ἀλλὰ σφοδρὰν ούσαν καὶ πορευομένην".

Diese aus der Composition der Borysthenitica abgeleitete Begründung meiner Auffassung wird verstärkt und bestätigt durch die Stellen anderer Reden, in denen derselbe Gegenstand kürzer berührt wird. In der ersten Rede περί βασιλείας § 42, wo nach Dios eigener Erklärung in § 37 die Kosmologie nur als Vorbild der irdischen Staatsregierung berührt wird¹), wird diese Vorbildlichkeit nicht auf die διακόσμησις beschränkt, sondern ausdrücklich auf die wechselnden Weltperioden ausgedehnt (ὁποῖόν γε τὸ ξύμπαν αὐτό τε εὕδαιμον καὶ σοφὸν ἀεὶ διαπορεύεται τὸν ἄπειρον αἰῶνα συνεχῶς ἐν ἀπείροις περιόδοις). In der 40. Rede (ἐν τῆ πατρίδι περὶ τῆς πρὸς ᾿Απαμεῖς ὁμονοίας) findet sich § 35 ff. ein Abschnitt, der in kurzen Worten den Gedankengehalt der Borysthenitica recapitulirt: "Seht ihr nicht des

<sup>1) § 37</sup> δν χρή μιμουμένους del τούς θνητούς καl τὰ τῶν θνητῶν διέποντας έπιμελεῖσθαι, πρὸς έκεῖνον ὡς δυνατόν έστιν εὐθύνοντας καὶ ἀφομοιοῦντας τὸν αὐτῶν τρόπον.

gesamten Himmels und seiner göttlichen, seligen Wesen ewige Ordnung und Eintracht und Selbstbescheidung, die das schönste und erhabenste ist, was der menschliche Gedanke erfassen kann? Seht ihr nicht der Elemente, Luft, Erde, Wasser und Feuer, die Ewigkeit hindurch zuverlässig und gerecht bestehende Harmonie, mit wieviel Verständigkeit und Masshalten sie, selbst erhalten und den ganzen Kosmos erhaltend, ihre Dauer genießen? Bedenket doch, wenn es auch einigen vorkommt, dass meine Rede den Boden unter den Füssen und den Zusammenhang mit der Wirklichkeit verliert, dass diese Elementarwesen, die unvergänglich und göttlich sind und von Gedanken und Macht des ersten und mächtigsten Gottes gesteuert werden, nur durch ihre gegenseitige Liebe und Eintracht erhalten werden, die stärkeren und mächtigeren so gut wie die geringeren. Wenn diese Gemeinschaft aufgehoben würde und Zwietracht entstände, würde ihre Unvergänglichkeit sich nicht bewähren, sie wurden aus ihrer Ruhe gestört werden und den undenkbaren und unglaublichen Übergang aus dem Sein in das Nichtsein erdulden. Denn die zeitweilige Vorherrschaft des Aethers (ἐπικράτησις αἰθέρος = ἐκπύρωσις), von der die Weisen lehren, des Aethers, in dem die herrschende und entscheidende Krast der Weltseele wohnt und den sie ost auch Feuer zu nennen nicht vermeiden, vollzieht sich doch wohl mit Massen und sänstlich, zu vorbestimmten Zeiten und in aller Liebe und Eintracht. Dagegen sind die Übergriffe und Streitigkeiten der übrigen, die sich in gesetzwidriger Weise vollziehen, mit der außersten Gefahr des Verderbens verbunden, die freilich das Ganze niemals in Frage stellen kann, da ein ganz friedlicher und gerechter Sinn in ihm wohnt und überall alle Wesen gehorsam und nachgiebig dem heilsamen Gesetze dienen und Gefolgschaft leisten." Dass diese Stelle mit der Borysthenitica in allen Einzelheiten genau übereinstimmt, ist nicht zu verkennen. Auch hier wird das geordnete Zusammenwirken der kosmischen Kräfte (der Elementarwesen) als Vorbild menschlicher Ordnung und Eintracht geschildert. Ich halte für wahrscheinlich, dass diese Stelle nach der Borysthenitica geschrieben ist, die also zwischen der ersten Königsrede (vom J. 100) und der 40. Rede (vom J. 101) in der Mitte stehen würde. In der ersten Rede wird, wie wir sehen, eine künstige ausführliche Behandlung des göttlichen Weltregiments versprochen, in der 40. scheint mir, in der eben mitgeteilten Stelle, diese ausführliche Behandlung als schon bekannt vorausgesetzt zu werden. Diese Annahme erklärt am besten die Einmischung der Naturphilosophie in eine politische Rede. Sie war weniger auffallend und anstöfsig, wenn Dio schon als

Vertreter dieser Lehre bekannt war. Besonders ist zu beachten, daß in der 40. Rede die persönliche Auffassung der Elemente, auf der die Verherrlichung ihrer Liebe und ihres freiwilligen Gehorsams beruht, ganz unvermittelt auftritt, während sie im Zusammenhang der Borysthenitica wohl begründet erscheint, weil sie hier als Götter und als Bürger des göttlichen Musterstaates eingeführt werden.

Die Stelle der 40. Rede beweist, wenn man ihre Beziehung zur Borysthenitica erkannt hat, dass auch dort die Umwälzungen des gesamten Weltzustandes ein Bild der politischen Umwälzungen sind. Denn in der 40. Rede ist der politische Zweck zu deutlich, als dass man annehmen könnte. Die treibe hier Kosmologie um ihrer selbst willen. Er wollte, wie mir scheint, sagen: so wenig wie im Kosmos eine und dieselbe Verfassung unverändert fortbesteht, ebensowenig ist dies im irdischen Staate möglich. Wie dort muß auch hier ein unaufhörlicher Kreislauf stattfinden, indem die Entwicklung abwechselnd zur höchsten ständischen Differenzirung und wieder zur völligen Nivellirung aller ständischen Gegensätze führt. Dem Zustand der διακόσμησις entspricht die Gliederung der Gesellschaft in übereinanderliegende Schichten, die in verschiedenem Masse an der Vernunst und Herrschaft Anteil haben. Dem Zustand der ἐκπύρωσις würde der demokratische Staat und die demokratische Gesellschaft entsprechen, wenn die gleichmäßige Beteiligung aller an der Herrschaft auf der gleichmäßigen Verbreitung der Bildung und Vernunst beruht. Wie im Zustand der ἐκπύρωσις die ganze Materie zur höchsten Tonosstuse erhoben, d. h. zu Geist und Seele geworden ist (§ 54 εἶναι γὰρ αὐτὸν ἤδη τηνικάδε άπλῶς τὴν τοῦ ἡνιόχου καὶ δεσπότου ψυχήν, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ φρονοῦν καὶ τὸ ἡγούμενον αὐτῆς. λειφθείς γὰρ δὴ μόνος ὁ νοῦς καὶ τόπον άμήχανον έμπλήσας αύτου, ατε έπίσης πανταχή κεχυμένος u. s. w.), so müste auch in der wahren Demokratie die Masse des Volkes gleichmässig durchgeistigt sein. Unter dieser Voraussetzung wurde der eine Zustand nicht besser als der andere sein. Aber Dio hält die Verwirklichung dieses Zustandes für unmöglich. Je weiter der Kreis der an der Herrschaft beteiligten gezogen wird, desto mehr schwindet die Hoffnung, dass Herrschaft und Vernunst zusammengehen könnten. dies Dios Ansicht war, wissen wir aus der dritten Rede περί βασιλείας § 45. Von den drei guten Verfassungen, die hier im Anschluß an die aristotelische Staatslehre unterschieden werden, ist das Königtum die μάλιστα συμβηναι δυνατή, die Aristokratie πλείον άπέχουσα ήδη τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ συμφέροντος, τρίτη δὲ σωφροσύνη καὶ ἀρετῆ δήμου προσδοκώσα ποτε εύρήσειν κατάστασιν ἐπιεικῆ καὶ νόμιμον, δημοχρατία προσαγορευομένη, ξπιειχές όνομα καὶ πράον, είπερ ήν δυνατόν. Die Tendenzen der Entwicklung sind zwar dieselben im Staatsleben wie im Kosmos. Sie strebt die Unterschiede in der Gesellschaft zu nivelliren, und sobald die Nivellirung durchgeführt ist, setzt die entgegengesetzte Tendenz der Differenzirung ein. Aber während sich im Kosmos dieser Kreislauf in ruhiger, natürlicher Entwicklung nach ewigen Gesetzen vollzieht, ist im irdischen Staatsleben die Entwicklung oft gewaltsam und mit Hass und Zwietracht verbunden. Or. 3 § 49 lehnt Dio eider ab, von den συμφοραί und παθήματα der einzelnen Staatsformen zu handeln; dagegen ist es or. 40 \$ 37 unverkennbar die Absicht des Redners, gerade hinsichtlich der Umwandlung der Staatsform auf das himmlische Vorbild hinzuweisen. Im Kosmos bleibt eben stets der göttliche Geist am Regiment, mag er nun die Welt, die er aus sich erzeugt hat, als ein außer und über ihr stehender König regieren, oder sie zurücknehmen in die Einheit seines Wesens, sodass der Unterschied von Gott und Welt verschwindet. Wenn dieser Kreislauf im irdischen Staatsleben nicht verwirklicht wird, so bleibt er doch auch für dieses Vorbild und Ideal. Auch der kosmische Kreislauf vollzieht sich nicht ohne Zwischenfälle. Die Sage weiß von gewaltigen Katastrophen zu berichten, durch welche bald durch Feuer, bald durch gewaltige Wasserfluten die Erde in Bedrängnis geriet und die Tier- und Pflanzenwelt von ihrer Obersläche fast ganz vertilgt wurde.

Diese Katastrophen, von denen die griechische Sage in den Erzählungen von Phaëthon und von der deukalionischen Flut eine dunkle Erinnerung bewahrt hat, beweisen aber nichts gegen die Weisheit und Vollkommenheit der göttlichen Weltregierung, in der sie notwendige und regelmäßig im Lauf der Zeiten wiederkehrende Momente bilden: ταῦτα δὲ σπανίως ξυμβαίνοντα δοκεῖν μὲν ἀνθρώποις διὰ τὸν αίτων ὅλεθρον γίγνεσθαι μὴ κατὰ λόγον μηδὲ μετέχειν τῆς τοῦ παντὸς τάξεως, λανθάνειν δὲ αὐτοὺς ὀρθῶς γιγνόμενα καὶ κατὰ γνώμην τοῦ σιῷζοντος καὶ κυβερνῶντος τὸ πᾶν (Borysthen. § 50).

Ich hoffe durch diese Betrachtung den Sinn des Mythus in der Borysthenitica, den Dio nicht mit ausdrücklichen Worten aussprechen. sondern nur geheimnisvoll andeuten wollte, richtig gedeutet zu haben. Es ist dadurch klar gelegt, wie die Theologie und Kosmologie in Diosethisch-politischen Gedankenkreis eingreift. Das Staatsregiment soll die göttliche Weltregierung nachahmen. Da diese in ihrem Kreislauf gant verschiedene Formen durchläuft, so ist auch auf Erden der Wechsel

der Staatsform notwendig und berechtigt. Die Demokratie wäre etwas hohes und herrliches, wenn sie sich nur verwirklichen ließe.

Wie die göttliche Weltregierung zum Wohle des Ganzen geführt wird, so ist auch auf Erden nur das Regiment berechtigt und Gott wohlgefällig, welches das Wohl des Ganzen im Auge behält. Gedanke zieht sich durch alle vier Königsreden wie ein roter Faden. Nicht minder als die Tyrannis verabscheut er die Oligarchie, in der wenige reiche Bürger sich zusammenthun, um auf Kosten der unbemittelten Masse im eigenen Klasseninteresse das Regiment zu führen (or. 3 § 48). Jeder ärmste und geringste hat das gleiche Anrecht wie der reiche und mächtige, Fürsorge und Berücksichtigung seiner Lebensinteressen vom Staate zu fordern. Die ist ganz durchdrungen von dem Humanitätsgedanken. Wir haben im dritten Kapitel seine Ansicht über Freiheit und Sclaverei kennen gelernt. Wie die Kyniker und Stoiker hält er die Unterschiede der Menschen mit Ausnahme der sittlichen für nichtig. Dass auch diese Ansicht auf religiösem Grunde beruht, zeigt vor allem die schon citirte Stelle des Euboicus § 138, wo gegenüber den auf menschlicher Satzung beruhenden Unterschieden der Ehre und des Standes die auf Gottes Schöpferwillen beruhende Wesens- und Rechtsgleichheit aller Menschen betont wird.') Dazu stimmt es, dass er in Lehre und Leben dem Lose der Armen und Geringen besondere Beachtung schenkt. In der Zeit des Exils sehen wir ihn mit dem gemeinen Manne, besonders mit Bauern. Jägern und Hirten verkehren und ihrem Bedürfnis seine Predigt anpassen. Die Vorliebe für das Landvolk ist ihm immer geblieben. Aber auch die Frage, wie den städtischen Armen zu helfen sei, hat ihn beschästigt. Als unter dem Proconsulat des Bassus über das bithynische Proletariat nicht ohne dessen eigene Schuld eine grausame Verfolgung hereinbrach, hat er sich nach Kräften bemüht, das Los der Armen zu mildern. Er ging darin so weit, dass er bei seinen Standesgenossen in den Verdacht demokratischer Gesinnung kam, gegen den er sich or. 50 § 3 verteidigt. Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Stelle der zweiten tarsischen Rede § 21-23, we sich Die der Proletarier von Tarsos, der λινουργοί, annimmt und die Bürgerschaft auffordert, sie durch Verleihung des Vollbürgerrechts in gute Patrioten zu verwandeln. Endlich hat Dio in einer

<sup>1)</sup> Or. 7 § 138 κοινή το άνθρώπινον γένος άπαν ἔντιμον καὶ ομότιμον ὑπό τοῦ φύσαντος θεοῦ ταὐτὰ σημεῖα καὶ σύμβολα ἔχον τοῦ τιμάσθαι δικαίως καὶ λόγον καὶ ἐμπειρίαν καλῶν τε καὶ αἰσχρῶν γέγονεν.

seiner schönsten Reden, im Euboicus, seiner Liebe und Fürsorge für die Armen ein unvergängliches Denkmal gesetzt.

lch habe an anderer Stelle¹) den Nachweis geführt, dass die Rede am Ansang und am Schluss verstümmelt ist. Die berühmte Erzählung von dem euböischen Jäger, mit der sie jetzt beginnt und von der sie in den Handschristen den irreführenden Titel  $E \tilde{v} \beta o \tilde{v} \lambda o \tilde{\eta} \kappa v v \eta \gamma \delta s$  suhrt, war ursprünglich als Einlage gedacht. Die Absicht des Ganzen war nachzuweisen, dass auch der Arme sich ein menschenwürdiges Dasein schaffen könne. Es wurde unterschieden zwischen den Armen auf dem Lande und den städtischen Armen. Für jene ist es, nach Dios Meinung, weit leichter, ihren Lebensunterhalt zu finden und sich ohne Capitalbesitz ein Leben zu schafsen, in dem alle natürlichen und berechtigten Bedürsnisse Bestiedigung finden.

Von jeher haben sich die socialen Theoretiker mit Vorliebe der utopischen Dichtung bedient. Indem sie dem Erzeugnis ihrer Speculation mittelst der Phantasie Anschaulichkeit verleihen und von dem, was ihnen als Ideal vorschwebt, wie von einer örtlich und zeitlich bestimmten Wirklichkeit erzählen, suchen sie zugleich die Schönheit und die Möglichkeit ihres Ideals zu erweisen. Denn was nicht unglaublich scheint, wenn es als Thatsache berichtet wird, glaubt auch der wollende Mensch in die Welt der Thatsachen einführen zu können. Dieser Gattung socialer Tendenzdichtung gehört auch Dios Erzählung von dem euböischen Jäger an, die zeigen soll, wie einfach die Bedingungen menschlicher Glückseligkeit sich gestalten und wie gering ihr Bedarf an materiellen Existenzmitteln ist, sobald die Schranke der städtischen Cultur hinweggeräumt ist, die ihn vom Busen der Mutter Natur entfernt.

Jede verstandesmäßige Gedankenentwicklung kann immer nur einzelne Züge aus dem Gegenstand ihrer Betrachtung herausheben, während es der dichterischen Darstellung gelingen kann, indem sie Zustände und Vorgänge in ihrer Totalität verkörpert, eine ganze Welt von Gedanken in das von ihr geschaffene Bild zu bannen. Was einer solchen Darstellung an begrifflicher Schärfe und lehrhafter Bestimmtheit abgeht, das ersetzt sie reichlich durch die Fülle des als Möglichkeit in ihr enthaltenen Gedankenstoffs. So ist es auch Dio gelungen, ein dichterisches Bild zu zeichnen, dessen Bedeutung sich nicht in wenige Worte zusammenfassen läßt. Es enthält soviele sinnige und für das Ideal des

<sup>1)</sup> Hermes XXVI, 397 f.

Verfassers bedeutungsvolle Züge, daß nur eine Schritt für Schritt der Erzählung folgende Interpretation ihre ganze Vortrefflichkeit nachweisen kann. Die Lösung dieser reizvollen Aufgabe würde über die Grenzen unserer Darstellung hinausgehen. Ich begnüge mich daher mit wenigen Andeutungen.

Wenn ich die dionische Erzählung zu der Gattung der utopischen Tendenzdichtungen rechne, so ist das zwar insofern richtig, als die beiden Jägerfamilien als ideale Typen zur Veranschaulichung eines sittlichen Ideals gedichtet sind. Aber die Geschichte spielt nicht, wie andere Utopieen, auf einer fabelhasten Insel des indischen Oceans, im Innern Africas oder jenseits von Thule, sondern mitten in Hellas, an einem geographisch genau bestimmten Orte. Sie ist auch nicht in ferne Vorzeit verlegt, wie Platons Kritias, oder in ferne Zukunft, wie Bellamy's "Looking backward", sondern giebt sich als eigenes Erlebnis des Redners aus seiner Exilszeit. Die Zustände und Vorgänge, die geschildert werden, enthalten nichts phantastisches und märchenhastes, sondern halten sich durchaus in den Grenzen des empirisch möglichen. Es ist sehr wohl möglich, dass der Redner auf seinen Irrsahrten irgendwo und irgendwann ahnliche Menschen und Zustände wirklich angetroffen hat. Aber weiter dürsen wir nicht gehen. Die gleichmässige Beziehung aller Züge auf die Idee zeigt deutlich, dass wir uns auf dichterischem Grund und Boden bewegen.

Die Composition der Erzählung ist eine sehr glückliche, sofern die anziehende Schilderung des ländlichen Lebens der beiden Familien, für die sich der Hörer erwärmen soll, ihr unerfreuliches städtisches Gegenbild umrahmt. Die Freude an der ländlichen Freiheit bildet den Grundton, mit dem die Geschichte anhebt und in dem sie ausklingt. Mit doppeltem Behagen kehren wir zu der Alm zurück, nachdem die Erzählung des Jägers unsere Phantasie eine Zeit lang mit den Bildern des städtischen Treibens erfüllt hat. Aber nicht nur durch den Contrast steigert das Mittelstück der Erzählung die Wirkung des Hauptmotivs, sie ist auch in sehr geschickter Weise benutzt, um den Charakter des Jägers durch die Handlung zu entfalten. Vor allem ist das Verhältnis des Jägers zu dem Staat, dessen Bürger er ist, ein notwendiges Glied in der Schilderung seiner Lebensverhältnisse. Also auch für die positive Seite der Darstellung steuert das Mittelstück der Erzählung wesentliche Momente bei.

Denn darauf kommt es ja dem Redner an, dass das Leben dieser armen Leute nicht nur einzelne Vorzüge vor dem Leben der Stadtleute

hat, sondern in seiner Totalität nach außen und nach innen alles enthalt, was für ein vollbefriedigtes Menschenleben von wesentlicher Bedeutung ist. Es liegt darin durchaus nicht, daß Dio jede höhere Cultur, die über diese einfache Lebensform hinausgeht, für verderblich hält, sondern nur, daß das wesentlichste im Menschenleben von ihr unabhängig ist. Hinsichtlich seiner Autarkie kann das Leben dieser einfachen Leute tausende beschämen, die einen viel reicheren Stoff nicht nur an äußerem Besitz, sondern auch an Wissenschaft und Kunst zum Aufban ihres Lebens verwenden.

Besser als die Städter sind nach Dios Auffassung diese Waldbewohner mit Wohnung, Nahrung und Kleidung versorgt. schöner ist es in der Einsamkeit des Waldthales zu wohnen, wo man für freie Bewegung Raum hat und die Stille der Natur den Menschen zu sich selber kommen lässt, als in dem Lärm und Gedränge der Stadt. Die Schilderung des Waldthales (§ 14. 15) ist zwar frei von sentimentaler Naturschwärmerei, die dem Jäger nicht anstehen würde, und scheint ganz realistisch seine Vorzüge für die Tiere der Herde als Hauptsache zu behandeln. Aber die unbewusste Freude des Jägers an der Schönheit der elementaren Natur, die ihm nicht Gegenstand müssiger Augenund Gefühlslust, sondern als Stätte seines arbeitsvollen Lebens eine wirkliche Heimat ist, kommt doch deutlich genug zum Ausdruck und wird durch seine Klage über die Enge und den Lärm der Stadt beleuchtet. Dass auch in der sinnlichen Lust an Speise und Trank diese Armen den Reichen überlegen sind, wird als ein Hauptpunkt ausdrücklich betont. Das selbsterlegte Wildpret und selbst der rauhe Hirsebrei mundet ihnen nach tüchtiger Arbeit und Bewegung in freier Luft vortrefflich und mit Behagen trinken sie dazu den selbstgebauten Wein.

Wie zufrieden der Jäger mit seiner Kleidung ist und wie wenig er für die Eleganz städtischer Toilette Verständnis hat, zeigt sehr hübsch die drollige Scene, wie er Chiton und Himation, die ihm die Gemeinde als Ehrengabe verleiht, anfangs nicht annehmen will, und als man ihn wider seinen Willen damit bekleidet, durch Überwerfen des altgewohnten Tierfelles das modische Costüm verunstaltet. Den neuen Anzug auf Gemeindekosten erhält er bekanntlich als Ersatz für den Chiton seiner Tochter, den er vor Jahren einem schiftbrüchigen Mitbürger nach liebevoller Pflege und Bewirtung beim Abschied geschenkt hatte. Sehr ergötzlich ist auch geschildert, wie die Felle der erlegten Hirsche ihm als bedeutender Wertgegenstand gelten und einen Hauptbestandteil des milienvermögens ausmachen. Mit ihnen beschenkt er seine Gäste,

und als er zur Selbsteinschätzung für die Communalsteuer aufgefordert wird, benutzt er die Hirschfelle als Wertmesser seiner Steuerkraft.

Haus und Hof stammen noch aus der Zeit ihrer Väter, als sie die Herden des reichen Mannes hüteten. Nur haben sie den ursprünglich für die sommerliche Almtrist leicht gezimmerten Holzbau verstärken müssen, um ihn für den Winterausenthalt brauchbar zu machen. Die hinter dem Gehöft ansteigende Berglehne haben sie mit Weizen, Gerste, Hirse und Bohnen nach dem Masse ihres Bedürfnisses angebaut. Die Weinpstanzung, die sie allmählich vergrößert und kürzlich bis auf 42 Weinstücke gebracht haben, ist trefflich gediehen. Sie liefert ihnen Trauben zum Nachtisch und einen süßen Rotwein, der auch ihren städtischen Gästen Achtung einslöst. Fügen wir noch den bescheidenen Viehstand von acht Ziegen, einer Kuh und einem Kalb, die Jagdgewehre und die unentbehrlichsten Haus- und Wirtschaftsgeräte hinzu, so ist damit alles erschöpft, was sie besitzen. Geld haben sie nicht und begehren sie nicht. Die 100 Drachmen, die ihm von der Gemeinde bewilligt werden, weigert sich der Jäger anzunehmen. Wenn von Zeit zu Zeit die Neuanschaffung eines unentbehrlichen Gerätes notwendig wird, so tauschen sie es gegen Stücke ihrer Jagdbeute oder Wirtschaftserzeugnisse im nächsten Dorfe ein. Der Gesundheitszustand der Familien ist natürlich ein vortrefflicher. Die Eltern der jetzigen Besitzer haben ein hohes Alter erreicht und sind bis zuletzt stark und rüstig geblieben. Die Mutter des einen ist noch am Leben. Aus Dios schwächlicher Körperbeschaffenheit schließt der Jäger, er müsse wohl ein Städter sein.

Aber nicht nur leiblich sind die Waldbewohner gut versorgt: im gesunden Körper wohnt eine gesunde Seele. Der höchste Zweck der ganzen Darstellung liegt in der dramatischen Entfaltung des Charakters der Hauptperson. Der Redner will seine Hörer überzeugen, dass Menschen, denen die städtische Cultur und die modische Schulbildung sehlt, darum noch keine Barbaren zu sein brauchen. Was er im Bilde des Jägers und seines Familienkreises veranschaulicht, ist das, was wir "naive Gesittung" nennen würden; eine Lebensform, die alles enthält, was das Menschenleben ehr- und liebenswürdig macht, obwohl ihr fast der ganze Apparat an Wissen und Kunst sehlt, den eine Jahrhunderte alte Cultur zur Veredlung des Lebens entwickelt hat.

Dios Jäger ist, trotz seiner Unwissenheit, die z.B. in dem Glauben an Tage guter Vorbedeutung ( $\delta \tau \alpha \nu \mu \dot{\eta} \mu \nu \kappa \rho \delta \nu \dot{\eta} \tau \delta \sigma \epsilon \lambda \dot{\eta} \nu \iota \sigma \nu$ ) und in seinen naiven Äußerungen über die städtischen Einrichtungen zum Ausdruck kommt, durchaus nicht auf den Kopf gefallen. Er hat nicht nur

den Verstand, den er für sein einfaches Leben braucht, sondern auch einen gesunden Mutterwitz, mit dem er in der Volksversammlung über die sykophantischen Künste des Demagogen triumphirt und die Lacher auf seine Seite bringt. Er hat freilich weder lesen noch schreiben gelernt, geschweige denn Rhetorik und Philosophie. Denn er ist im Walde aufgewachsen und nur einmal als Knabe mit seinem Vater in der Stadt gewesen. Aber an Erziehung fehlt es ihm trotzdem nicht. Mit gutem Bedacht hat Dio nicht den Vater, der erst im reifen Mannesalter seinen ständigen Wohnsitz in den Bergen nahm, sondern den Sohn zum Helden seiner Erzählung gemacht, der fast garnicht mehr mit der städtischen Sphäre in Berührung gekommen ist. Er ist durch einen besonderen Glückszufall von der modernen Pädagogik verschont geblieben und außer den freien und natürlichen Verhältnissen, in denen er aufrewachsen ist, haben nur die Eltern auf ihn eingewirkt, die, obeleich durch Armut zu niederem Lohndienst gezwungen, von bürger-Echer Geburt waren und ihm eine gute und anständige Tradition ins Leben mitregeben haben. Er ist also nicht als culturloser Wilder aufremachsen, sondern hat die einfachsten Elemente einer alten Gesittung in sich aufrenommen, die er auch, wie wir sehen, seinen Kindern über-Fefert. De er sich abseits von der Menschenherde gehalten hat, die an suss unschlbar auch in ihren rücksichtslosen Kampf um Gold. Mache Ehre und Genus hineingerissen hätte, so haben sich diese Keime nucchemmi entfaken können.

Da er ganz frei und unabhängig gelebt hat und weder von der thracken noch von andern stärkeren bedrückt und übervorteilt worden se hat er nicht nitte gehalt, die Bauernschlauheit in sich auszuhider: et es vertranensvall eden und wahrhaft geblieben: anlove zu serreit. Seine edle Andrhadigheit hat der Erzähler besonders betont. e- ihr in der Volksversammlung seinen ganzen Besitzstand darteer und auch nicht des diemste verschweigen lässt. Die hat ihn in berich, wennesten fen sebouen Obst- und Gemüsegarten verschwiegen τα λαλοι \$ 54 και έν τι απεκρύψω τούς πολίτας, το κάλλιστον tion barracen. Aber der läger kann sich rechtfertigen: den Garten harre se immas noch nicht, er ist später angelegt worden. Durch these thorn Sag wird neben der Wahrhastigkeit des Jägers zugleich war war Wohltand, die Frucht fleissiger Arbeit, gekenn-Fs et ibm naturlich, jedem Menschen, auch wenn er ihn um over the sele offen und vertrauensvoll entgegenzukommen und mile was an denten. Auch wo zu Mistrauen Anlass vorhanden

ist, wie bei dem Besuch der Abgesandten aus der Stadt, läst er nicht von seiner Art. Den Gegensatz zu dieser  $\delta\pi\lambda\delta\tau\eta\varsigma$  bildet das misstrauische und verleumderische Wesen des Sykophanten, der bei allen Menschen die im gesellschaftlichen Existenzkampse geschulte Verschlagenheit und rücksichtslose, vor keinem Mittel zurückschreckende Selbstsucht voraussetzt, die ihn selbst beseelt, und deshalb eine so einsache Persönlichkeit, wie der Jäger ist, nicht zu begreisen vermag.

Die beiden Jägerfamilien sind arbeitsame Leute. Ihren bescheidenen Wohlstand haben sie sich mit ihrer Hände Arbeit so zu sagen aus dem nichts erschaffen. Ich habe schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass nach kynischer Ansicht auf der körperlichen Arbeit ein ganz besonderer Segen ruht. Die Arbeit, die diese Waldbewohner thun, um sich ihr Leben zu erhalten, ist ein wesentliches Stück ihres Lebensglückes. Sie arbeiten nur für sich, aber sie nehmen auch keine oder fast keine Arbeit anderer Menschen für sich in Anspruch. Sie sind im vollsten Wortsinne autovoyoi. Erzeugnisse der Industrie besitzen sie nur ganz wenige. Auch des Kaufmanns, der den Güteraustausch vermittelt, bedürfen sie nicht. Dienstboten halten sie nicht; die heranwachsenden Kinder finden in der Bedienung der Eltern ihren natürlichen Beruf.') So ist die Familie ihr Staat und ihre Welt. In der Familie entwickelt sich ein heiteres und liebevolles Zusammenleben, das ihrem gemütlichen und geselligen Bedürfnis genügt. Hierfür ist es von Bedeutung, dass Dio uns zwei Hausstände schildert, die durch Bande der Freundschaft und Verschwägerung verbunden sind. Jeder der beiden Männer hat die Schwester des anderen geheiratet. So erhält die kleine Colonie erst volle Selbstgenügsamkeit, indem sich die beiden Männer und die beiden Frauen an einander anschließen und in der Kinderwelt neben dem geschwisterlichen Verhältnis das kameradschaftliche zwischen Vettern und Cousinen reicheres Leben erzeugt. Mit großer Anmut und Liebenswürdigkeit hat Dio im letzten Teil der Erzählung die Fröhlichkeit dieses traulichen Zusammenlebens geschildert. Auch ist die Familie nicht völlig von der übrigen Welt abgeschieden. Der junge Bauer aus dem nächsten Dorfe, ein ἀνὴρ πλούσιος, führt die älteste Tochter des Dio will andeuten, dass die fleissig und anspruchslos er-Jägers heim.

<sup>1)</sup> Vgl. or. 10 περί οίκετων, besonders § 13 και μήν όπου οίκετης έστίν, εύθλε διαφθείρονται οι γιγνόμενοι παίδες και άργότεροι τε γίγνονται και ύπερηφανώτεροι, όντος μέν τοῦ διακονοῦντος, έχοντες δὲ οῦ καταφρονοῦσιν' όπου δ' ἄν αὐτοι ἀσι, πολύ ἀνδρειότεροι και ισχυρότεροι, των πατέρων εὐθλε έξ ἀρχής κήδεσθαι μανθάνοντες.

zogenen Mädchen auch über den Familienkreis hinaus geschätzt werden und den Anforderungen gewachsen sind, die ein größeres Anwesen an die Bäuerin stellt. Auch nach ihrer Verheiratung bleibt die junge Bäuerin, deren Ehe mit mehreren Kindern gesegnet ist, mit den Eltern in liebevollem Verhältnis. Aber diese lehnen es durchaus ab, von den Wohlstand des Schwiegersohnes für sich Vorteil zu ziehen. Sie legen Wert darauf, ganz unabhängig zu sein und keiner Unterstützung nebedürfen. Als einmal Mißwachs sie zwingt, Saatkorn von ihrem Schwieger is sohn zu entleihen, ist es ihnen Gewissenspflicht, gleich nach der Ernteit das geliehene zurückzuerstatten. So ist dafür gesorgt, daß der reiche Bauer nie seiner Frau die Armut ihrer Eltern, für die man auch noch sorgen müsse, vorwerfen kann. Hingegen wird der Hof des Schwiegersohnes von den Waldleuten mit Wildbret versorgt und mit Obst und Gemüse, den Erzeugnissen des Gartens, der ihr Stolz ist. Denn der Bauernhof unten im Dorf besitzt keinen Garten.

Die jungere Tochter des Jägers wird ihrem Vetter, der sich entschlossen hat, im Walde zu bleiben und selbst wieder ein Jäger n werden, zur Frau gegeben. Die Schilderung dieses Verhältnisses, die im letzten Teil der Erzählung in den Vordergrund tritt, soll nach der Absicht des Redners eine vorbildliche Darstellung naturgemäßer und vernünstiger Eheschließung sein, wie er § 80 gesteht. Gegensatz bilden zu der bei den Eheschliessungen der Reichen und Vornehmen herrschenden Unnatürlichkeit und berechnenden Kälte, die mit allen ihren Erkundigungen über Herkunft und Vermögenslage und mit den verwickelten Stipulationen ihrer Eheverträge doch keine gule Auch hier ist es dem Redner gelungen. mit Ehe zustande bringt. wenigen Worten viel und bedeutungsvolles zu sagen. Strichen zeichnet er die Leidenschaft des Burschen, die sich, obwohl durch Scham und Sitte gebändigt, zum Ergötzen der beiderseitigen Elten in treuherzig naiver Weise kundgiebt. Bei seinem Eintritt in das Zimmer errötet er. Den Hasen, den er erlegt hat, bringt er der Geliebten ab Huldigungsgabe und benutzt einen Augenblick, wo er sich unbeobacht! glaubt, zu einem Kufs in Ehren. Als der Gast, der die Lage der Dinge sofort uberschaut hat, neckend fragt, ob auch diese Tochter, wie ihr ältere Schwester, einen reichen Mann bekommen soll, errötet er wieder und mit ihm zugleich das Mädchen. Da er sich als Jäger genüged nusgebildet fühlt und mit Hirsch und Wildschwein fertig zu werden weiß, glaubt er sich gereift genug, um einen eigenen Hausstand 11 begründen, und erwartet mit brennender Ungeduld, dass die Eltern der

'ag der Hochzeit sestsetzen. Denn dass die beiden ein Paar werden ollen, ist längst beschlossene Sache. Aber die Eltern warten noch. nie sie sagen, auf einen Tag guter Vorbedeutung. Sein verschämter ersuch, anzudeuten, dass dieser Tag gekommen und kein Grund voranden sei, noch länger zu warten, stimmt beide Väter zur Heiterkeit. uch das Schwein, das für das Hochzeitsopfer gebraucht wird, hat er ch schon ohne Vorwissen des Vaters zu verschaffen gewußt — die utter war natürlich im Geheimnis - und es im selbstgezimmerten ofen hinter dem Hause so trefflich gemästet, dass es vor Fett fast rst und den Ansprüchen der Götter genügen kann. Die ganze Verındlung über die Festsetzung der Hochzeit wird mit der größten Freiütigkeit und Herzlichkeit geführt. Die Rührung der Frauen macht zh in Küssen Luft, während die Väter durch humoristische Behandlung er Sache ihre Überlegenheit wahren. Die ganze Scene ist ein Bild nfacher Humanität und von wohlthuender Wärme durchdrungen. ler Freimütigkeit geht es unter diesen einfachen Leuten sittig und rtsinnig zu. Man fühlt, dass es in diesem Kreise nicht an Liebe fehlt, ad versteht das Gefühl des Jägers, das sich in jenen naiven Worten isspricht: τότε έγνων ὅτι ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ φιλοῦσιν ἀλλήλους.

Aber Dio begnügt sich nicht das glückliche Familienleben seiner rmen auf dem Lande zu schildern. Er sucht dem Bilde tiefere Beeutung zu geben, indem er zeigt, dass man dem Jäger nicht Versäums seiner Pflichten gegen den Staat und gegen die Menschheit schuldben darf. Der Jäger ist von einer natürlichen Menschenliebe erfüllt, e es ihm zu einer selbstverständlichen Sache macht, dem Obdachsen Gastfreundschaft und dem Notleidenden Hülfe zu gewähren, auch enn er ihn nie zuvor gesehen hat. Die humane Gesinnung, die jeden ilfsbedürftigen Mitmenschen als Bruder betrachtet, beruht bei ihm icht auf dem philosophischen Dogma, auch nicht auf der Furcht vor em Gotte des Gastrechtes, sondern auf natürlichem Gefühl. Die Verumdungen des Sykophanten nimmt er im allgemeinen mit Gleichmut n und begnügt sich, sie kurz und sachlich oder mit trockenem Witz rückzuweisen. Nur die eine Beschuldigung, dass er, ein zweiter tuplios, von den kapherischen Felsen trügerische Feuersignale gebe, a die Schiffe an den Klippen scheitern zu lassen und sich am Gute r Schiffbrüchigen zu bereichern, versetzt ihn in eine gewisse Erregung: γαρ είη ποτέ, ω Ζεῦ, λαβεῖν μηδὲ κερδαναι κέρδος τοιοῦτον τὸ ἀνθρώπων δυστυχίας. Wie er sich in Wahrheit der armen Schiffüchigen annimmt, ihnen die Pslege, deren sie bedürfen, gewährt, aus

seinen bescheidenen Mitteln sie freigebig, ja großmütig bewirtet und das alles aus reiner Menschenliebe und mit wohlthuender Herzlichkeit, wird durch Dios eigenes Erlebnis uud das jenes anderen Bürgers, der in der Volksversammlung für ihn zeugt, bewiesen. Besonders bezeichnend für seine Gesinnung sind seine Worte § 7 ἐπιμελησόμεθα ὅπως  $\sigma \omega \vartheta \tilde{\eta} \varsigma$ , ἐπειδή σε ἔγνωμεν ὅπαξ und der Kuſs, den er in der Freude des Wiedersehens dem überraschten Sotades verabfolgt, den er vor Jahren gerettet und in seinem Hause bewirtet hatte.

So zeigt Dio, dass der Jäger trotz seiner Absonderung von der Menschenherde Gelegenheit findet, seine Pflichten gegen die Menschheit zu erfüllen. Aber wie steht es mit der Gemeinde, der er als Bürger angehört? Ist nicht solche Absonderung vom Leben der Gemeinde eine schwere Verletzung der Bürgerpflicht? Die hat dafür gesorgt, dass den Leuten selbst deswegen ein sittlicher Vorwurf nicht gemacht werden kann. Denn sie sind nur bei der Lebensweise geblieben, in der sie aufgewachsen sind. Wenn jemanden ein Vorwurf trifft, so sind es die Väter. Aber auch sie hatten ja nur der Not gehorcht. Erst als ibre Versuche in Stadt oder Dorf Arbeit zu finden, fehlgeschlagen waren, hatten sie sich entschlossen, die bisherige Sommerwohnung auch ak Winterquartier zu benutzen. Die delicate Frage nach der sittlichen Berechtigung solcher Absonderung hat also Dio hinweggeräumt. Um so deutlicher verfolgt der mittlere Teil der Erzählung die Tendenz, nachzuweisen, dass diese Leute für das Wohl ihrer Vaterstadt mindestens ebensoviel leisten als die eifrig am Gemeindeleben beteiligten Städter. Nicht allein, dass sie in Kriegszeiten oder gegen Überfälle der Piraten bessere Vaterlandsvertheidiger als manche Städter abgeben würden (§ 49). auch ihre wirtschaftliche Arbeit, durch die sie die Ödländereien des Stadtgebietes wieder in ertragsfähiges Culturland verwandeln, nützt dem Staate mehr, als das Zungendreschen städtischer Müssiggänger. Aus den der Erzählung folgenden Reflexionen wissen wir, dass es Dios Absicht war. die Verödung des platten Landes und das Zusammenströmen der ganzen Bevölkerung in die Städte als den Krebsschaden des gegenwärtigen Culturzustandes zu bezeichnen. Diese Tendenz kommt besonders in der Rede des δήτως ἐπιεικής § 33-41 zur Geltung, in welcher praktische Vorschläge zur Heilung des Übels gemacht werden.

Zwei Drittel des Stadtgebietes liegen verödet. Der Redner selbst besitzt in der Ebene und im Gebirge ausgedehnte Ländereien, die wegen des Mangels an ländlichen Arbeitern unbestellt bleiben. Wenn Jemand sie wieder anbauen wollte, so würde er, wie er sagt, nicht nur keine

Pacht von ihm fordern, sondern selbst gern einen Teil des Betriebscapitals vorschießen. Der Bürgerschaft rät er, die Occupation des Gemeindelandes durch Private nicht zu verhindern, sondern zu befördern und zu prämiiren. Wer ein Stück der verödeten Feldmark wieder in Cultur setzt, soll zehn Jahre lang keine Abgaben davon zahlen. Erst nach Ablauf dieser Zeit, wenn die Wirtschaft genügende Lebenssähigkeit erlangt hat, soll er zu einer mässigen Abgabe, die nach Procenten des Ertrags an Feldfrüchten zu berechnen wäre, herangezogen werden. Auch Fremden soll die Occupation unter ähnlichen Bedingungen wie den Bürgern gestattet werden. Nur sollen sie schon nach Ablauf von fünf Jahren eine Abgabe, und zwar den doppelten Betrag von derjenigen zahlen, die von den Bürgern erhoben wird. Wenn ein Fremder 200 Plethra anbaut, so soll er das Bürgerrecht erhalten. Dass den Bürgern soviel günstigere Bedingungen gemacht werden, ist selbstverständlich vom Gerechtigkeitsstandpunkt. Der Zweck der vorgeschlagenen Maßregel ist ein materieller und idealer zugleich. Sie würde nicht nur in absehbarer Zeit die Gemeindeeinkunste vermehren, sie wurde auch einen großen Teil der städtischen Proletarier allmählich wieder in wohlhabende Bauern verwandeln und sie nicht nur ökonomisch, sondern auch physisch und moralisch auf eine höhere Stufe heben.

Hier ist der Punkt, wo die moralphilosophische Tendenz der Schrift in das nationalökonomische Gebiet hinübergreift. Denn für Dio ist auch die Nationalökonomie nur ein Teil der ethisch-politischen Wissenschaft. Zunächst aber müssen wir unsern Gedankengang bezüglich des Jägers zum Abschluss bringen. Soweit der Verfasser zeigen will, dass das Leben des Jägers und der andern Waldbewohner allen Anforderungen genügt, die man äußerlich und innerlich an ein der Menschenwürde entsprechendes Dasein stellen kann, gipfelt die Darstellung in dem Triumph des Jägers in der Volksversammlung. Es siegt hier die Anschauung, dass auch der Staat alle Ursache hat, mit solchen Bürgern zufrieden zu sein. Freilich hat der Jäger das formale Recht verletzt, indem er einen Boden anbaute, der zum Gemeindeland gehörte, ohne Zins zu zahlen. Aber er hat bona fide gehandelt und die jahrelange Unkenntnis der Gemeinde zeigt, dass diese mit ihrem Besitze selbst nichts anzusangen wußte. Dass er sich durch den Anbau des verödeten Landes, das sonst niemandem zugute kam, nach den Grundsätzen des natürlichen Rechtes und der Billigkeit ein Anrecht auf den Besitz desselben erworben hat, wird ausdrücklich anerkannt (§ 61 ψηφίσασθαι δὲ αὐτοῖς χαρποῦσθαι τὸ χωρίον καὶ αὐτοὺς καὶ τὰ τέχνα). Damit

hat auch der Staat das Verhalten der Waldleute als von seinem Standpunkt aus berechtigt anerkannt. Auch zeigt die rührende Bereitwilligkeit des Jägers, alle Forderungen, die man an ihn stellen könnte, zu erfüllen (vgl. namentlich § 50), dass er nicht gesonnen ist, sich seinen Bürgerpflichten zu entziehen. Aber zu diesen Pflichten rechnet er nicht die Beteiligung an dem politischen Leben seiner Vaterstadt. Er glaubt ihr durch productive Arbeit mehr zu nützen als durch seine Beteiligung an den Volksversammlungen, die ja bei Leuten seiner Klasse doch hauptsächlich darauf abzielen würde, sich vom Staate füttern zu lassen.

Neben den Zügen, die das Bild des Jägers zu vervollständigen dienen, enthält die Volksversammlungsscene eine Satire auf die schlechten Demagogen, die von persönlichem Ehrgeiz und andern selbstsüchtigen Beweggründen geleitet, ohne tiefere Sachkenntnis und politische Einsicht sich der politischen Laufbahn zuwenden und durch eine rabulistische Redekunst, die ihnen als zureichende Qualification für den Beruf des Staatsmannes gilt, das Volk mißleiten. Daß Dio hier eigene Eindrücke und Erlebnisse aus seiner prusanischen Zeit verarbeitet, scheint mir sicher. Eine theoretische Behandlung desselben Gegenstandes enthält die zweite tarsische Rede § 28—37.

Der Erzählung folgen im Euboicus zunächst in § 81—102 Betrachtungen, die aus ihr das Facit ziehen. Dann, mit § 103, wendet sich der Redner dem zweiten und schwierigeren Teil seines Themas zu. Auch den städtischen Armen will er Anweisung geben, wie sie ihren Lebensunterhalt finden können, ohne ihre Gesundheit, ihre Lebensfreudigkeit und ihre Menschenwürde einzubüßen. Dio gesteht selbst zu, daß sich hier ungleich größere Schwierigkeiten erheben. Am besten wäre es schon, wenn man den Strom der städtischen Proletarier auß Land zurückleiten könnte, um sie wieder in Bauern zu verwandeln — und was etwa von Seiten der Gesetzgebung geschehen könnte, um dieses Ziel zu fördern, ist ja in der Erzählung durch die Anträge des årige Etwietierg angedeutet. Da sich aber dieses Ziel vorläufig nicht erreichen läßt, gilt es, auch den städtischen Armen den Weg zu zeigen.

Von diesem Teil der Rede, der uns das allerhöchste Interesse einflößen würde, ist leider nur der negative Teil erhalten, in dem die Berufe, die nach Dios Ansicht der Arme meiden soll, behandelt werden — und selbst er ist nicht vollständig. Für die Beurteilung des uns so fremdartigen Stiles habe ich im ersten Teil dieses Kapitels den richtigen Standpunkt zu gewinnen gesucht. Man darf sich durch die Form nicht zur Ungerechtigkeit gegen den Inhalt verleiten lassen. Das Unternehmen

selbst verdient die höchste Anerkennung und der Verlust des positiven Teils ist tief zu bedauern.

Ich glaube hier auf eine Behandlung der einzelnen von Dio verponten Berufe verzichten zu dürfen und begnüge mich auf die grundlegenden Gesichtspunkte hinzuweisen, die in § 109 — 113 aufgestellt Dio erinnert an den Hesiodvers, der besagt, dass keine Arbeit Schmach bringt, und findet ihn nur zutreffend, wenn man dem Begriff Arbeit weit engere Grenzen zieht, als der allgemeine Sprachgebrauch. Nicht jede Thätigkeit, durch die man sein Brot erwirht und irgendwelchen Bedürfnissen anderer Menschen dient, hat Anspruch auf den Ehrennamen Arbeit. Zwei Forderungen sind es, denen eine Thätigkeit genügen muss, die wir als Arbeit anerkennen sollen. Sie muss sich subjectiv und objectiv legitimiren können, objectiv durch den Zweck, dem sie dient, subjectiv durch ihre Unschädlichkeit für den Arbeitenden selbst. Der objective Zweck muss immer von der Art sein, dass er dem Menschenleben hinreichenden Nutzen gewährt (§ 112 γρείαν ξκανήν παρέχοντα πρός τὸν βίον). Was damit gemeint ist, wurden wir deutlicher erkennen, wenn die Behandlung der empfehlenswerten Berufe erhalten wäre. Meines Erachtens liegt dieser Forderung die Unterscheidung der berechtigten, weil in der Natur begründeten Bedürfnisse von den durch die Cultur geschaffenen Scheinbedürfnissen zugrunde. Denn § 110 spricht er von den τέχναι, ὅσαι ἀχρεῖοι καὶ πρὸς οὐδὲν όφελός είσιν εύρημέναι δι' άβελτερίαν τε καὶ τρυφήν τῶν πόλεων. Es hängt also diese Forderung mit Dios Kritik der materiellen Cultur seiner Zeit zusammen, die wir früher besprochen haben. Proben davon erhalten wir in § 117-123. Die Besprechung des einzelnen würde zu weit führen. Die subjective Unschädlichkeit, durch welche die echte Arbeit charakterisirt wird, ist eine doppelte: die physische und die moralische. Nur die Thätigkeit ist Arbeit, die den thätigen selbst weder an seinem Leibe noch an seiner Seele schädigt. Offenbar beruht diese Forderung auf dem Grundgedanken der Humanität, den wir schon oben bei Dio nachwiesen. Es ist zwar hier nur von freien Arbeitern die Rede. Da aber im Euboicus selbst, an anderer Stelle, Achtung vor der Menschenwurde auch des Sclaven gefordert wird, so dürfen wir annehmen, dass es eben der flumanitätsgedanke ist, der Dio zur Verwerfung aller Beruse veranlasst, die den, der sie ausübt, an Leib oder Seele Denn vom Humanitätsstandpunkt ist es unzulässig, dass selbst der ärmste und geringste Mensch für andere Menschen seine Gesundheit und seine Menschenwürde aufzuopfern gezwungen wird.

Lone und reine Berriff der Arbeit, den Dio zum Grund-\_- emsnmoson \_- zemacht hat. Auf diesem Grundgedanken er in betreebe besitive Teil über die einzelnen Werie er -: Sättischen Armen empfehlen zu durfen manifer Little leren Pracht und Herrlichkeit darauf - - Volkes sein Glück und seine Men-= - aer gleinen Minderheit den Genufs jener Line Line deswegen, nach Dios Ansicht, 20 ntheit preisgiebt und dem Huma-- : tern auch weil die so teuer erkaulten =: :-:=a selbst, die über sie verfügen. - In east vernünftigen Politik kann wit seiten ier Reichen und die Schein---- ies Volkes zuzuführen und er waeren Klassen hineinzuziehen, ependen Mittelstand zu schaffen. men. senen Gesundheit und in dem sellmiterbar oder unmittelbar dem wahren e Elemente irdischen Glückes besitzt. Zwanken von Dios Politik entwickelt haben. och seine Stellungnahme zu den einzelnen -. . - ..... Provincialpolitik der östlichen Reichswww. We Dio sich praktisch zu diesen Frazezeigt. Ich darf mich mit dem Hin-1 contrast seiner bithynischen Erfahrungen Städten zugute 🗻 i Gedanken sind folgende. Das Heil von a erster Linie nicht auf materieller, son-1 - 2 Sittlichkeit, Zucht und Sitte im am sein Bedeutung für den Staat und das öffent-... seine scharfe Grenze zwischen dem Control dem der staatlichen Gemeinschaft ziehen. totala ten einzelnen Bürger ergreift, wird zum and the sern Leben. Die alexandrinische und

İ

1

πλεονεξία, φιλονικία (or. 34 § 19), auf der Unkenntnis der ethischpolitischen Wissenschaft. Die meisten Staatsmänner, die heutzutage die städtischen Angelegenheiten verwalten, betrachten vornehme Geburt oder Geldbesitz als ausreichende Qualification für den staatsmännischen Beruf; höchstens haben sie sich eine rhetorische Bildung angeeignet (or. 34 § 29). Der leitende Beweggrund ihrer ganzen politischen Thätigkeit ist nicht wahre Vaterlandsliebe, sondern Ehrgeiz. Weil es ihnen an tieferer politischer Einsicht gebricht, die ihnen Überlegenheit dem Volke gegenüber verleihen könnte, sind sie nur gehorsame Diener des Volkes. Durch Anpassung an seine Launen suchen sie persönliche Augenblickserfolge zu erringen. Was weiter wird, wenn sie von der Bühne abgetreten sind, kummert sie wenig. Männer, die die Politik zu ihrem Lebensberuf machen und ihr dauernd ihre besten Kräfte widmen, sind selten. Die meisten treiben sie nur als πάρεργον und für kurze Zeit, bis sie die personlichen Ehrungen, auf die es ihnen ankommt, Euergesiedecrete, Kränze, Statuen erhalten haben. So kommt durch den beständigen Wechsel der Personen ein unstätes Wesen in das städtische Regiment, das jede weitschauende und zielbewußte Politik unmöglich macht. Aus den sittlichen Fehlern, die in der Masse des Volkes vorherrschen und von denen auch die Führer nicht frei sind, erklären sich, nach Dios Meinung, die in der ganzen griechischen Welt überall in gleicher Weise wiederkehrenden Übel: der Bürgerzwist in den einzelnen Städten, der Hader der Städte in den Provinzen, die Unfähigkeit der Städte und der Provinzen gegenüber dem Reich und seinen Vertretern, den Statthaltern, das richtige und zu ihrem eigenen Besten dienende Verhalten zu beobachten. Nach diesen drei Gesichtspunkten bespricht Dio in der zweiten tarsischen Rede die Verhältnisse von Tarsos. Aber auch die im vorigen Kapitel besprochenen bithynischen Verhältnisse lassen sich unter dieselben drei Gesichtspunkte ordnen. In allen drei Beziehungen herrscht eine Vergeudung der Kräste im Kampf um nichtige Ziele, während die echte, schöpferische Arbeit, die zum Wohle des Ganzen dient, vernachlässigt wird: αί μεν γάρ πονηραί και άνωφελείς σπουδαί και φιλοτιμίαι μαλλόν είσι του προσήχοντος έντεταμέναι και τρόπον τινά αποβδήγνυνται (wie Saiten einer Cither, von denen vorher die Rede war) αί δὲ ὑπὲρ τῶν καλλίστων ὅλως ἐκλύονται. In letzter Linie liegt allen diesen Übelständen, nach Dios Meinung, eine falsche Weltanschauung zugrunde, die in außeren Gütern, wie Besitz, Genuss, Ehre, statt in sittlichen Gütern, das um seiner selbst willen erstrebenswerte Ziel findet.

Nachdem ich die rednerische Thätigkeit Dios in seiner letzten Epoche ihrer Form und ihrem Gedankengehalte nach charakterisirt habe, darf ich die Besprechung der Werke Dios als abgeschlossen ansehen. Der biographischen Darstellung bleibt noch der Schlußstein einzufügen. In dem Briefwechsel des Plinius mit Trajan sind einige Nachrichten enthalten, die auf Dios letzte Lebensjahre ein Schlaglicht werfen. Nicht nur, was Plinius über Dio selbst mitteilt, sondern alles was wir aus seinen Briefen über Prusa erfahren, ist uns von Bedeutung.

Wir wissen nicht, wann Dio nach Prusa zurückgekehrt ist, wo wir ihn im Jahre 110 oder 111 antreffen!). Ich halte es für das weitaus

<sup>1)</sup> Pas Datum der Statthalterschaft des Plinius ist durch Mommsen Hermes III 55f. esdeutig festgelegt. Von Calpurnius Macer, aus dessen Erwähnung ad Trai. 42.61.62.77 man schließen kann, er sei zur Zeit von Plinius' bithynischer Statthalterschaft, als nächster Nachbar des Plinius, Statthalter von Niedermösien gewesen, steht durch de Inschrift CIL III 777 fest, dass er zur Zeit der sechzehnten tribunicischen Gewalt Traians, d. h. im Jahre 112, Mösien als legatus Augusti propraetore verwaltete. Also muss das Jahr, in das seine Erwähnungen bei Plinius sallen, das erste, dessen Aufauer Plinius in der Provinz erlebte, nachdem er im September des Voriahres eingetroffen war, das Jahr 111 oder 112 sein. Wenn die Legation des Macer, wie die des Plinius, zwei Jahre (von Sommer zu Sommer gerechnet) dauerte und ihre gleichseitige Auwesenheit in ihren beiderseitigen Provinzen für das erste Jahr des Plinius bewengt ist idenn erst nach der letzten Erwähnung Macers ep. 77, im 88. Briefe kehrt der tieburtstag des Kaisers wieder, an dessen Vorabend Plinius ein Jahr früher in der Provius einzetroffen war), so sind nur zwei Fälle möglich. Das erste Jahr des Paraus kaun das erste oder das zweite des Macer gewesen sein. Ferner kann von den drei Jahren, über die sich die Statthalterschaft des Macer erstreckt, das erste, aweite wier dritte das Jahr 112 gewesen sein. Ad 1: War das Jahr 112 das Jahr seines Butreffens in Mosien und das erste Jahr des Plinius mit seinem ersten Jahr ideatisch, so ware auch Piinius im September 112 nach Bithynien gekommen. War dagegen das erste Jahr des Piinius mit Macers zweitem Jahr identisch (immer noch vorausgesetzt, dats Macer im Sommer 112 nach Mösien kam), so würde Plinius erst im September 113 nach Bithynien gekommen sein. Beides ist aber ausgeschlossen, da sied Prajan im Herbet 113, über den sich der Briefwechsel auch im gunstigeren dienes beiden Palle hinauserstrecken wurde, nicht mehr, wie während des ganzen hier bechaels, in Rom befand, sondern zum Partherkrieg nach dem Orient gegangen 1d 2. War das mittlere Jahr der mösischen Statthalterschaft Macers das Anha 112, J. b. war er 111 nach Mösien gekommen, und war das erste Jahr des Plimins mit seinem eisten Jahr identisch, so war Plinius ebenfalls im September 111 wach Bithymen gekommen. War dagegen das erste Jahr des Plinius das zweite des Macer, so wurde der erste der ad 1 besprochenen Fälle eintreten, den wir be-15 .. its unmoglich erkannt haben. - Ad 3: War das Jahr 112 dasjenige, in dessen M de Marcis mosische Statthalterschaft ihr Ende erreichte, und das erste Jahr des L'ineux me, semem ersten Jahre identisch, so wären beide Mitte 110 in ihren Pro-

wahrscheinlichste, dass dort wieder sein ständiger Wohnsitz war, seit er im Jahre 105 den kaiserlichen Hof verlassen hatte. Dass in den auf 105 folgenden Jahren Dio als popularphilosophischer Epideiktiker die Hauptstädte der griechischen Welt bereist hat, ergab sich uns aus der Betrachtung der erhaltenen Vorträge. Aber dadurch ist ständiger Wohnsitz in Prusa keineswegs ausgeschlossen. Als Plinius im September 111 (oder 110) in Prusa eintraf, war Dio nicht erst vor kurzem dahin zurückgekehrt, sondern wohnte bereits wieder so lange dort, dass er von neuem die Oberleitung der Bauten hatte übernehmen können und dass man nach Beendigung seiner Amtsführung Rechenschaftsablage von ihm erwartete. Denn die Klage, die Eumolpus und Archippus bei Plinius gegen ihn vorbrachten, wird zwar erst im 81. Brief erwähnt, der dem nächsten Sommer nach Plinius Ankunst angehört, aber es scheint, dass die Sache schon bei Gelegenheit des ersten Eintreffens des Plinius in der Provinz und in Prusa eingeleitet wurde. Da Dio in einem inneren Säulenhof des Gebäudes, über das er damals Rechenschaft ablegen sollte. seine Gattin und seinen Sohn beigesetzt hatte, so werden diese schon verstorben gewesen sein, ehe dieser Teil des Gehäudes errichtet wurde, sodass dabei auf den beabsichtigten Begräbnisplatz Rücksicht genommen werden konnte. Also muss ihn schon vorher Krankheit und Tod seiner nächsten Angehörigen nach Prusa zurückgerufen haben. Seine dauernde Abwesenheit von Prusa hatte also wahrscheinlich nur wenige Jahre gewährt. Die Verhältnisse in Prusa hatten sich inzwischen nicht wesentlich gebessert. Die Unordnung des städtischen Finanzwesens dauerte noch immer fort und auch die Bauangelegenheit war noch nicht zum endgültigen Abschlufs gelangt. So lange der Sohn lebte, mochte Dio ihm die politische Hauptrolle überlassen, während er selbst häufige Kunstreisen unternahm und seiner Thätigkeit als Reiseprediger den besten Teil seiner Kräfte widmete. Als der Sohn gestorben war und sein vorgerücktes Alter ihm das Reisen immer mehr erschwerte, mag er sich in Prusa zur Ruhe gesetzt haben und nun wieder in die städtischen Angelegenheiten verflochten und zur Übernahme von Gemeindeämtern bewogen worden sein. Ein braves Pferd stirbt in den Sielen. Es passt

vinzen eingetroffen. Entspricht dagegen das erste Jahr des Plinius dem zweiten Macers, so ergiebt sich der Fall, den wir schon ad 2 als möglich gelten ließen. Es sind also nur zwei Möglichkeiten: Plinius kann im September 110 oder 111 nach Bithynien gekommen sein. Für eine dieser beiden Möglichkeiten mit Sicherheit zu entscheiden, haben wir keinen Anhaltspunkt. Eine erhebliche Bedeutung für unsern Zweck würde auch diese Entscheidung nicht haben.

ganz zu dem Bilde, das wir von Dio gewonnen haben, dass er seine Thätigkeit als philosophischer Prediger eines Tages ausgeben und überleben konnte, dem städtischen Dienst hingegen noch als Greis bis zum letzten Atemzuge seine Kräste widmete. On revient toujours à ses premiers amours.

Als Plinius am 17. September 111 (oder 110) in Prusa eintraf, widmete er sich sogleich mit großem Eiser der Revision der städtischen Finanzen. Was er über das Ergebnis seiner Arbeit im 17. Briese dem Kaiser berichtet, zeigt uns das wohlbekannte Bild der srüheren Zustände, die in Dios bithynischen Reden behandelt werden und von mir im vorigen Kapitel dargestellt sind. Plinius hält eine διοίκησες, wie sie uns srüher in der 45. Rede begegnet ist. Er revidirt den Etat der Gemeinde Prusa (rei publicae Prusensium impendia reditus debitores excutio) und überzeugt sich dabei, dass dies schon längst dringend nötig gewesen wäre. Er sindet in dem Etat für durchaus ungesetzliche Zwecke Summen ausgeworsen (quaedam pecuniae minime legitimis sumptibus erogantur). Die weitere Klage, dass Privatleute aus verschiedenen Gründen Gemeindegelder der Stadt vorenthalten (multae pecuniae varüs ex causis a privatis detinentur) erinnert an Stellen der bithynischen Reden wie or. 47 § 19 oder 48 § 3 εἴ τις ἄρα τῶν δημοσίων ἔχει τι.

Wenn dann Plinius den Kaiser bittet, ihm aus Rom einen Meßkünstler zu schicken, der durch genaues Nachmessen der errichteten Baulichkeiten die Rückforderung bedeutender Summen von den städtischen Baucommissaren (curatores operum) ermöglichen würde, so ist klar, daß sich die Revision des Plinius gleich anfangs auch auf die Baurechnungen erstreckte, die gewiß unter allen Ausgaben der Gemeinde die größten Summen verschlangen. Dadurch wird es auch wahrscheinlich, daß die im S1. Brief erwähnte Klage des Archippus und Eumolpus, die sich auf Dios Rechenschaftsablegung wegen seiner baucommissarischen Thätigkeit bezog, eben bei dieser Gelegenheit und nicht etwabei einer späteren Anwesenheit in Prusa dem Plinius vorgelegt wurde.

Es muls übrigens betont werden, das Plinius den Zustand der Finanzen in Prusa zwar sehr ungeordnet und gründlicher Revision bedürttig, aber nicht verzweiselt fand. Durch Eintreiben der rückständigen Gelder von den Staatsschuldnern und durch Streichung unnötiger Ausgabeposten, wie namentlich der übermäsigen Summen, die jährlich für Verteilung von Öl an die ärmeren Bürger in Rechnung gestellt wurde, gelang es ihm ein so günstiges Ergebnis zu erzielen, das er es mit seinem Gewissen vereinbar fand, die Erlaubnis des Kaisers zum Bau eines neuen

Badhauses in Prusa zu erwirken. In dem auf diese Angelegenheit bezüglichen Schreiben (ep. 23) hebt er hervor, dass das alte Badhaus den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr genuge, dass ein Umbau sich nicht verlohne und daher ein Neubau, seiner Ansicht nach, unvermeid-Weiter zeigt er, dass durch die soeben von ihm vorgenommene diolxnois die finanzielle Möglichkeit des Unternehmens geschaffen sei. Der Kaiser giebt dem Antrage des Statthalters seine Zustimmung. wofern kein Zuschuss aus Reichsmitteln notwendig werde und durch den Bau nicht andere nötigere Ausgaben des prusanischen Gemeindehausbaltes zu kurz kämen. Der 70. Brief, mit der zugehörigen Antwort des Kaisers, bezieht sich auf die Auswahl des Bauplatzes für das Badhaus. Ich brauche darauf hier nicht einzugehen. Denn die ganze Angelegenheit interessirt uns nur als Symptom der prusanischen Zustände. Wenn ein angstlich gewissenhafter Beamter wie Plinius ein neues Bauunternehmen befürwortete und für finanziell unbedenklich hielt, so können wir schließen, dass die früheren Bauten nicht mehr auf dem Staatshaushalt lasteten, sondern endlich fertig geworden waren.

Der greise Dio war es, der den Bau, zu dem er einst nach seiner Rückkehr aus der Verbannung die erste Anregung gegeben, jetzt, zwölf Jahre später, zu Ende geführt hatte. Aber die Freude, seine alten Pläne, die mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hatten und deren Durchführung ihm soviel Verdruß gebracht hatte, nun endlich verwirklicht zu sehen, sollte er noch nicht ungetrübt genießen dürfen. Seine alten Feinde, deren Namen wir bei dieser Gelegenheit erfahren, Flavius Archippus und Claudius Eumolpus, benutzten die Gelegenheit zu einem tückischen Angriff auf sein Leben und seine Ehre.

Über die Persönlichkeit des Archippus hat uns ein glücklicher Zufall in dem Briefwechsel des Plinius mit Trajan weitere Nachrichten erhalten, die was wir aus seinem Handel mit Dio lernen, in willkommener Weise ergänzen: den 58. Brief mit seinen Beilagen und den 59. Brief nebst der zugehörigen Antwort Trajans. Ein zwingender Beweis, daßs Archippus der Feind Dios ist, gegen den er die 43. Rede gehalten hat (siehe voriges Kapitel S. 368 f.), kann freilich nicht erbracht werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wir haben aus der Erklärung der 43. Rede entnommen, daß Dios Gegner ein Mann von nicht fleckenloser Vergangenheit war. Auf ihn mußten wir beziehen, was § 5 von dem Gegner des Epameinondas gesagt wird: τῶν ἀπεγνωσμένων τις καὶ ἀτίμων καὶ ὅτε ἐδούλευεν ἡ πόλις καὶ ἐτυραννεῖτο πάντα κατ αὐτῆς πεποιηκώς. Es ist ein Mann, gegen dessen Ver-

leumdungen sich zu verteidigen Dio unter seiner Würde findet, des er mit Verachtung straft und höchstens mit einem derben Fluch abfertigt, der aber trotz seiner besleckten Vergangenheit sich ein gewisses Anseben beim Volke zu bewahren gewusst hat. Besonders wird ihm der Vorwurf des Delatorentums gemacht. Er sucht die Menge zu bestechen, damit keiner ihm seine früheren Schandthaten vorrückt, sonden der Schleier der Vergessenheit über sie gebreitet wird. mehrere solche Leute unter Dios Feinden in Prusa gegeben haben. Aber auffallend ist es doch, wie genau das Bild des Gegners aus der 43. Rede zu dem des Flavius Archippus in den Pliniusbriefen stimmt. ist ein Delator und Sykophant, wie sein niederträchtiger Versuch, Die in einen Majestätsprocess zu verwickeln, beweist. Auch er hat eine besieckte Vergangenheit und hat es doch verstanden, sich eine äußerhich angesehene Stellung wieder zu gewinnen. Unter Domitian war er von dem Proconsul Velius Paullus wegen einer Fälschung oder Betrügerei (crimine falsi) zur Arbeit in den Bergwerken verurteilt worden. Es war ihm aber gelungen, seine Ketten zu durchseilen und sich durch Flucht der Abbüssung seiner Strase zu entziehen. Um seine bürgerliche Ehre wieder zu erlangen, hatte er, wie es scheint, den Weg der Schmeichelei beschritten. In einer Eingabe an Kaiser Domitianus hatte er nicht etwa eine Beschwerde wegen ungerechter Verurteilung vorgebracht, denn dann batte sich ja Domitian nicht in Unkenntnis über die Thatsache der Verurteilung befinden können, wie Trajan für möglich hält'); er hatte überhaupt keinen Versuch gemacht, Wiederaufnahme des gerichtlichen Verfahrens gegen sich zu veranlassen, sondern durch Überreichung einer Denkschrift (libellus), die gewifs von Schmeicheleien strotzte, den Kaiser so für sich einzunehmen gewußt, daß er ihm ein Landgut in der Nähe von Prusa kauste, das für den Unterhalt seiner Familie ausreichte, und ihn dem Proconsul L. Appius Maximus, als einen wackeren Philosophen. dessen Charakter seinem Beruf entspreche, in den schmeichelhaftesten Ausdrücken zu besonderer Fürsorge empfahl. Dieses kaiserliche Schreiben und die dadurch bewirkte Protection des Statthalters hatten dem Archippus seine bürgerliche Ehre wieder geschenkt. In den Augen der Menge war dadurch der Schimpf seiner Verurteilung ausgelöscht und wenn auch die anständigen Leute sich von ihm fernhielten, so war es ihm doch wieder möglich geworden, als Demagog und Sykophant auf seine

<sup>1)</sup> ep. 60 potuit quidem ignorasse Domitianus in quo statu esset Archippus.

Weise in Prusa eine Rolle zu spielen. Die Ehrendecrete und Statuen, die ihm im Lauf der Zeit von der Bürgerschaft zuerkannt wurden, könnten eher zu seinem Gunsten sprechen. Denn, wie Trajan hervorhebt, in Prusa kannte man ja die Vergangenheit des Archippus. Aber wer die Praxis der damaligen Griechengemeinden in der Verleihung solcher Ehrungen kennt, wird auch hierauf kein großes Gewicht legen. Auch ein notorischer Schurke konnte solche Orden bekommen, wenn man ihn gerade brauchte und seine Dienste nur für diesen Preis käuflich waren.

Das Eintressen eines neuen Statthalters in der Provinz bildete immer eine günstige Gelegenheit, um von altersher schwebenden Streithändeln den Ausschlag zu geben. In dem neuen Statthalter hosste mancher, ein Werkzeug seiner persönlichen Rachepläne zu sinden; er sollte seinen mit dem Richtschwert bewehrten Arm herleihen, um ihre Feinde zu vernichten. So wurde ungesähr gleichzeitig von den Feinden des Archippus gegen diesen und von Archippus gegen Dio ein Vorstoß unternommen.

Die Anklage gegen Archippus scheint später anhängig gemacht worden zu sein. Der 58. und 59. Brief, die sich auf Archippus beziehen, gehören bereits dem neuen Jahre, dem Frühling 112 (oder 111) an. Denn im 52. Brief wird auf den Ende Januar belegenen Tag des Regierungsantritts Trajans Bezug genommen. Plinius scheint sich damals in Nikomedeia oder in Nikaia aufgehalten zu haben. Zunächst werden die alten Sünden des Archippus wieder hervorgesucht, als er, zum Richter beim Provincialgericht (conventus) berufen, auf Grund seines Philosophenprivilegs um Befreiung von dieser Verpflichtung ersucht. Bei dieser Gelegenheit traten Leute auf, die darauf hinwiesen, dass er nicht nur für jetzt von der richterlichen Function entbunden, sondern überhaupt aus der Geschworenenliste gestrichen und der rechtskräftig über ihn verhängten Strafe der Zwangsarbeit überliefert werden müßte, der er sich durch die Flucht entzogen habe. Archippus konnte weder die Thatsache der Verurteilung bestreiten, noch eine spätere Aufhebung derselben nachweisen. Doch führte er als Beweis für die erfolgte Herstellung seiner bürgerlichen Ehre die vorher erwähnten Briefe Domitians und ein Ehrendecret der Gemeinde Prusa an und wies nach, dass die Briefe Domitians auch jetzt noch Rechtskraft hätten, da Nerva und Trajan ausdrücklich die Aufrechterhaltung der durch Briefe Domitians erteilten Beneficien verfügt hätten. Plinius berichtete über die Angelegenheit, unter Beilegung der von beiden Parteien beigebrachten Documente, an den Kaiser. In der handschriftlichen Überlieferung der Pliniusbriefe

sind aber nur die von Archippus vorgelegten Urkunden erhalten. Ebe Plinius auf dieses Schreiben vom Kaiser Antwort erhielt, trat die Angelegenheit in ein neues Stadium. Von einer Frau, Furia Prima, wurde eine neue Anklage gegen Archippus, über deren Inhalt wir nicht unterrichtet sind, bei Plinius eingereicht. Da nunmehr Archippus dem Plinius eine Verteidigungsschrift übergab und ihn in dringlichster Form beschwor, sie dem Kaiser zu schicken, liess sich Plinius auch von der Anklägerin Furia Prima eine schriftliche Darstellung der Anklagepunkte geben und schrieb einen zweiten Brief an den Kaiser (ep. 59), dem er beide Schriftstücke beilegte, damit der Kaiser die Sache entscheiden konnte. Die Antwort Trajans (ep. 60) bezieht sich auf beide Briefe des Statthalters. Hinsichtlich der früheren Verurteilung des Archippus entscheidet er, dass dieser, wenn auch vielleicht Domitian sich in Unkenntnis über seine Antecedentien befunden habe, durch die Briefe dieses Herrschers als restituirt und in den Vollbesitz seiner bürgerlichen Ehre eingesetzt zu betrachten sei. Dies sei aber natürlich kein Grund, neue Klagen, die gegen ihn eingereicht würden, zurückzuweisen. Dieser etwas ironisch gefärbte Zusatz enthält die Antwort auf das zweite Schreiben des Plinius. Dieser hatte nicht gewagt, gegen Archippus, der sich auf einen Brief Trajans selbst berufen konnte, und in dem er einen persönlichen Schützling Trajans vermuten mochte, das gerichtliche Versahren zu eröffnen und hatte vorgezogen, die Entscheidung dem Kaiser selbst zu überlassen. Trajan schiebt die Entscheidung auf den Statthalter zurück und weist ihn an, nach Recht und Gesetz zu verfahren. weiteren Verlauf des Processes ist nichts bekannt.

Die Klage gegen Dio wurde dem Plinius, wie es scheint, gleich bei seiner ersten Anwesenheit in Prusa eingereicht. Wir wissen, daßer sich, gleich nach seinem Eintressen in der Provinz, längere Zeit in Prusa ausgehalten hat. Denn die Revision des Gemeindeetats und die Eintreibung der rückständigen Gelder von den Staatsschuldnern ersorderte gewiß einen erheblichen Zeitauswand. Wenn nun der 81. Brief die Erzählung über die Anklage gegen Dio mit den Worten einsührt: Cum Prusae ad Olympum, domine, publicis negotiis intra hospitium eodem die exiturus vacarem, so scheinen die Worte eodem die exiturus zu beweisen, daße es sich nicht um jene erste längere Anwesenheit des Plinius in Prusa, sondern um einen späteren, ganz kurzen Ausenthalt daselbst andelt. Aber der Wortlaut schließt auch die Annahme nicht aus, daßen am letzten Tage jenes ersten längeren Ausenthalts die Sache vorbracht wurde. Für die letztere Annahme spricht, wie schon bemerkt.

is sich Plinius gerade damals mit den Bauangelegenheiten von Prusa ngehend befaste, und sich dadurch Dios Gegnern die beste Gelegeneit bot, etwaige Fehler Dios in seiner Thätigkeit als Baucommissar zur prache zu bringen.

Eine Sitzung des Stadtrats war vorausgegangen, in welcher Dio bernahme der unter seiner Leitung fertiggestellten Gebäude durch die emeinde und Erteilung der Décharge beantragt hatte. Wenn in dieser tzung Claudius Eumolpus, um durchzusetzen, das Dio vor der Überahme durch die Gemeinde über seine Amtsführung Rechenschaft abgte, quod aliter fecisset ac debuisset, zu dem Mittel der Appellation an en Statthalter griff, so setzt dies voraus, dass die Majorität der Vermmlung sich für die sofortige Übernahme erklärt hatte. Der städtische berbeamte und προστάτης της βουλης Asklepiades sah sich durch die ppellation des Eumolpus genötigt, die Angelegenheit dem Statthalter orzulegen. Wie es kam, dass die Versammlung sofortige Übernahme der ebäude ohne vorausgehende Rechenschaftsablegung beschlossen hatte. innen wir nicht erraten. Aus dem Briese des Kaisers (ep. 82) geht heror, dass Dio selbst sich zur Rechenschaftsablegung bereit erklärt hatte. an gewinnt den Eindruck, dass der sormelle Einspruch des Eumolpus nsichtlich der Rechenschaftsablegung nur erfolgte, um dem Archippus elegenheit zu geben, seine Anklage wegen des crimen maiestatis anzuingen. Die hatte anscheinend keinen Grund, sich der Rechenschaftsplegung zu entziehen. Das crimen maiestatis war die Hauptsache. Es zog sich auf die schon erwähnte Thatsache, dass Dio in dem Säulenof des Gebäudes, in dem als Schmuck des Bibliotheksaales neben andern atuen auch die Trajans aufgestellt war, seine Gattin und seinen Sohn stattet hatte.

Als Asklepiades mit der Appellation des Eumolpus auch die von rchippus vertretene Anklage wegen Majestätsverbrechen, in officieller igenschaft als Vertreter der Gemeinde, zur Kenntnis des Plinius geacht hatte, war dieser sofort bereit, ehestens eine Gerichtsverhandlung eröffnen und die geplante Abreise von Prusa zu verschieben. Aber e Kläger baten um Aufschub zur Beschaffung weiteren Beweismaterials. inius willfahrte ihnen und bestimmte, dass die Verhandlung später in ikaia stattfinden sollte. Als dort an dem festgesetzten Tage die Verndlung eröffnet wurde, bat Eumolpus um weiteren Aufschub, da er it der Beschaffung des Beweismaterials noch nicht fertig sei, während in zu sosortiger Entscheidung drängte. Die hierüber von den Parteien führte Verhandlung erstreckte sich zum Teil auch auf die materiellen

neinde \* an inner rome tollere in er i nenschaft war he was much moderationes community contains the communities zero communication and in the communication. same up so to victing Compared the second of the second sugar og feinden I u va n. des mit umreichendes Je and the second of Behandlung the Sale beg ar al act vissen können, bis je en er marmoren ich Majestätsprocesse ibn Ed manu wice. It weist ihn an, die 216 and a real properties. Dagegen sei naturiore and Transcor is Said amissar Rechenschaft zu ihr some womenie ?msa nitig und Dio selbet laz and the e-maintaine Augmit des Archippus auf In-



# Nachtrag.

Ein paar Berichtigungen, die ich brieflichen Mitteilungen des Herrn Professor von Wilamowitz verdanke, aber bei der Correctur der Bogen nicht mehr anbringen konnte, mögen hier Platz finden.

Zu Seite 14. Es ist falsch, daß man vor der Zeit der sophistischen Bewegung Gnomen nur in metrischer Form gekannt habe. Prosaische Gnomen, wie  $\chi \varrho \dot{\eta} \mu \alpha \tau^2$   $\dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \varrho$  (Alcaeus frg. 49) und die sogenannten Sprüche der sieben Weisen waren längst vorhanden. Auch der Stil des Herakleitos hat einen sprüchartigen Charakter.

Zu Seite 143. 144. von Wilamowitz macht mich darauf aufmerksam, dass eine Art des Wettkampses, wie ich sie im Text vorausgesetzt habe, die viele Tage dauert, sodass dieselben Kämpser immer wieder einander gegenüber treten, weder in den uns bekannten Festordnungen vorkomme, noch überhaupt denkbar sei. Die ganze Schilderung beziehe sich auf die dem eigentlichen Agon voraufgehende Zeit des γυμνάζεσθαι. Hier in Neapolis habe Melankomas den Jatrokles noch nicht besiegt. In § 4 sei daher zu schreiben οὐδένα ⟨αν⟩ ταχύπερογ τούτου ἐγίκησεγ. In der Frage des sterbenden Melankomas § 10 πόσαι τινές είεν ημέραι λοιπαί τοῦ ἀγῶνος umfasse der Ausdruck ανών die ganze Zeit, mit Einschluss der dem eigentlichen Kamps voraufgehenden Übungstage. Ich fühlte mich verpflichtet, dem Leser diese Bedenken gegen die von mir gegebene Darstellung nicht vorzuenthalten. Aber sollte es nicht doch denkbar sein, dass hier eine von dem sonstigen Brauch abweichende Singularität vorliegt? Die dionischen Textworte, meine ich, müssen dem, der von ihnen ausgeht, die Vorstellung erwecken, dass Melankomas den Jatrokles schon in Neapel selbst bei der diesmaligen Augustalienseier mehrmals besiegt hatte. Die Stelle in § 4 und die in § 10 stützen sich gegenseitig und es ist misslich, beide aus dem Wege zu räumen, die eine durch Änderung, die andere durch die Annahme, dass sich Dio ungenau und unklar ausgedrückt habe. Vor

allem aber scheint es mir unmöglich, dass die gegenwärtige Erschöfung des Jatrokles (ἔρδη μέννοι ἀπειρήχει) von seinen srüheren Niederlagen an anderen Spielstätten herrühren soll. Wenn also dieser Punkt zweischaft bleibt, so kann doch kein Zweisel bestehen, dass die Worte τὸν τελευναίον τοῦνον ἀγῶνα — οὐδένα ταχίνερον τοῦνου ἐνίαις το wegen τοῦνον (vgl. gleich daraus τοῦνον τὸν στέφανον) nicht aus srüher an anderm Orte stattgehabte Kampspiele, sondern nur aus die gegenwärtigen bezogen werden können, wie auch von Wilamo witz bei seiner Conjectur οὐδένα ⟨ἄν⟩ voraussetzt. Wenn aber dies seststeht, so wird der im Text versuchte Nachweis, dass Melankomas in Neapolis starb und dort die Scenerie des Gesprächs zu denken ist, durch die vorgetragenen Bedenken gegen meine Interpretation nicht berührt.

# Sachregister.

A .

Aischines der Sohn des Atrometos 129. Aischines, Akademiker 89.

Aischines der Sokratiker 21.

Akademie, ihre geschichtliche Entwicklung 84.

Akratos, Agent Neros 216.

Alexandreia: Pflege der empirischen Wissenschaften 84. — römische Wache im Theater 438. — Pöbelausstand 437.

Alexandros, ο Πηλοπλάτων 177.

Alexinos von Elis, περλ ἀγωγῆς 22. — Schule in Olympia 23. 24.

Alkidamas: Stegreifreden 14.

Alkimos der Rhetor 24.

Amos, Ortschaft der rhodischen Peraia 217.

Anaximenes von Lampsakos 39. 40.

Andronikos von Rhodos 112.

Androsthenes von Aigina 38.

Annikeris der Kyrenaiker 28. 29.

Antagoras 24.

Antigonos von Karystos 24.

Antiocheia am Orontes: Säulenhalle der Hauptstraße 351.

Antiochos von Aigai 180.

Antiochos von Askalon 112.

Antipatros der Kyrenaiker 28.

Antipatros, Rhetor 131.

Antiphon der Sophist 14. — περί όμο-

Antisthenes der Sokratiker 32 f. 78.

— Verhältnis zu Sokrates und zur Sophistik 32. — περὶ λέξεως ἢ περὶ χα-

pnistik 32. — περί λεςεων η περί χαρακτήρων 36. — Streitschriften gegen Isokrates 36. — großer Herakles 265. — Archelsos nicht Quelle bei Dio or. 13 258 f. — προτρεπτικοί 259. — ἀρετή

und geornaus 33. — Verhältnis seiner Politik zur platonischen 34. — Logik

34 f. — Sprachphilosophie 35. — Homerstudien 35. 167. — Rhetorik 36.

Antisthenes. & diadogats über den Tod des Diogenes 38.

Apameia (Myrleia) in Bithynien 116.358 f.

Apollodoreer und Theodoreer 131.

Apollonios *δ Κρόνο*ς 24. — von Tyana 142. 225. 277.

L. Appius Maximus, proconsul Bithyniae 510.

Aratos 24.

Archilochos 237.

Arete, Tochter des Sokratikers Aristippos 29.

Arethas, Biographie Dios 22.

Aristeides der Rhetor 180. — δπέρ των τεττάρων 442.

Aristippos von Kyrene 25 f. — als Lehrer der παιδεία 26. — Honorarforderungen 25. — Schriftenverzeichnisse bei Diog. Leert. 30 f. — Διατριβαί 30. — Rhetorik 27. — Erkenntnistheorie 28.

Aristippos der jüngere 29.

Aristokles von Pergamon 180.

Ariston von Chios 31. 85.

Ariston von Keos 31. 83. — schreibt πρός τούς φήτορας 88.

Aristophanes: Wolken v. 967 257.

Aristoteles: Syllogismus und Induction 59. — Begriff und Aufgabe der Dialektik 69 f. — Topik 81. — sein Verhält-

des Musonius ebda. — Verhältnis zur Philosophie in den ersten Exilsjahren 242 f. — Reden und Schriften gegen Domitian 249. — Charakter seiner Dialoge 281. 284f. 298f. - protreptische und therapeutische dializeis 272. -Zeit der Städtereden 463. - hellenisches Nationalgefühl in der Rhodiaca 219. politische Ansicht in der sophistischen Periode 147 s. - betrachtet dogser drθρώπων als seinen Beruf 396. - spricht im Sinne der römischen Regierung 437. - Ähnlichkeit mit den Ausläufern der kynischen Schule 42. — Abstufungen seines Kynismus 254 f. - als Friedensprediger 364f. - Religiosităt 477. religiöse Grundlagen seiner Politik und Ethik 481 f. - Verteidigung des Bilderdienstes 478. - Monotheismus und Polytheismus 478 f. — der Kosmos als πόλις 483, als ζα or 484. — Umwälzungen des Weltzustandes als Vorbild der politischen 487 f. — διακόσμησις und exxégwois 484 f. — der Humanitätsgedanke 491. - Fortschritt von der Individualethik zur Socialethik 365. -Definition der molis 483. — Begriff der Arbeit 503. - möchte die städtischen Proletarier zu Bauern machen 500. 502. - Beurteilung der Stadtpolitiker seiner Zeit 505. - Abhängigkeit der öffentlichen von der privaten Sittlichkeit 504. - die Procemien seiner Städtereden 443 f. - Verwendung der Mythen 299 f. - gemeinsame Motive der 12., 32., 7., 33., 35. Rede 447 f. - Meidung des Hiats 213. - epideiktischer Stil 252. - stilistische Eigentümlichkeit des Euboicus 458 f. — πλανδοθαι έν τοις lóyoss 439 f. — als Stegreifredner 173. 181. 471 f. - Einzelgespräch in Gegenwart einer Corona 288 f. - fortlaufendes Diatribenmanuscript 287 f. - wiederholter Vortrag derselben Rede 170f. -Dubletten in seinen Reden 170 f. -Thätigkeit des Herausgebers der Sammlung 270. — or. 1 325 f. 330. 487; or. 2 | Diogenes der Babylonier 79. 88. 91.

283. 407 f.; or. 3 399. 414 f.; or. 4 283. 399. 412; or.5 412f.; or.6 260 f.; or.7 442. 455 f. 472 f. 492 f.; or. 8 264 f. 283. or. 9 264. 283; or. 10 266. 283; or. 11 166 ff. 181 ff.; or. 12 405 f. 438 f. 473; or. 12 § 16 ff. 304; or. 13 228 f. 256 f. 274. 331. 334; or.14 268. 279; or.15 282; or. 16 268. 278. 299; or. 17 268. 278: or. 18 132ff.: or. 19 233: or. 20 267; or. 21 291; or. 22 94 (die Zahl 72 im Text ist die nach der Reihenfolge der Reden in meiner Ausgabe); or. 23 284. 291; or. 24 268. 273. 299; or. 25 290, 291; or. 26 284; or. 27 268, 274f.; or. 28 143. 146 f.; or. 29 143. 146 f.; or. 30 146. 283; or. 31 210 ff.; or. 32 435 f. 438 f. 469; or. 33 438 f. 442. 465 f.; or. 34 460 f. 475. 491; or. 35 338 f. 443. 464f.; or. 36 § 1 302, or. 36 Einleitungsgespräch 306 f., or. 36 482 f.; or. 38 364. 367. 462; or. 39 364. 367. 373. 382. 434; or, 40 344f. 352. 358. 364. 487; or. 41 358. 364. 434; or. 42 173; or. 43 368 f. 382; or. 44 212. 314 f. 346; or. 45 385. 342, 383; or. 46 204f; or. 47 (Kaiserbrief) 316, or. 47 339. 346. 353 f. 382 f.; or, 48 357. 376 f. 382; or. 49 384. 388; or. 50 371. 384. 388; or. 51 386; or. 52 160 f.; or. 53 163; or. 55 290; or. 56 285. 294 f.; or. 57 410; or. 58 165; or. 59 164; or. 60 299 f.; or. 61 168. 284. 299 f.; or. 62 416; or. 63 158; or. 64 159; or. 65 268, 299; or. 66 156, 212, 267, 276; or. 67 290; or. 68 267. 272. 299; or. 69 267.272.299; or. 70 290; or. 71 268.273. 299; or.72 268. 276. 462; or.74 289. 290; or. 75 155 f. 285; or. 76 155 f.; or. 77, 78 254. 288. 299; or. 80 268. 276. — Γετικά 303. 398. — έγκφμιον 'Hρακλέους και Πλάτωνος 155. — κώνωπος Επαινος, κόμης έγκωμιον 154, ψιττακού έπαινος 155. — Τεμπών έκφρασις, Μέμνων 154. - ύπλο Όμηρου πρός Πλάτωνα 152. — Rede an die mösischen Legionen 309 f.

Diodoros, Gegner Dios in Prusa 371.

Di ogenes von Sinope 27. 166. — Ho-| Gorgias 9. — Verhältnis zu Empedakies 9. meruludien 40. - Rhetorik 40. -Chrien 26. Dionyeios von Halikarnafs 131. Dionysios d. jangere von Syrakus 21. Diesysies Skytobrachies 167. Domitianus, Kaiser 207, 230, 232, 236f. 277. 250. 310. 510.

# Eleates 4, jungere 5, Ontologie und

eristische Methode 6. Elisch-eretrische Schule 23. Empedokles 4. - Erfindung der Rhetorik 5. Epikuros 27. - Verháltnis zu Nausiphanes 43f. - Filialen der Schule in Lampsakos und Mitylene 80. - Verurteilung der Rhetorik und der µa9-i*ματα* 73. 77. Epitimides der Kyrensiker 28. Ethisch-politische Wissenschaft 9. - Begründung durch Sokrates 16. Euandros 87. Eubulides von Milet 23, 24. Euhemeros Topa avaypagn 167. Eukleides von Megara 21. - keine Ideenlehre 22. - Verhältnis zu Sokrates und Parmenides 22. Eumolpus 507, 508, 509, 513. Euphantos von Olynth 24.

### F.

Euripides: Hercules v. 157-164 165.

Euphrates von Tyros 142. 225.

Philoktet 163, 164.

Flavia Domitilla 230. Flavius Archippus, Philosoph, Gegner Dios 324, 349, 371, 507, 508, 509, 511, Flavins Clemens 230. Flavius Sabinus 230f. Fonteius Magnus, bithynischer Gesandter 351.

# G.

Geten siehe Dacier.

- Wanderleben 14f. - počtincher Ausdruck 12. - gorgianische Figures 12. — τόχνη έφτορακή 11. — symboleutische Beden 12. - zalyran 12. - álein trodices 12 Grammatik: ihre Loslösung von der Sophistik 73. Griechenstädte der Kaiserzeit: sociale Verhältnisse 120. - municipale Amter und Ehren 119. - aligemein hellenischer Patriotismus 117. - städtischer Localpatriotismus 117. 321.

H. Hegesias der Kyrenaiker 28. 29. Hegesias von Sinope & Kloude extelar 39. Hegesinos 87. Helvidius Priscus 149. Herakleides der Pontiker 80. Hermagoras von Temnos 79. 88. 92ff. Hermagoras, Sohn des Phainippos. rhodischer Prytan 217. Hermarchos: Brief an Theopheides 76. Herodes Atticus 142. 160. 177 f. Hipparchos von Nikaia, der Astronom Hippodromos der Sophist 180.

## I.

insularum provincia 215. Isokrates 168. - Gebrauch der Ausdrucke vilosopia und vilosopets 67. — Honorarforderung 25. — Polemik gegen die δικάζεσθαι διδάσκοντες S. - Nuxonλης 13. - das Ideal der dxel-Besa 14. Julia, Tochter des Titus 230 f. Julius Bassus, proconsul Bithyniae 233. - Zeit seiner bithynischen Statthalterschaft 375. - Repetundenprocess 3671.

379 f.

Kaiser, römische: Philhellenismus 119. Galenos: Vortrag gegen Martialios 176. Karneades 88. - Wahrscheinlichkeitslehre 93. - Schüler aus Bithynien 116.

Kleitarchos, Schüler des jüngeren Aristippos 29. Kleitomachos, Akademiker 89. 90. Kleanthes von Assos 87. - Einteilung der Philosophie 77. Kleomenes: ἐν τῷ ἐπιγραφομένφ παιδαγωγικά 38. Konon, Rhetor 131. Krantor der Akademiker 84. Krates der Akademiker 84. Krates der Kyniker 24. 37. 40f. Kritolaos von Phaselis 88. 90. Kyniker 32f. — volkspädagogische Thätigkeit 41. - Homerstudien 167 f. - satirische Schriststellerei 42. - der Kaiserzeit 137. Kyrenaische Schule 25 f. Kyzikos 233.

# L.

Lakvdes 87. Lukianos 237. — περί τῆς ἀποφράδος 178. Lykon der Peripatetiker 83. Lykophron 24. Lysias: Rede gegen Aischines 21. παίγνια 12.

Martialios: Erasistrateer 176. Megariker: Eristik 22. - formale Bildung 22 f. Melankomas 142f. Meleagros: ἐν το β' περί δοξών 27. Melissos 5. Menandros: δ έπιχαλούμενος Δουμός 39, 168, Menedemos 23, 24, 29, Menippos von Gadara 37. - Satiren und nalyvia 42. Metrodoros: Ansicht über die Rhetorik 76. — πρός τούς ἀπό φυσιολογίας λέγοντας άγαθούς είναι φήτορας 45. Metrodoros, Rhetor, Schüler des Karneades 89, 103, Metrokles der Kyniker 37. 40f.

Mnesarchos, Stoiker 91. Monimos der Kyniker 37. 40f. Mucianus 149. Munatios von Tralles 160. Musonius Rufus 149f. 216f. — σχοlal 174. 176.

### N.

Naturphilosophen, ionische 4, ostgriechische 4. Nausiphanes der Demokriteer 43 f. Neapolis: Agon der Augustalien 144. Nero, Kaiser 123. 218. 277. 293. 435. - falsche Neronen 294 f. Nerva, Kaiser 232, 310 f. 315, 322, 324. - Brief an Dio 345. Nikaia in Bithynien 116. - Bürgerzwist 373. Nikomedeia in Bithynien 116.

### 0.

Onesikritos von Aigina 38. 39.

# P. Pädagogik: materiale Bildungsmittel 8.

- formale Bildung 8. - des 3. Jahrh.

v. Chr. 80. — Erziehungssystem der

römischen Kaiserzeit 112. 134. Pamphilos der Platoniker 74. Panaitios: über die Achtheit der sokratischen Dialoge 31. - Schüler aus Bithypien 116. Paraibates der Kyrenaiker 28. 29. Parthenios von Nikaia 116. Pasikrates, Vater des Dio von Prusa 123 f. Peraia, rhodische 217f. Peripatos: Entwicklung der Schule seit Lykon 83. — Entwicklung der Schule seit Andronikos 112. - rhetorischer Unterricht 82. Phanias: über Aristippos 25.

Philagros der Sophist 177 f. Philippos der Megariker 23. 24. Philiskos von Aigina 38. 39. Philodemos von Gadara: περί φητορικής 45 f. 74. 89. 112.

visation 14. - Politische Theorien 13. - Individualethik 14. - Rhetorik und Eristik 9. - Elenktik und Eristik 5. -Etymologie 8. - Synonymik 8. - epideiktische Vorträge 12. - nalyvia 12. Sophistik: Fortdauern ihres Bildungsideals in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. 63. - Untergang und Erneuerung ihres Bildungsideals 68. Sophistik, zweite 128f. - Ursprung der zweiten Soph. 114. - Cultus der griechischen Vergangenheit 136. - ihr Bildungsideal 132 f. — Honorare 142. - rednerische Thätigkeit 153. - Vertretung der Vaterstadt beim Kaiser 313. - Widerlegung mythischer Überlieserungen 166f. - Publication von Stegreifreden 172 f. Sophokles: Άχιλλέως έρασται 166. Sosikrates von Rhodos 31. Stegreifreden der zweiten Sophistik 135. Stoa: Ansichtüber die Rhetorik 77. - Entwicklung seit der Mitte des 3. Jahrh. 77. Stilpon 23. 24. - als Nebenbuhler des

# T.

Straton der Peripatetiker 83.

Suetonius Nero 57, 295. Synesius Dio 223.

Krates 41.

Telekles 87. Theagenes von Knidos 160. Themistius or. 10 p. 139 Hard. 143. Theodoros & & Fees 29, 42, Theodoros von Gadara 131. Theophrastos: Frequenz seiner Schule Zoilos von Amphipolis 39, 40. — Homer-

- ausgearbeitete Reden 14. - Impro-Thrasea Paetus 149. Timolaos von Larisa 40. Timon von Phlius 23, 67, 85, Titus, Kaiser, liebt den Melankomas 143. - Agonothet und Gymnasiarch in Neapolis 145. Trajan, Kaiser 324. 326. 381. 385. 435. 506. 512. 514. - Verhältnis zu Dio 329.

### V.

- Vertreibung der Pantomimen 409.

Varenus Rufus, proconsul Bithyniae 367f. - Zeit seiner bithvnischen Statthalterschaft 375 f. - Anwalt der Bithynier im Process des Bassus 378. - sein eigener Repetundenprocess 381 f. Velius Paullus, proconsul Bithyniae Vespasian, Kaiser 142, 436.

# X. Xenokrates 29. - Definitionen der

Rhetorik 83.

X en op hon abhängig von Antisthenes 21. - weder soquaris noch peliosopes 21. - von Dio gelobt 139. Z. Zenon der Eleat 5. - Erfinder der Dialektik ebda. Zenon von Kition 40. - über den Unterschied der Rhetorik und Dialektik 77.

άδοξοι ύποθέσεις 153. άχρίβεια 14. άρετή 6. 7. 16. - πολιτική 8. αὐτοσχέδιοι λόγοι 180. διακούειν 24.

διαλέγεσθαι 251. διάλεξις 179. διαλέξεις und διάλογοι 279. έχφράσεις 153. έμπίπτοντες λόγοι 440.

- Homerstudien 167. Zenon der Sidonier 89.

studien 168.

# Sachregister.

πριτικοί λόγοι 160.
Θέσεις und ύποθέσεις 93 ff. 108 f. 111.
Θεωρητικός βίος 64.
μαθήματα 44. 45. 80. 112. 134.
μελέτη 179.
μίμησις 130.
μόναρχοι 261. 267.
παιδεία 8. 24. 36. 44. 63. 120. — έγπύπλιος 134.
πραπτικός und Θεωρητικός βίος 98.
πραπτικός βίος 64.
προλαλιαί 438.

προσποίησιε ίδιωτισμού 414. 446, προσποίησιε σχεδιασμού 474, σύγγραμμα und ύπόμνημα 175, ταχυγράφοι (notarii) 172 f. φιλοσοφία 11. 17f. 63. 65. 67, φροντίσματα 180, φυσιολόγοι 4. σοφία 5. 6. 7. 11. 14. 17. 63. σοφισταί 4. 67. σοφιστής 18. συγγενικόν τίλος 51.

.









•

.

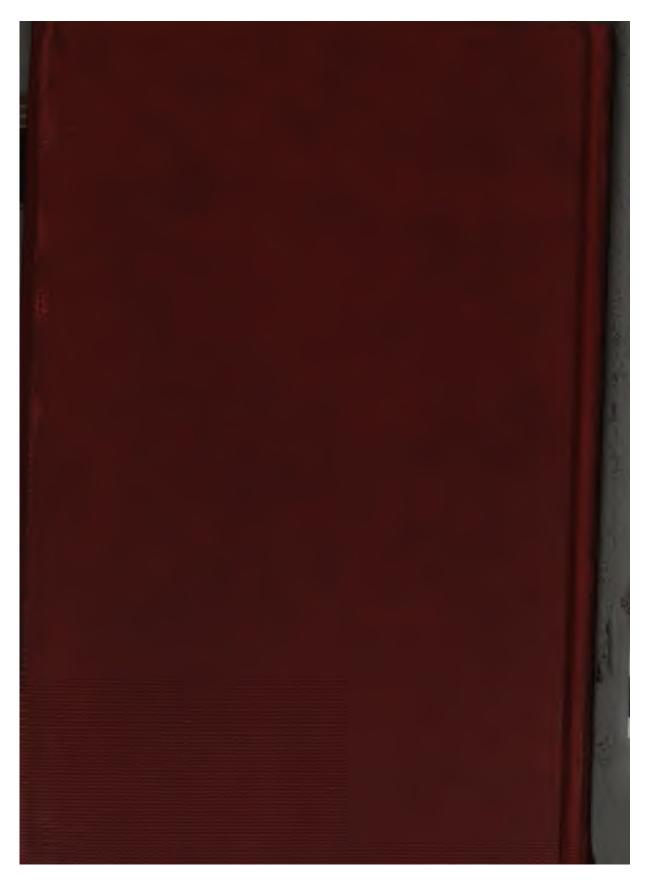